

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

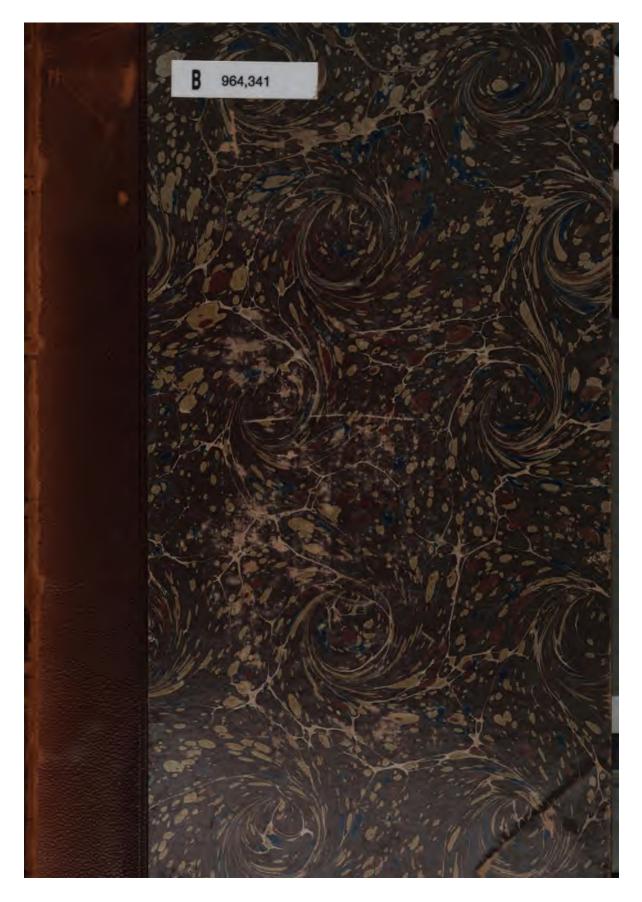

## THE

# PHILOSOPHICAL LIBRARY

OF

## PROFESSOR GEORGE S. MORRIS,

PROFESSOR IN THE UNIVERSITY, 1870-1889.

Presented to the University of Michigan.



830,8 B889 1881

. . . . . . . .

ź.



9.5.11 vons Svv. 1, 1881

# Das

# Evangelium von Christo

aus dem Munde

63574

unserer neueren Dichter.

Gine Sammlung religiöfer Gebichte

für Schule und Haus

herausgegeben

von

Franz Frümmer, 1836 - 14 22., oct.

Bweite, febr vermehrte Muffage.

Morden.

Diebr. Soltau's Verlag.
1881.

Drud von Diebr. Soltau in Rorben.

## Den Herren

# Dr. Robert Stürzebein,

Königl. Superintenbenten und Oberpfarrer in Nauen,

und

Rudolf Hering,

Prediger in Nauen,

als ein Zeichen bankbarer Gefinnung

gewibmet

vom Herausgeber.

.

Mache dich auf, werde Licht; denn dein Licht kommt und die Serrlichkeit des Serrn gehet auf über dir.



# Rathschluß der Erlösung.

1.

Die Menschheit war vom Wein bes Bornes trunten, Beil fie bes Beren Gefet frech übertreten, Und lag in tiefftes Elend tief verfunten. Da eilten, vor bes Sochsten Thron zu treten, Berechtigfeit und Gnabe, und fogleich Sob an bie lettre flebentlich zu beten: "Sieh, herr, ich ward von vielen Thranen bleich, Beil ich fo großen Jammer fah auf Erben; Ach, rette die Berlornen für bein Reich!" Schnell unterbrach mit gurnenden Geberben Die erftre fie: "Berr, beilig ift bein Bort, Drum muß ber Tob ber Solb ber Gunde merben!" Und lange ftritten fie am beilgen Ort; Doch endlich brach ber herr fein tiefes Schweigen Und neigte fich vom Thron und fprach fofort: "Du fprichft zu mir: Läßt bu bich nicht erweichen Und bringft nicht Silfe, wie bu mir geschworen, Bin ich ein Schatten nur in beinen Reichen. Und bu: Stirbt Abam nicht, bin ich verloren. Und bie mir noch in Butunft Glauben ichenten, Rählt bann mit Recht ber Spotter zu ben Thoren! Doch foult ihr beibe bantenb mein gebenten; Denn meiner Beisheit Bort foll euch erfreuen Und in bas tieffte Staunen euch verfenten. Es fterbe Abam - boch foll ihn nicht reuen. Dag er muß fterben; freudig foll er geben Dem Grab entgegen und ben Tob nicht icheuen." Da riefen beibe: "Wie mag bas gefchehen, Dag aus bem Feind ein Freund bes Menichen werbe? D, lehr uns beiner Beisheit Bort verfteben !" Und drauf ber herr mit freundlicher Geberbe: "Erichredlich ift ben Gunbern nur ber Tob, Den Beilgen ift er toftlich auf ber Erbe.

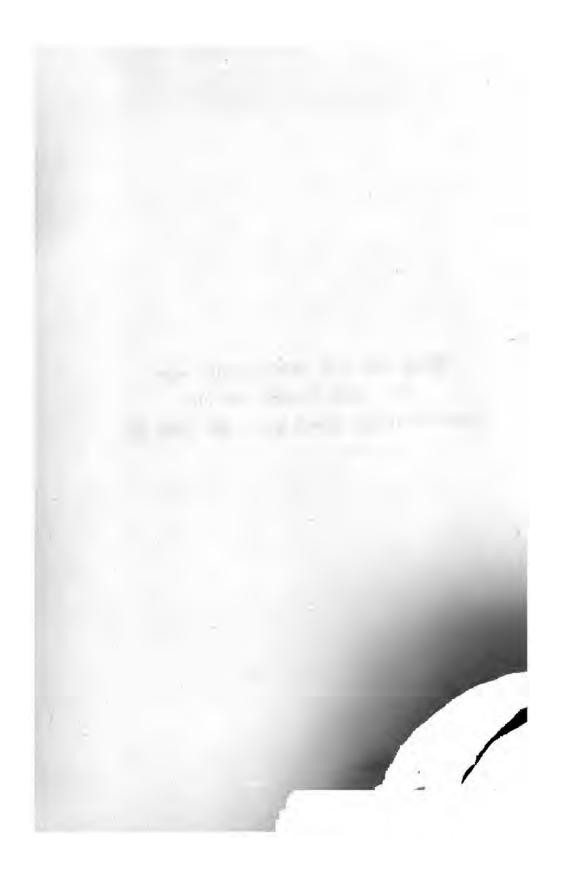

Er endet ihres Lebens Angst und Noth Und trägt sie auswärts nach des Himmels Pforte, Aus dunkler Nacht ins ewge Worgenroth."

Und alle Engel lauschten froh bem Worte, Dann aber wurde laut die Räthselfrage: "Wie grünt ein Baum von neuem, der verdorrte?"

Da rief der Herr: "Erlöst ist an dem Tage Die Menschheit, wo aus Liebe für sie sterben Ein Heilger wird, daß ihre Schuld er trage.

Um seinetwillen will ich nicht verberben Die fündge Welt; wer an ihn glaubt, soll leben Und als Gerechter einst mein Reich ererben!"

Du theuerwerthes Wort, das Gott gegeben! Die Engel riefen's, und zur Erde nieder Sah die Gerechtigkeit man eilig schweben.

Doch als ihr Blid burchforscht ber Menscheit Glieber Und auch nicht einen Sündenlosen fand, Da kehrte traurig sie zum himmel wieber.

Und droben vor der Schar der Engel stand Die Gnade noch mit thränenseuchtem Blicke, Bergeblich slehend mit erhobner Hand.

Die Reinen scheuten vor der That zurude, Wohl fühlend, daß die große Schulb zu schwer Auch auf des ftarkften Engels Schultern brude.

Ein traurig Schweigen herrschte rings umher, Da sprach der Friede, der sich still genaht: "So sindet ihr den Retter nimmermehr!

Geht hin zu bem, von bem euch tam ber Rath; Denn außer ihm gibt's auch im himmel feinen, Um zu vollbringen biese Liebesthat."

Den beiden wollt' es wundersam erst scheinen, Da hörten sie, wie laut ber herr gum Thron Berief ber auserwählten Engel einen:

Er sprach: "Erfüllt ist die Berheißung schon; Sinab, der Tochter Zion zu verkünden: Dein König kommt in Gottes eignem Sohn.

Er naht, ein heilig Feuer anzuzünden, Aus seinem Tod erblüht das Leben wieder, Denn sterbend büßt er seines Bolkes Sünden."

Da schwang ber Bote eilend sein Gefieder; Die sich gestritten, hielten sich umfangen, Und fromme Hirten hörten Jubellieder, Die Engel vor dem Thron der Gnade sangen.

Julius Sturm.

# Ein Bild des Erlösers.

2.

Bon allen Bilbern, die mein Herz erheben, Ift keines von so edler hoher Schöne, Ift keines von so reinem Glanz umgeben, Als beins, du schönfter aller Wenschensöhne! Ob auch der Anmuth Reize den umweben, Ob jenen auch des Ruhmes Lorbeer kröne, Du, mein Erlöser! strahlest weit vor allen, Auf dessen Lichtbild keine Schatten fallen.

D mich ergreift ein Staunen und Entzüden, Wie du das hohe mit dem Niedern einest! Ich seh' dich an dein Herz die Kindlein drüden, Der du im Meeressturm als Herr erscheinest; Ich seh' dich Todte aus dem Grab entrüden, Der du mit Weinenden am Grabe weinest; Ich sehe dich am Kreuze sterbend ringen Und auserstehn und bich gen himmel schwingen.

Die Anie beugen sich, dich anzubeten, Und boch ist freudig mir das Herz genesen, Da ich im Buch der Jünger und Propheten Die heilgen Büge beines Bilds gelesen. Lebendig aber ist mir nah getreten Ein andres Bild von beinem hohen Wesen: In der Gemeine, die bein Geist durchwaltet, hat sich bein Leben meinem Blid entfaltet.

Seh' ich ein Kind gerührt von beiner Gnade In Unschuld blühn, in Hoffnung, Lieb' und Glaube; Seh' ich die Jungfrau stets auf schmalem Pfade In Demuth wandeln, arglos wie die Taube, Und wachen, daß kein Reiz der Welt ihr schade, Und beten, daß ihr nichts den Frieden raube: Dann schau' ich dir ins Aug', ins heilig milde — Das ist ein Zug von des Erlösers Bilde.

Seh' ich ben Mann von beinem Geift getrieben, Dem Reiche Gottes neue Wege bahnen; Seh' ich bie Mutter betend ihre Lieben Zu bir erziehn, zu beinem himmel mahnen; Seh' ich ben Greis im Glauben treu geblieben, An Weisheit reich, getrost im Tobesahnen: Dann schau' ich beines Wesens hohe Züge — So schafft mein Heiland Leben und Genüge.

Seh' ich entzweite Brüber sich versöhnen, Ein leidend Herz die segnen, die es hassen, Seh' ich den Kämpfer, den die Feinde höhnen, Im heißen Kampf getrost dein Kreuz umfassen; Seh' ich den Sterbenden mit Siegestönen Und mit verklärtem Angesicht erblassen: O dann erkenn' ich deine Macht und Größe — So adelst du allein des Menschen Blöße.

So leuchtet mir bein Bilb aus ber Gemeine Lebendger als es Meisterhände malen; Und doch ist es von beinem Glorienscheine Ein Schimmer nur, ein Licht in irdnen Schalen. In welchem Glanz, in welcher höchsten Reine Muß erst dein heilig Antlit selber strahsen! O laß dein Bilb sich auch in mir gestalten Und seine Schöne reicher stets entsalten.

Udolf Stöber.

# Verkündigung der Geburt Jesu.

(Lutas 1, 26-38.)

3.

"Der Herr ist mit dir, du Gebenedeite!"

D Wort, das von des Weides Haupt genommen Den herben Fluch, der über es gekommen, Als uns der Schlange List mit Gott entzweite!
"Der Herr ist mit dir!" seine Gnade weihte
Das jungfräuliche Herz, so dang beklommen, Mit Heldenkraft und gab der Stillen, Frommen Den Siegesspeer zum alten Höllenstreite.
"Der Herr ist mit dir!" — wie er strasend wandte Zu Eva sich, als sie der Schuld gefröhnet, Und sie aus seinem Paradies verbannte:
So naht er jetzt ein Bater, der versöhnet
Das Heilge in des Weibes Brust erkannte
Und es mit ewgem Himmelsglanze krönet.

Es soll bein zarter Fuß den Kopf ber Schlange Zertreten, reine Jungfrau voller Gnaden! Und tilgen helfen jeden Sündenschaden, Der auf dem Wenschenleben lag so lange. Wohl schrickt bein Herz zusammen bei dem Klange Des Engelgrußes, der bich hat geladen Bon beinen ftillen, jungfräulichen Pfaben Bu einem wunberbaren Siegesgange.

Doch höchfte Reinheit tann bas Sochfte faffen; Bo Erbenklugheit grubelnb muß verzagen, Birb fie vom heilgen Drang fich führen laffen,

Das Schwerste in der Einfalt Glauben wagen. Aus scheuer Demuth unentweihter Stille Hebt sich des höchsten Muthes frommer Wille.

Die himmelstrone, bie ber herr ihr reichte, Sie brohte ihr mit Schmach und Spott auf Erben, Sie riß von ihr ben liebenden Gefährten, Wenn ihm kein Bunder ihre Reinheit zeigte.

Es sollte keine schmerzenlose, leichte, Die große Wahl der zarten Jungfrau werden, Doch mit der Unschuld Glanz in den Geberden Ihr Antlit sich dem Engelsboten neigte.

"Ich bin die Magd bes Herrn und mir geschehe, Bie du gesagt haft!" — so mit sanfter Wehmuth Spricht sie und nimmt in glaubensstarter Demuth

Auf fich bes Gottesrufes Streit und Behe, Der Engel Ruhm, der Menschheit Schmerzensburde, Der Erbe Schmach, der Himmelskönigin Burbe.

Katharina Dieg.

4.

Noch wogt's von Lilienbuften Im ftillen Betgemach, Noch hallt in goldnen Lüften Der Gruß des Engels nach, Noch kniet Maria schweigend Und sinnt, was er gesagt, Und spricht, vor Gott sich neigend: "Ich bin des herren Magd."

Bas will bie Bunberkunde?
Fft's Trübsal ober Glüd?
Noch faßt sie nicht zur Stunde
Ihr göttliches Geschid;
Nur eines bleibt ihr stehen,
Bieviel das herz auch fragt:
"Sein Bille soll geschehen,
Ich bin des herren Magd."

O selig, so zu benken,
O selig, so zu thun,
Er mag bas Schifflein lenken,
Ich will im Schoß ihm ruhn;
Sei's Wonne, sei es Webe,
Was mir sein Bote sagt:
Sein Wille nur geschehe,
Ich bin bes Herren Magb.

Benn heut mit eitel Freude Sein Engel zu mir tam'
Und brächt' ein Brautgeschmeibe, Ein fürstlich Diadem,
Ein Glück, das nie zu hoffen Mein schückern herz gewagt, — Ich spräche füß betroffen:
Ich bin des herren Magd.

Und wenn in meine Kammer Sein Trauerbote tritt, Und bringt nur Leid und Jammer Und Kreuz und Thränen mit: Wein Wund soll stille schweigen, Ob auch mein Herze klagt, Ich will bem Kreuz mich beugen, Ich bin bes Herren Wagb. So sei mein Herz und Leben In Wonne wie im Weh Kur beinem Dienst ergeben, O Bater in ber Höh', Und wenn mein Grab einst grünet, So sei mir's nachgesagt: Sie hat getreu gebienet, Sie war bes Herren Magb.

# Cobgesang der Maria.

(Lufas 1, 46-56.)

5.

Es preiset meine Seel' ben Herrn, Will ihn allein erheben, Rühmt seine Gnabe nah und fern Wit Mund, Sinn, Herz und Leben, Bringt ihm nur Dank, gibt ihm nur Ehr',

Der feiner Liebe mallend Meer So reich auf uns gegoffen.

Mein Geist frohlodet über Gott, Den heiland meiner Tage, hält alle Lust der Welt für Spott, Beiß nichts von Leid und Alage, Jauchzt auf vor seinem Angesicht, Sieht lauter Wonn' und lauter Licht Bon seinen händen strömen.

Er blidt auf seine niedre Magd, Er wählet die Geringen, Er sucht den, der an sich verzagt, Nimmt ihn auf seine Schwingen; Er blidt auf Davids Enkelin, Und selig preisen nun forthin Sie alle Nachgeschlechter.

Denn große Dinge that an ihr Der Sott ber Macht und Ehren. Sein Ram' ist heilig für und für, So will er ihn bewähren; Darum empfing ber Jungfrau Schoß, Daß heilig und verklärt und groß Sein Nam' auf Erben werbe. Bu benen, die ihn fürchten, naht Sich ewig sein Erbarmen, Er gibt der Demuth seine Gnad', Macht reich die geiftlich Armen; Die vor ihm stehn in Sündenschmerz, Die zieht er an sein Gottesherz In seinem lieben Sohne.

Doch deren Herz von Hoffart wallt, Die Gott den Herrn nicht scheuen: Die fühlen seines Arms Gewalt, Die wird er jäh zerstreuen. Er stößt Gewaltige vom Thron, Macht ihren Stolz zu Spott und Hohn Und hebt empor die Niedern.

Die hungernben, die auf ihn fehn, Die fättigt er mit Gütern; Die Reichen muffen barbend gehn, Er zürnt ben Schätzehütern. Wer wider ihn sich bläht und trutt, Kein' Weisheit, Macht noch Reichthum nutt,

Er macht es all zu Schanben.

Bas er verhieß der Bäter Schar In Abraham zu geben \* Und seinem Samen immerdar, Das blüht nun auf ins Leben. Der Höll' und Tod darniederstößt, Der uns von aller Sünd' erlöst, Liegt in der Jungfrau Schoße. Dictor von Strauß. 6.

Die Herrlichkeit Des Herrn feh' ich entschleiert, Und meine Seele fliegt empor und feiert Ihn, seinem ewgen Ruhm geweiht.

Mein Geist jauchst auf Durchs dunkle Prüfungswetter; Ich weiß, daß er mein Gott ist, er mein Retter, Und treu mich meiner Schmach entreißt.

Bom Thron ber Höhn Hat er mich angeschauet, Das niebre Kind, das sich ihm anvertrauet; Fürs höchste Los mich ausersehn.

heil mir! fortan Bird stets mein Los man segnen. Die Boster werben grüßend mir begegnen;

An mir hat Großes Gott gethan.

Sein Nam' ift hehr! Durch alle Beit verklären Bill über allen, die ihn innig ehren, Sein herrliches Erbarmen er.

Sein Arm bringt burch. Er fprengt ber Frechheit Rotten, Stößt von ben Thronen, bie bes Rechtes fpotten;

Stellt Rleine boch in seiner Burg.

Reich macht fein Haus Die hungernden Gemuther; Die Reichen, die vertraun auf Erbengüter, Gehn leer bei seinen Spenden aus.

Er halt ben Eib Der Treue seinem Bolke. Erbarmend theilt er seines Jammers Wolke Und leuchtet ihm in Ewigkeit. Joh. Peter Lange.

# Zugabe.

#### Adventslieder.

7.

Die Zeit ist da, die Zeit der Trauer Für das Geschöpf, für die Natur, Es fallen kalte Regenschauer Mit welken Blättern auf die Flur. Wie öb' und leer! In schristen Tönen Um meine Wohnung saust der Wind — Du mußt dich, herz, daran gewöhnen; Denn alle Freude flieht geschwind.

Das ift bie Zeit ber ernften Buße, Still geht ber Menich in sich zurud, Bebenkend, wie auf flüchtgem Fuße Entslieht bas wanbelbare Glüd. Er sucht nach bem, was ewig währet, Für seine Hoffnung einen Stab, Rach einem, ber bas heil gewähret, Das alles Glüd ber Belt nicht gab.

Die Zeit ist da, die täuschungslose, Wo Blatt und Blum' im Winde wehn, Wo scharf am Strauche statt der Rose Die Dornen nacht und bloß zu sehn. Auch du, mein Herz, auch du stehst ohne Den Rosenschmuck in Dornen da, In Dornen! — ach, die Dornenkrone Des Sündentilgers tritt mir nah.

Noch einmal will er bir erscheinen In Kindsgestalt, das Heil der Welt, In Mangel, Armuth, Schmerz u. Weinen, Dem Allerärmsten gleich gestellt. Wenn dir vor ihm als Richter banget, Sieh, heute tommt er als ein Kind, Das Liebe bringt und Lieb' verlanget — D tomm, sein Scepter ist gelind.

Holbselig Kind, das in der Krippe Roch ahnungslos im Schlummer liegt, O Kind mit unschuldvoller Lippe, Bom ersten Himmelstraum gewiegt, Bu beinen liebevollen Füßen Berein uns all' in kurzer Frist, Daß Erd' und himmel dich begrüßen: Gelobet seist du, Jesus Christ! Luise von Plönnies.

8.

Du kehrest wieder, wunderbare Zeit, Und willst der Welt von neuem Jesum bringen; Ach, könnt' ich boch dem Herrn der Herrlichkeit Ein triumphierend Hosiannah singen, Ach, könnt' ich ihm mein schönstes Loblied weihn, Und wie ein Kind mich seiner kindlich freun!

Bon Zion her ertönet Feierklang — Könnt' ich mit ihm auch meinen Sang vereinen! Doch ach! es wird zur Klage mein Gesang, Ich will dir jauchzen und ich möchte weinen, Berhüllen möcht' ich dir mein Angesicht, Du heiliger! — doch jauchzen kann ich nicht! —

Und dennoch kann ich's, bebet auch mein herz; Soll doch den herrn nicht eigne Freud' erheben, Und trägt doch eigne Kraft nicht himmelwärts: Er will den Seinen seine Freude geben; Orum freut mein herz sich, ob mein Auge weint, Denn Jesus kommt, es kommt der Sünder Freund.

Es kommt der Helb, der Schmerz und Tod bezwang, Durch seinen Tod bezwang und seine Schmerzen; Drum tönet ihm der Weinenden Gesang, Drum jauchzen ihm die tiesbetrübten Herzen, Drum freut sich das betrübte Zion sein, Drum kann auch ich ihm Freudenpsalmen weihn.

Mein Heiland kommt! So komm benn, Jesu, komm In mein Herz auch, das Finsternis umnachtet; Komm in mein Herz und mach es selig fromm, Und gib du ihm, wonach es dürstend schmachtet, Wach es von Sünd' und Sündenschmerzen rein, Zeuch in mein Herz, o lieber Heiland, ein!

Triumph! bu fommft, bu läßt bein Seil mich sehn, Drum will ich bir mein Hosiannah fingen; Ach, hatt' ich Flügel, ju bes himmels höhn, Bu beinem Throne mich empor zu schwingen! Bu wem du kommst, bem ist die Welt zu klein, Schon heut möcht' er in beinem himmel sein. Adolf Morabt.

9.

Dein König tommt in niebern Hullen, Ihn trägt ber laftbarn Ef'lin Füllen, Empfang ihn froh, Jerusalem! Trag ihm entgegen Friebenspalmen, Bestreu ben Bfab mit grünen Halmen! So ift's bem Herren angenehm.

D mächtger Herrscher ohne Heere, Gewaltger Kämpfer ohne Speere, D Friedensfürst von großer Macht! Es wollen dir der Erde Herren Den Weg zu beinem Throne sperren, Doch du gewinnst ihn ohne Schlacht.

Dein Reich ist nicht von bieser Erben, Doch aller Erben Reiche werden Dem, bas du gründest, unterthan. Bewaffnet mit des Glaubens Worten, Zieht deine Schar nach den vier Orten Der Welt hinaus und macht dir Bahn.

Bon beinen heilgen Höhn hernieber Rommst bu, erhabner Gottessohn; Du bringst die himmelsgüter wieber, Die längst der sündgen Welt entstohn. Den Glauben willst du neu entzünden, Ein selges Reich der Liebe gründen, Wit Lieb' erfüllen jedes herz; Sie soll Getrennte innig einen Und trösten alle, die da weinen, Wit Hoffnung auch im tiefsten Schmerz.

Und wo bu tommest hergezogen, Da ebnen sich bes Meeres Bogen, Es schweigt ber Sturm, von dir bedroht. Du tommst, auf ben emporten Triften Des Lebens neuen Bund zu stiften, Und schlägst in Fessel Sünd' und Tob.

O herr von großer hulb und Treue, O tomme du auch jest aufs neue Bu uns, die wir sind schwer verstört. Noth ist es, daß du selbst hienieden Kommst zu erneuern deinen Frieden, Dagegen sich die Welt empört.

O laß bein Licht auf Erben siegen, Die Macht ber Finsternis erliegen, Und lösch der Zwietracht Glimmen aus, Daß wir, die Böller und die Thronen, Bereint als Brüber wieder wohnen In beines großen Baters Haus! friedrich Rückert.

10.

Wie sollten wir nicht bein uns freuen, Nicht mit Frohloden bich empfahn? Nicht Palmen auf ben Weg dir streuen, Nicht dir in Lieb' und Demuth nahn? Auch unser Hosiannah schalle, Erlöser, dir, einmüthig walle Entgegen dir der Gläubgen Schar! Bon neuem wirst du uns gesendet, Und jedes Herz, dir zugewendet, Begrüßt ein neues Friedensjahr!

11.

Beuch, König, in die Herzen ein, Die beiner liebend hoffen! Beuch uns in deiner Gnade Schein, Bie nun dein Himmel offen. "Wacht hoch die Thür in aller Welt; Der König kommt, der starke Helb!" Beuch zu uns ein, zeuch uns zu bir, Daß wir beisammen bleiben! Bas wär' bie Belt, wärst bu nicht hier, Die Schreden zu vertreiben? Im Leben müßten wir allein, Im Tode ganz verlassen sein.

Drum beten wir: "Zeuch zu uns ein, Komm boch herab auf Erben!" Und wird ber Lauf vollendet sein, Daß wir nun sterben werden: Dann ruse du: "Zieht zu mir ein!"— Was wird das für ein Christsest sein! Ludwig Josephsohn.

12.

Sie sind vorbei, die reichen, frohen Zeiten, Da süße Früchte glänzten an den Bäumen, Und nimmer malt der Sonne spätes Scheiden Sich golben ab in grünen Waldessäumen. Ach, all' die bunten Jahresherrlichkeiten Umgaukeln fern uns nur mehr wie in Träumen. Es ruht der Freuden Spenderin und schweiget, Zum Schlummer hat sie müde sich geneiget.

Arm ift die Erbe! so mag sie empfangen Den, der sie reich macht vor viel tausend Welten. Mag sie als Tropsen auch am Eimer hangen, Der Tropsen soll balb mehr als Weere gelten. Und herrlicher wird balb die Arme prangen, Als je auszog der stattlichste der Helden: Denn der errettet, was da war versoren, Der hat die Wenschheit sich zur Braut erkoren.

Drum, Seele, rüste dich, ihn zu begrüßen, Mach hoch die Thore, öffne weit die Pforten! Lausch hocher Predigt, jener wundersüßen, Die jest sich vorbereitet aller Orten.
Denn mit der Engel Chöre frohen Grüßen Kommt Botschaft jest zu dir mit diesen Worten: "Mensch, geh hervor: dein König kommt gegangen, Und von dir selber will er sein empfangen."
Rudolf Reither.

13.

Ich klopfe an zum heiligen Abvent Und stehe vor der Thür! O selig, wer des hirten Stimme kennt Und eilt und öffnet mir! Ich werde Nachtmahl mit ihm halten, Ihm Gnade spenden, Licht entsalten, Der ganze himmel wird ihm ausgethan, Ich klopfe an.

Ich klopfe an, da draußen ist's so kalt In dieser Winterszeit; Bom Eise starrt der finstre Tannenwald, Die Welt ist eingeschneit, Auch Menschenherzen sind gefroren, Ich stehe vor verschlossnen Thoren, Wo ist ein Herz, den Heiland zu empfahn? Ich klopfe an.

Ich klopfe an — fähst du mir nur einmal Ins treue Angesicht, Den Dornenkranz, der Nägel blutges Mal — D du verwürfst mich nicht! Ich trag' um dich so heiß Berlangen, Ich bin so lang dich suchen gangen, Bom Kreuze her komm' ich die blutge Bahn: Ich klopfe an.

Ich klopfe an, der Abend ift so traut,
So stille nah und fern,
Die Erbe schläft, vom klaren himmel schaut
Der lichte Abendstern;
In solchen heilgen Dämmerstunden
hat manches herz mich schon empfunden;
D benk, wie Nikobemus einst gethan:
Ich klopfe an.

Ich klopfe an und bringe nichts als Heil Und Segen für und für, Zachäus' Glück, Waria's gutes Theil Beschert' ich gern auch dir, Wie ich den Jüngern einst beschieden In sinstrer Nacht den süßen Frieden, So möcht' ich dir mit solchem Gruße nahn: Ich klopfe an. Ich klopfe an, bift, Seele, bu zu Haus, Wenn bein Gebieter pocht? Blüht mir im Arug ein frischer Blumenstrauß? Brennt beines Glaubens Docht? Weißt du, wie man den Freund bewirtet? Bist du geschürzet und gegürtet? Bist du bereit, mich bräutlich zu umfahn? Ich klopfe an.

Ich klopfe an, klopft dir dein Herze mit Bei meiner Stimme Ton?
Schredt dich der treusten Liebe Muttertritt
Wie fernen Donners Drohn?
O hör auf beines Herzens Pochen,
In deiner Brust hat Gott gesprochen,
Wach auf! der Morgen graut, bald kräht der Hahn:
Ich klopfe an.

Ich klopfe an, sprich nicht: es ist ein Wind, Er rauscht im bürren Laub; Dein Heisand ist's, bein Herr, bein Gott, mein Kind, O stelle dich nicht taub; Jeht komm' ich noch im sansten Sausen, Doch bald vielleicht im Sturmesbrausen, O glaub, es ist kein eitler Kindeswahn: Ich klopfe an.

Ich klopfe an, jest bin ich noch bein Gaft Und steh' vor beiner Thür; Einst, Seele, wenn du hier kein Haus mehr hast, Dann klopfest du bei mir; Wer hier gethan nach meinem Worte, Dem öffn' ich dort die Friedenspforte, Wer mich verstieß, dem wird nicht aufgethan: Ich klopfe an.

Karl Berof.

#### 14.

Dein König tommt! O eile ihm entgegen Bu schauen seine wunderbare Pracht. Streu Palmenzweige ihm auf seinen Wegen, Lobsing und preise seine Liebesmacht! Dein König tommt!

Dein König tommt! Doch nicht auf ftolgem Roffe, Armfelig, niedrig zieht er bei bir ein. Ein Erbentönig kommt mit großem Trosse; Doch ohne Pracht auf einem Eselein Dein König kommt!

Er kommt zu bir! Bernimm es, meine Seele! Du bist bem Herrn nicht zu gering und klein. O geh hervor aus beiner Trauerhöhle, Dein König kommt mit hellem Gnabenschein. Er kommt zu bir!

Er tommt zu bir! O öffne ihm bie Pforte! O nimm ihn auf mit heißer Liebesglut, O gruße ihn mit frohem Glaubensworte, Ihn, ber auch bich erlöfet burch fein Blut. Er tommt zu bir!

O große Gnabe! Ihm ift unterthänig Die ganze Belt mit ihrer Herrlichkeit, Und bennoch klopft er an, ber Ehrenkönig, Ob nicht bei dir ein Plat ihm ist bereit: O große Gnab'!

O tomm herein! Bleib stets im Herzen brinnen, Mach selbst es dir zur Bohnung hell und rein! Regiere du mein Denken und Beginnen, Mein König, laß mich stets bein eigen sein! O bleib bei mir!

Th. M. in U.

#### 15.

Er kommt, er kommt, ber ewig war und ist, Berkündigt von den heiligen Propheten; All' das Berlorne suchet Jesus Christ, Die arme Erde will der Herr betreten. Mensch will erbarmungsvoll die Liebe werden, Die Sünder führen in das Heimatland, Sie suchet sie im Lande der Beschwerden, Sie sindet sie an des Berderbens Rand.

Wer nahm sie auf, ba sie vom himmel stieg? Umsonst Johannes: "Macht bereit die Steige!" Die Welt erklärte ihr den blutgen Krieg; Sie trank den Leidenskelch bis auf die Reige. Doch heil uns, daß der Tod, den sie gelitten, Uns nun das wahre, ewge Leben bringt; heil uns, daß durch den Kamps, den sie gestritten, Uns nun der große, selge Sieg gelingt! Der Heiland kommt mit seinem ewgen Heil, Der Heiland kommt und findet kalte Herzen; Sein Weg, er scheint der armen Welt zu steil, Der Weg voll Dornen und voll Todesschmerzen. Er ruft so mild: für euch bin ich gestorben; Ach, den Gekreuzigten will nicht die Welt; Der ewge Sohn, der sterbend Heil erworben, Das ist kein Heiland, der dem Stolz gefällt.

Er kommt, er kommt; boch anders kommt er nicht, Denn so, wie er das ewge Heil errungen; In Knechtsgestalt, voll Blut das Angesicht; Mit Dorngeslecht das Königshaupt umschlungen. Arm, wie er kommt, so will er sein empfangen; In einer Krippe wird er Mensch, so sei das Herz, Es habe nichts, als nur das Heilsverlangen, Und seines Elends großen, tiesen Schmerz.

In einer Bufte tont noch immer fort Durch alle Zeiten des Propheten Stimme: Bereitet ihm den Beg! Wer hört dies Wort, Und will entrinnen einst des Herren Grimme? Wer ihn in Anechtsgestalt nicht aufgenommen, Wer ihn nicht mehr, als diese Welt, geliebt, Den kennt er nicht, wenn er dereinst wird kommen In herrsichkeit, die er den Seinen gibt.

O nehmt ihn auf, ber euch Berlorne sucht! Bollt ihr mit ihm der Seele Heil verschmähen? Rehmt heut ihn auf, eh' in der eilgen Flucht Der Gnade Jahre rasch vorübergehen! Bo sucht ihr Glüd? Nur wenn er wird geboren In euer Herz, habt Leben ihr und Heil, Ber ihn verliert, der hat sich selbst verloren; Nur wer ihn hat, der hat das beste Theil. Christian Isbmer.

16.

Hofiannah riefen sie, und Palmen streuten, Mein Heiland, einstens sie auf beinen Pfab, Da von Gethsemane, dem Schmerzgeweihten, Du Einzug hieltest in die Tempelstadt. Hosiannah tönt dir auch aus meinem Munde, Und Liedespalmen streu' ich vor dir aus, Da du zur heilgen Nacht in selger Stunde Betreten willst mein armes Herz und haus.

Dem Sohne Davids gilt bes Bolfs Entzüden, Dem Sohne Davids jauchzt Jerusalem. Er kommt, er kommt, nach langer Schmach zu schmüden Die Siegerstirn mit Davids Diabem. Ich will bem Schmerzensmann mein Opfer bringen, Des Stirn blutroth ein Dornenkranz umblüht; Dem Sohn bes Höchsten will ich jubelnd singen, Der heut noch seine Helserstraße zieht!

Gelobt sei, ber ba kommt in Gottes Namen, Der Einzug hält im Namen unsres Herrn! Woher mir auch und welche Gäste kamen, Ich grüßte keinen je wie dich so gern! Was auch für Gaben sie aus fernen Landen, Was auch für seltne Schätze sie gebracht — Noch keiner löste Sünd's und Todesbanden, Davon nur du allein mich frei gemacht.

Hosiannah in ber Höhe sei gesungen, Hossannah klinge hier aus Erben nach!
Wem beine Liebe je bas Herz bezwungen,
Des Lobgesang werb' mit bem meinen wach!
Und kommt auch keiner grüßend bir entgegen —
Wenn auch kein Herz von Lieb' und Lob entbrennt —
Ich singe bir auf beinen Heilandswegen!
Ich grüße bich zum heiligen Abvent!
Ludwig Klemm.

#### 17.

Es weht bie Luft fo schaurig; Es wogt vom fernen Meer; Die Felber stehn so traurig; Der Walb ift stumm und leer.

Doch find wir unerschroden, Als ging's durch Sommerstaub, Als wären Eis und Floden Des Berges Blüt' und Jaub.

Und wo bei Klag' und Schmerzen Des Walbes Chöre flohn, Da steigt aus Menschenherzen Ein Lied im höhern Ton.

Brümmer, Evangelium v. Chrifto.

Wer hieß den Unmuth schweigen? Wer schuf uns solchen Tausch? Woher dies Wunderzeichen Und all der Wonnerausch?

Berfündigt's laut, ihr Pfalmen, Im Hofiannahpreis: Der Herr zieht unter Palmen Aufs neu in unfern Kreis.

Entgegen, ihm entgegen, Der um sein Zion wirbt, Bis uns nach vollem Segen Das Jahr von neuem stirbt! 3. D. A. Schottin.

18.

Du bift, o herr, gekommen Als unser Lebenshort, Und kommft zu beinen Frommen Huldvoll noch immerfort Als Tilger unsrer Schmerzen, Als Friedefürst ber herzen Wit beinem Geist und Wort.

Wie freundlich ift bein Wesen, Du heilger Menschensohn, Der du vorlängst erlesen Zum Sit auf Gottes Thron, Berkündigt von Propheten, Und sehnsuchtsvoll erbeten Biel tausend Jahre schon.

Du trittst mit himmelsgrüßen Den Erbenkindern nah, Gehst, ihre Schuld zu bußen, Empor nach Golgatha, Und steigst aus beinem Grabe Mit ewger Friedensgabe Für uns; — hallelujah!

Du bringst nach langem Streite Wit beiner Siegestraft Uns wieberum ins Weite Uns aller Feinde Haft, Und hilfst nun allen Seelen, Die dich zum Herzog wählen, Bur frohen Ritterschaft.

O daß wir dich verständen, Du König, der noch heut Uns mit allmächtgen händen Trost, heil und Frieden beut, Und in des Baters Ramen Den neuen Lebenssamen In tausend herzen streut.

O komm, uns zu entstammen Für dich, der Einzug hält! Berbind uns allzusammen Für dich in dieser Welt, In Liebe dir zu leben, Bis du wirst niederschweben Aus beinem Königszelt!

Albert Knapp.

# Die Beburt Johannis des Cäufers.

(Lutas 1, 57—66.)

19.

Der Tag bes Heils beginnt den Lauf, Die Gnadensonne bringt herauf, Ihr zieht das Morgenroth voran: Der Täufer macht dem Heiland Bahn.

Der greisen Mutter Leib gebar Den letten ber Prophetenschar, Die allzumal bes Geistes voll Auf ben wies, ber ba kommen soll.

Das Felb ber Bufte wird fein haus, Dort macht er Bahn und rufet aus: Thut Buffe und bekehret euch; Denn nahe kam bas himmelreich. Das ift Clias Wiederkehr. Der geht dem Tag des Herrn vorher; Der Finger in der Buft' er ift, Der alles weist zu Jesus Christ.

Er zeigt das Reis aus Davids Stamm Und ruft: "Sieh, das ist Gottes Lamm, Das trägt die Sünden aller Welt, Gibt sich für sie zum Lösegelb."

So lagt uns Buße thun im Geist Und gehn, wohin sein Finger weist, Und dem hingeben Seel' und Muth, Der uns erlöst mit seinem Blut. Victor von Strauß. And das Wort ward Aleisch und wohnete unter uns.

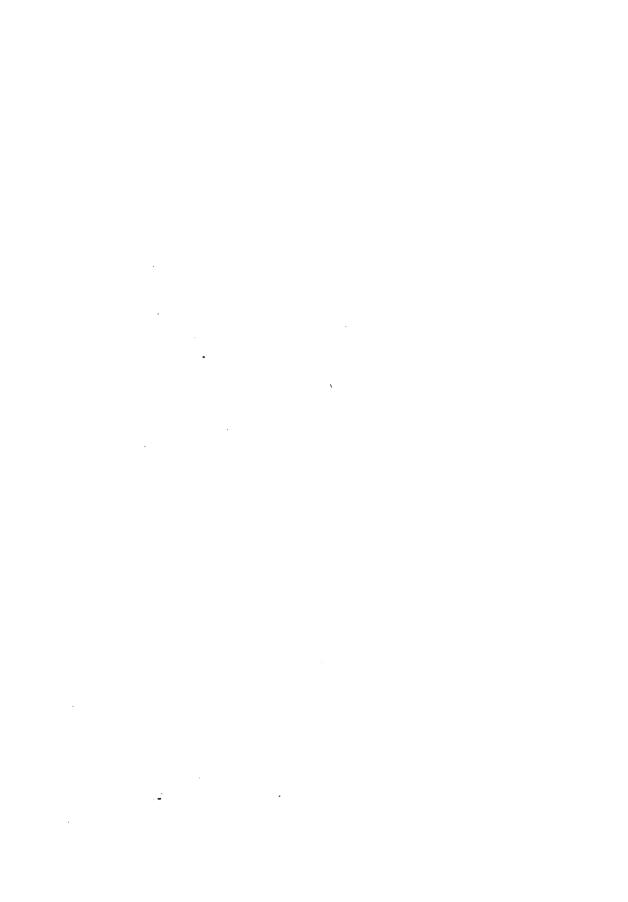

# Die Geburt Jesu Christi.

(Lutas 2, 1-14.)

## Da machte sich auch auf Joseph aus Saliläa, aus der Stadt Razareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Beihlehem.

20.

Bethlehem, du Heimat meines Herrn, Flur der frommen Hirten, Flur der Rosen, Darf ich einmal mit der Erde kosen, So bist du mein Ziel, mein Augenstern!

Armes Dörstein im gelobten Land! Deine Bundergloden hör' ich schallen, Daß die Töne jedes Land durchwallen, Und die Belt steht in der Liebe Brand.

Hirtenau, wo Friedensodem weht Ueber frommer Herzen Glutaltären, Sei gegrüßt mit beinen Engelchören In dem Glanz der höchsten Maiestät!

Hohe Burg der Demuth, dunkler Stall, Den der Herr zur Wohnung sich erkoren, Wo das hochgelobte Kind geboren: Sei mein Baterhaus im weiten All!

Wenn die Städte stolz im Mittagslicht Mit den weißen Zinnen leuchtend prangen, Beit vorüber wandert mein Berlangen,

Bethlehem, die Rrone, find fie nicht.

Wenn ber Frühling glanzt im Blutenfchnee Lieblich wie bes Paradieses Baume, Such ich schnell burch alle seine Raume Dieses Blumenfelb aus Gottes Höh'.

Steig ich auf ber Berge höchstes Haupt, Das umringt von tausend schönen Auen: Eine will ich immer wieder schauen, Die ben Schimmer allen andern raubt.

Nicht aus Marmor türmt sich ber Balast, Bo ich gern als Bettler stets erscheine; In dem Stall, der das gesalbte, reine Kinblein hegt, bin ich ein selger Gast.

hier, wo Gottes emger Sohn erscheint In bes Menschensohnes Bruberzügen, Bo ich ben seh' in ber Krippe liegen, Der für meine himmelswonne weint:

Hier, mein Herz, hiergehft duaus und ein. Heut und morgen; — fröhlich hier zu bleiben

Soll dich alles ziehn und alles treiben: Himmelsseligkeit und Höllenpein! Johann Peter Lange.

# Auf daß er sich schätzen ließe mit seinem vertrauten Weibe Maria.

21.

Maria, Mutter meines Herrn, Bom Engel benebeit, Du leuchtest als ein heller Stern Holbselig burch bie Zeit.

Jungfräulich steht vor mir bein Bilb In Schönheit aufgeblüht, So kindlich rein, so fromm und mild Und hold in Scham erglüht. Und wie das Bilb in Duft zerrinnt, Hör ich ein Engellieb, Und seh, wie vor dem heilgen Kind Die fromme Mutter fniet.

Und wieder stehst du vor mir da In beinem tiefsten Schmerz, Wie auf dem blutgen Golgatha Ein Schwert durchschritt bein Herz.

Jungfrau und Mutter und zugleich Die fromme Magd bes Herrn, Bist du in beines Sohnes Reich Ein ewig heller Stern.

Julius Sturm.

### Und sie gebar ihren ersten Sohn, und widelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Arippe, denn sie hatten sonst teinen Raum in der Herberge.

22.

In der Herberg' ist tein Raum! Zu dem Stall Maria gehet, Und ihr naht ein Himmelstraum, Wo das Thier voll Staunen stehet.

Den der himmel selbst kaum faßt, Wird im schlechten Stall geboren; In der Krippe liegt ein Gast, Den das ewge Reich erkoren. Merke das, du Menschenherz, Denke das an jedem Morgen! Auf, die Blick himmelwärts! Und vergiß die kleinen Sorgen!

Herz! im irbischen Gebräng' Findst du nimmermehr Genüge, Wird die Erde dir zu eng, Denke nur an Jesu Wiege! Max von Schenkendorf.

# Und in derfelbigen Gegend anf dem Felde waren Sirten.

23.

Es hielten bei ihren ruhnden Herben Die Hirten stille Bacht; Die Lieder waren verklungen leise, Die sie gesungen ber Nacht; — Sie lagerten schweigend umber im Rreise. Sie schwiegen lange, bis einem bange Bom Munbe bas Wort sich stahl: "Wenn wieber ber Herr gög' seinen Sauch an.

Berging' all' Frb'sches zumal, — Bas ware ber Menich, als Staub, nur auch bann?"

Das finftre Bort, bas Bort bes Schredens.

Es klang aus alter Zeit, Klang fort und fort durch alle Herzen Zu immer neuem Leid, Zu immer neuen Berzweiflungsichmerzen.

Bas hat die Hirten da ergriffen So mächtig wunderbar? Bas löfte ihrer Seele Trauern, Das eben so schwer noch war, In ahnungsvollen sühen Schauern?

Ein Stern in ernfter, ftiller Größe Stand über Bethlebem;

So reinen Lichts erglänzte feiner 3m himmelsbiabem, Erftrahlten heut auch alle reiner.

Und in Berklärung leuchtend nahte Ein himmlisches Gesicht Und sprach zu ben anbetend Frommen: "Freut euch! Das ist das Licht Des Heilands, der zur Welt gekommen!"

Da fühlten sie nie geahnte Bonne Und streckten zum himmelsraum Die hande, wie Kinder, die mit Berlangen Die Goldfrucht sehn am Baum, Die ihnen der Bater zeigte, hangen.

Sie waren Kinder selbst geworben Und haben froh und frei Im tiefsten Innersten empfunden, Daß droben ein Bater sei; — Das war die erste der Weihnachtsstunden. Julius Hammer.

24.

O welch Heil ift euch geschehen, Hirten, als auf Bethleh'ms Höhen Euch umstrahlte Gottes Klarheit, Als das Wort voll Gnad' und Wahrheit Ihr vernahmt in banger Stunde Aus des Engels heilgem Munde! Da entsprang aus Furcht und Beben Euch ein freudenreiches Leben.

Mehr als Zions Harfenklänge Sangen euch die Lobgesänge Der entzückten Himmelsheere, Da ihr hörtet Gottes Ehre, Und der Erde neuen Frieden Und des Menschen Heil hienieden Und des Wenschen Hilligesallen Und des Wortes Wohlgesallen In der Engel Liedern schallen. O wie seib ihr voll Berlangen Run zur Davidsstadt gegangen! Ramt zum dunklen Stall und sandet Joseph und Mariam — standet Schauend mit verschlossner Lippe, Saht das Kindlein in der Krippe, Eingehüllt in Windeln, liegen; — Thiere, Wenschen, Engel schwiegen.

Aber balb mit lautem Munbe Zeugtet ihr vom neuen Bunbe Und vom Kinde, dem zu dienen Selbst der Engel Schar erschienen, Und das nun, ein Mensch geboren, Sine Krippe sich erforen, Daß die arme, dunkse Erde Wiederum ein Eben werde.

Hirtenschar auf Bethleh'ms Höhen, Warum wurdest du ersehen, Christ, den Herrn, zuerst zu sinden, Seinen Namen zu verkünden? Ö, bem bemuthsvollen Hoffen Thut sich gern ber Himmel offen; Reine Herzen, die ihm trauen, Läßt der Herr sein Antlit schauen. Friedr. Adolf Krummacher.

#### Die büteten

### des Nachts

ihre Serde.

25.

Heilge Nacht, auf Engelsschwingen Rahft du leise bich der Welt, Und die Gloden hör' ich klingen, Und die Fenster sind erhellt. Selbst die Hitte trieft von Segen, Und der Kindlein froher Dank Jauchzt dem Himmelskind entgegen Und ihr Stammeln wird Gesang.

Mit der Fülle süßer Lieber, Mit dem Glanz um Thal und Höhn, heilge Nacht, so kehrst du wieder, Wie die Welt dich einst gesehn, Da die Palmen lauter rauschten Und, versenkt in Dämmerung, Erd' und himmel Worte tauschten, Worte der Verkündigung;

Da, mit Purpur übergossen, Aufgethan von Gottes Hand, Alle Himmel sich erschlossen Glänzend über Weer und Land; Da, den Frieden zu verkünden, Sich der Engel niederschwang, Auf den Höhen, in den Gründen Die Berheißung niederklang;

Da, ber Jungfrau Sohn zu bienen, Fürsten aus bem Morgenland In ber hirten Kreis erschienen, Golb und Myrrhen in ber hand; Da mit seligem Entzücken Sich bie Mutter niederbog, Sinnend aus des Kindes Blicken Nie gefühlte Freude sog.

Heilge Nacht, mit tausend Kerzen Steigst bu feierlich herauf; D so geh in unsern Herzen, Stern des Lebens, geh uns auf! Schau, im himmel und auf Erden Glänzt der Liebe Rosenschein: Friede soll's noch einmal werden, Und die Liebe König sein.

Robert Prutz.

26.

Heilige Nacht! Engel und Selige loben, Und von dem Himmel dort oben Strahlet unsterbliche Pracht — Heilige Nacht!

Heilige Nacht! Bon ben Propheten verfündigt; Nun wird die Menschheit entsündigt, Du wirst zur Beih' uns gemacht, Heilige Nacht! Heilige Nacht! Ueber bie Sterne hernieber Haft du ben höchsten ber Brüber, Gott uns hernieber gebracht, Heilige Nacht!

Heilige Nacht! Nach ber unendlichen Liebe, Daß sie beim Wenschen verbliche, Ist sie im Wenschen erwacht — Heilige Nacht! Heilige Nacht! Uns zu erquiden, bie Armen, Hat des Erbarmers Erbarmen

Dich uns zum Tage gemacht! Heilige Nacht! Heilige Nacht! Suß ift bein Schlummer bem Müben, Wenn auch im Traume ber Frieden, Den du geboren, ihm lacht, Heilige Nacht!

heilige Nacht! Lag mir im Lebensgebrange Tonen ber Engel Gefange, Daß auch mein Festtag erwacht, heilige Racht!

Joh. friedr. von Meyer.

Und der Engel fprach:

"Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Frende, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ift hente der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr!"

27

Die Zeit, sie war erfüllt. Es lag die Nacht Geheimnisvoll und schweigend auf der Erde, Und mit den Sternen hielten stille Bacht Die hirten auf dem Feld bei ihrer herde. Auch ihre Seele harrte sehnsuchtsschwer Des Tags, da heil den Menschen widersahre, Und tröstlich schwebten dämmernd um sie her Prophetsche Borte längst verschollner Jahre.

Und wie sie lauschten ihrem Licht und Klang Und tiefer ahnten ihre volle Bahrheit, — Da schwoll die Seele ihnen freudig bang; Denn sie umleuchtete Jehovahs Klarheit. Sein Engel trat zu ihnen segnend her: "Seid ohne Furcht! Ich bring' euch frohe Kunde; Der Heiland, welcher Christus ist, der Herr, Er ward geboren euch in dieser Stunde!"

Ein süßer Friedenshauch umwehte sie, Den nur geahnet die Propheten haben; Sie blieben stumm vor Lust und Freude, wie Ein Rind verwundert schaut des Christbaums Gaben. Dann aber fuhr der Engel selge Schar Lobpreisend nieder von den himmelshöhen, Und ihre Stimmen schollen wunderbar, Getragen von der Nachtluft leisem Bechen. Glüdselig, wenn auch du vernahmst den Klang, Wenn du durch Nacht geschaut den Himmelsmorgen! Ist aber noch dein Herz von Zweiseln bang, Ist's noch gedrückt von Aengsten und von Sorgen, — Berzage nicht! Die trübste Stunde ist Zur höchsten Freude ost vom Herrn erkoren! Richt lang, so hörst du's tönen: Jesus Christ, Der Sünder Heiland ist auch dir geboren!

#### 28.

Fürchtet euch nicht! So riefen Engelscharen, Als angestrahlet von der wunderbaren, Geheimnisvollen Nacht in bangem Zagen Die Hirten demuthvoll im' Staube lagen. Fürchtet euch nicht! Er, dem die himmel dienen, Der Heiland aller Welt, er ist erschienen! Sein Gruß ist Segen, sein Geschent ist Licht: Kürchtet euch nicht!

O felger Ruf! Roch tönt in allen Landen Dein Himmelstroft: "Ein Retter ist erstanden!" Noch waltet fort der Liebe heilges Streben, Zum Hort des Heils den irren Blid zu heben. Kommt, ruft es, die ihr durstig seid und müde! Hier, hier ist Labung, Leben, Trost und Friede! Steht nicht von fern! Bernehmt, der himmel spricht: Kürchtet euch nicht!

Romm, armes Herz! für bessen tiese Bunben Rein lindernd Del, tein kublend Kraut gefunden, Des Gram kein menschlich Auge kann ermessen, Das trauernd bricht, verlassen und vergessen; Sieh, dort ist einer, der den Kelch getrunken, In den die Schmerzen einer Belt gesunken; Er kennt dich, will dein Tröster sein und spricht: Kürchtet euch nicht!

Und du, muthloser Gram, in bessen Kammer Ohnmächtges Flehen ringt mit bitterm Jammer, Wo Thränenthau das leste Brot beseuchtet, Des trübem Blid tein Stern der Hossing leuchtet; Sieh, einer kennt die zagenden Gedanken, Die an des Zweisels dunklem Abgrund schwanken, Des Feldes Lilie zeigt sein Blid und spricht: Fürchtet euch nicht!

Und du Gebeugter! ber, von Schuld beladen, Mit Grauen blickt auf seiner Seele Schaben, Faßt des Gerichtes Schrecken dein Gemüth, Das Reue, Qual und bittrer Schmerz durchglüht; Muth, Muth! Es sitt in deiner Richter Mitte Ein Bruder dir, ein Retter, dessen Bitte Des himmels Zorn mit Liebe-Allmacht bricht: Fürchtet euch nicht!

Berzweisse nicht! Seitdem sein Stern erschienen, Muß selbst die Nacht dem ewgen Lichte dienen; Seitdem die Liebe stieg vom Himmel nieder, Fand ihren Himmelsweg die Liebe wieder; Tod ward zum Leben, Leiden ward zum Lohne, Das Kreuz zum Heil, der Dornenkranz zur Krone; Ist er dein Weg, dein Leben und dein Licht: Fürchtet euch nicht!

# Chre sei Gott in der göhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.

29.

In ber frühen Morgenstunde, Wo noch Finsternis uns bedt, Wirb von einer Freudenkunde Jede Seele aufgewedt: Unser Heiland ist geboren In ber gnabenreichen Nacht! Engel aus des Himmels Thoren Haben uns das Wort gebracht.

Fröhlich haben sie gesungen, Als die Welt im Schlummer lag. In den Lüsten hat's geklungen, Glänzend war ihr Flügelschlag. "Ehr' und Preis sei Gott vor allen, Fried' auf Erden immerdar, Und den Wenschen Wohlgesallen!" Also sang der Engel Schar.

Sei gelobt und hochgepriesen, Großer Gott ber Herrlichkeit! Deine Macht haft bu bewiesen, Als erfüllet war bie Zeit. Dein Erbarmen hat kein Enbe; So hat Gott bie Welt geliebt, Daß er hier in unfre Hänbe Seinen Eingebornen gibt.

Bethlehem! bu bift erkoren, Ueber Tausenden zu stehn. Davids Stadt! in beinen Thoren Ift Barmherzigkeit geschehn. Glänzend über beinen Zinnen Steht ein wunderbarer Stern, Und in jener hütte brinnen It die Wohnung unsers herrn.

Laßt uns mit ben Hirten ziehen, Laßt uns auf das Wort vertraun; An der Krippe laßt uns knien, Wo wir unsern Heiland schaun. Bald erhebt sich nun die Sonne, Dann wird alles wieder klar, Und man singt mit Herzenswonne: Ehre sei Gott immerdar!

## Zugabe.

#### Beihnachtslieder.

30.

Die Zeit war ba, von den Propheten Durch der Berheißung Strahl erhellt, Da in die Menscheit sollte treten, Der ihr zum Retter war bestellt. Da ward ein Stern am Himmelszelt Dem Kinde Gottes angezündet; "Mein Reich ist nicht von dieser Welt," hat er mit lichtem Strahl verkündet.

Und wie der Stern den goldnen Strahl Stillselig ausgoß in die Nacht, So hat die Jungfrau sonder Qual Das Licht der Welt der Welt gebracht. Im reinsten Herzen war erwacht Die starke Glut der Mutterwonne, Mit Joseph pries den Gott der Macht Entzückten Herzens die Madonne.

Als sie die Wutterbrust ihm bot, Im reinsten Kelch den reinsten Trank, Und auf das Kindsein rosenroth Die erste Freudenthräne sank, Da schnitt durch ihres Herzens Dank Die Schmerzensahnung künftger Zeit, Und als der Gott die Thränen trank, Ward er vermählt dem Erdenseid.

Maria legte in die Krippe Das Kindlein, das entschlummert war, Und von der jungfräulichen Lippe Floß Muttersegen wunderbar. Da stieg herab ber Engel Schar Bur Hulbigung auf Erbenauen, Unb ihr Gesang brang silberklar Ins Herz ber gnabenreichsten Frauen.

Sie schwebten aus der Nacht herein Und sanken vor dem Kinde nieder, Weiß ihr Gewand wie Blitzesschein, Wie Regenbogen ihr Gesieder, Und draußen drang der Hymnus wieder. Waria neigt in Glück verloren Sich wie die Morgenwolke nieder, Die glüchend hat den Tag geboren.

Und immer stärker, mächtger scholl Durch stille Luft ber Engelsang, Und immer reicher, prächtger quoll Ihr Giren, der weit die Nacht durchdrang. Die hirten, die am hügelhang Gelagert waren mit den herben, Sie wollten schaun im frommen Drang Das heil der Welt, das Kind auf Erden.

D Bundernacht, o heilge Nacht, Du schönste in der Zeiten Schoß, Da Gott verließ den Siz der Wacht, Bu mählen armes Erdenlos, Als Gott herabstieg nacht und bloß, Daß von der Heimat nichts ihm bliebe, Bon aller Hoheit grenzenlos Nichts Göttliches, als nur die Liebe. Luise von Plönnies.

31.

Sei gegrüßt, o Nacht ber Nächte, Tröftung aller Creatur. Alle heilgen Liebesmächte Folgen beiner Segensspur. Erbenflur und Sternenreigen, Das Geschaffne nah und fern, Betet an in tiefem Schweigen Bethlehems verheißnen Stern. Lieber tönen, Lichter glänzen Auf ber Erbe weit und breit, Wo in ungemessen Grenzen Wohnet fromme Christenheit. Bon ben selgen Hütten broben Trautes Abbild, heilge Nacht, Wo wir mit ben Heilgen loben Was der Herr für uns vollbracht.

Run du wieder bift gekommen, Bringst du Freuden ohne Bahl, Und es ist hinweggenommen Aller Erdensorgen Qual. Alle Schmerzen sind zu nichte; Arm' und Reiche, Groß und Klein Freuen sich bei beinem Lichte, Deiner Gnaden Zauberschein.

heilges Kind, nun daß du liegest Auf der Mutter selgem Schoß, Und an ihre Brust dich schmiegest, Selig ist auch unser Los. Ach, wir tappten gleich Berirrten Strauchelnd hin auf dustrem Pfad. Jeht von dir, dem guten hirten, Bard uns heilung, Trost und Nath.

hirten mochten bich erkunben, Beise aus bem sernen Land, haben beinen Stern gefunden Und den Heiland froh erkannt. Könige mit reichen Gaben Dienten beiner Herrlichkeit, Und der Engel Lieder haben Jauckend bich gebenebeit.

D heilge Nacht voll Engelstimmen, Boll Clanz, der aus dem Himmel brach, Sei uns gegrüßt! Du bist viel schöner, Als wie der sonnenhellste Tag!

Geheimnisvoll die Palmen rauschen; Sonst schweigend rings die Erde steht, Als ahnte sie der Wunder größtes, Das heut aus deinem Schoße geht. D so laß von uns dich finden, In uns aufgehn beinen Stern; Laß uns sehn, die vormals Blinden, Davids Sprößling, unsern Herrn. Laß uns fromme Gaben bringen Immerdar vor beinen Thron, Und mit lautem Herzen singen Gottes und Marien Sohn.

Sieh, auch uns haft du erforen, Dein, für ewig bein zu sein. Werd in uns nun auch geboren, . In des Herzens tiefstem Schrein. Daß zu wachsen du beginnest, Schwinde alles sonst wie Spreu; Daß du selbst Gestalt gewinnest In uns, mache alles neu.

Bis wir einst, von dir gerusen, Schauen dich von Angesicht, Und auf deines Thrones Stufen Dienen dir im selgen Licht, Bis wir mit der Engel Heeren Und der heilgen Zeugen Schar Dich in schönren Weisen ehren, In Gewändern licht und klar.

Sei gegrüßt, o Nacht ber Nächte, Die mein ewges Heil mir barg. Wer dir doch entgegenbrächte Eine Seele, frei von Arg! Heilger Chrift, du willft uns heilen; Tilge was uns noch beschwert. Komm, o komm uns mitzutheilen, Was das gläubge Herz begehrt! Udolf Casson.

32.

Denn was verschlossen erst gewesen, Das öffnest du: des himmels Thor; Des Paradieses Gnadenströme, Sie brechen segnend nun hervor.

Du legst ein Kindlein in die Krippe, Das heil und Leben mit sich bringt, Das zwischen Gott und Menschen wieder Die Banbe reiner Liebe schlingt, Das eine Jakobsleiter bauet Ins Heiligste zu Gottes Thron, Daß auf ben golbnen Sprossen steige Zur Seligseit des Staubes Sohn. Und aller Welt zum Zeichen führest Du einen hellen Stern herauf; Er mahnt, daß eine neue Sonne Zu Bethlehem begann ben Lauf.

O heilge Nacht, laß beinen Segen Auch ziehn in unfre herzen ein; Das Kind, ben Stern, die Engellieber, Das alles laß auch unfer sein! Guftav Pasig.

33.

Rennt ihr bas Kind, bas in ber Krippe ruht? Und kennt ihr seine wunderbaren Namen? Es ist der Herr, der Mensch ward und zu gut, Der Gottessohn, in dem nun Ja und Amen, Bas die Propheten längst im Geist geschaut, Borauf die Bäter glaubensvoll getraut.

Dies Kindlein trägt den Namen Wunderbar — Denn wunderseltsam ift des Baters Liebe, Daß er den Sohn, der gleich ihm ewig war, Für uns hingiebt aus freiem Gnadentriebe, Für uns, die wir gar keiner Liebe werth, Da wir uns ach! so oft von ihm gekehrt.

Dies Kindlein offenbart ben Liebes = Rath Des Baters, ber in ewigem Erbarmen Sein Herz zum Sünder hingeneiget hat, Ihn zu umfangen mit den Baterarmen. Jest, da die Zeit erfüllt, gibt er den Sohn Den einzigen, der Welt zu Spott und Hohn.

Der Heiland ist's, der in der Krippe ruht, Er hat die Kraft, des Baters Jorn zu stillen, Er gibt für uns am Kreuz sein theures Blut, Er trinkt den Kelch nach seines Baters Willen, Er hat des Todes und der Hölle Wacht Gebrochen und das Leben wiederbracht.

Er ist der Held, der stark die Seinen führt, Ob auch die Feinde mächtig sich erheben. Er ist es, dem allein die Ehr' gebührt Für jeden Sieg, zu dem er Krast muß geben. Er ist der Zagenden und Schwachen Held, Ihr Trost und Schut in dieser bösen Welt. Ein Emigvater ift bas Beihnachtstind, Er schenket uns bas ewig selge Leben. Ein Bater ift's, und seine Kinder sind Bir, benen es zum Bruber ward gegeben. Aus Liebe ward er Mensch zu dieser Zeit, Aus Gnabe führt er uns zur Seliakeit.

O Friede fürst, du kamst zu uns herab, Den Frieden mit dem Bater zu erringen, Du gehst in Leid und Angst, in Tod und Grab, Für unsre Schuld das Opfer darzubringen.
O Friedesürst, komm auch in unser Herz Und zieh durch beine Lieb' es himmelwärts.
Th. M. in U.

#### 34.

Das Wort ward Fleisch! D sprich, was suchst bu noch, Und kannst es doch in aller Welt nicht finden? Und könntst du dich erheben himmelhoch, Und könntst du herrschen in der Erde Gründen, Und nenntest alle Menschenweisheit dein, Und hättst die Thür zum Geisterreich gefunden — Doch armes herz, doch bliebest du gebunden, Und könntst nicht froh, und könntst nicht sein!

Das Wort ward Fleisch! O bet im Glauben an, hier ift bas Wort, bas löst bir alle Fragen, Was beiner Weisen niemand sagen kann, Das will bies Wort bir unverhüllet sagen! hier ist bas Wort, bas alles bir enthüllt, hier ist bie Antwort auf bein tiesstes Sehnen, Und suchtest bu mit Seuszen und mit Thränen, hier ist bas Wort, bas alle Schmerzen stillt!

Hier ist das Wort, das macht dich froh und frei, Des Paradieses Freiheit bringt es wieder; O wähne nimmer, daß das Freiheit sei, Davor die Welt anbetend kniet nieder! Hier ist dein Gott! — O komm und bet ihn an, So wirst in ihm du von dir selbst entbunden, So hast in ihm die Freiheit du gefunden, Die nur ein Gottmensch dir verleihen kann.

35.

Brich an, bu schönes Morgenlicht! Das ift ber alte Morgen nicht, Der täglich wieberkehret. Es ist ein Leuchten aus ber Fern', Es ist ein Schimmer, ist ein Stern, Bon bem ich längst gehöret!

Nun wird ein König aller Welt Bon Ewigkeit zum Heil bestellt, Gin zartes Kind geboren; Der Teufel hat sein altes Recht Am ganzen menschlichen Geschlecht Berspielt schon und verloren!

Der himmel ift jest nimmer weit, Es naht die selge Gotteszeit Der Freiheit und der Liebe. Wohlauf du frohe Christenheit, Daß jeder sich nach langem Streit In Friedenswerken übe!

Ein ewig festes Liebesband halt jebes haus und jebes Land Und alle Welt umfangen; Wir alle sind ein heilger Stamm, Der Löwe spielet mit bem Lamm, Das Kind am Rest ber Schlangen!

Wer ist noch, welcher sorgt und sinnt? hier in der Krippe liegt ein Kind Wit lächelnder Geberde! Wir grüßen dich, du Sternenheld! Willsommen, heiland aller Welt, Willsommen auf der Erde! Max von Schenkendorf.

36.

So sinke nun, du hochgeweihte Nacht!

Laß wiederkehren beine heilge Wenge,

Laß wiederhallen beine Lobgesänge:

Ehre sei Gott! Der Fried' ist uns gebracht!

Ein Bethlehem wird rings durch Zaubermacht.

Bom Thurme schallen sanste Feierklänge;

Die Hitte füllt ein fröhliches Gedränge;

Das Dunkel leuchtet auf in himmelspracht.

Die Aleinen jauchzen fröhlich in dem Aleinen;

Die Alten benken an durchlebte Stunden;

D wären sie noch rein wie diese Keinen!

Da beuget sich der Stolz, da ruht die Sünde.

Das Zagen schweigt, die Feindschaft ist geschwunden;

Die ganze Welt wird Kind in einem Kinde.

J. D. f. Schottin.

#### Den Rindern zum Chriftfeft.

37.

Das Christfind steigt von himmelshöhen Und wandelt leise durch die Welt, Im Dämmerlicht sich umzusehen, Wo ihm ein holdes Kind gefällt.

Er liebt sie, weil in ihrer Mitte Einst auch sein Fuß gewandelt hat, Und denkt noch gern der ersten Schritte, Die er auf dieser Erde that. "Die Kindlein lasset zu mir kommen; Denn ihrer ist das Simmel

Denn ihrer ift bas Simmelreich!"

Habt ihr das sanfte Wort vernommen? Roch immer wiederholt er's euch. Er zündet euch die frohen Kerzen Und will bei eurer Freude sein, Damit sich eure zarten Herzen Ihm als dem lieben Freunde weihn.

Ihr möchtet ihn vor Augen haben; Doch er erscheint euch nur im Traum, Bringt ungesehn die schönsten Gaben, Und seine Rah' bemerkt ihr kaum. Er thut bas Gute nur im stillen Und schaut von fern, ob's wohl gedeiht; Erfüllt nun bankbar seinen Willen, Indem ihr gut und folgsam seid!

Oft werbet ihr sein Rahen merken Und seine segensvolle Hand. Er wird die schwache Kraft euch stärken Auf eurem Weg zu eurem Land. Dort wird er herrlicher erscheinen — Bon Sternen baut er sich das Haus — Er breitet, seid ihr noch die Seinen, Den ganzen Himmel vor euch aus. Joh. Wilh. Schäfer.

## Von der Beschneidung und dem Namen Jesu.

(Lufas 2, 21.)

38.

Der Engel hat's zuvorgesagt, Der dich verhieß der reinen Magd, Auch Joseph hat er's zugebracht, Dem er erschien im Traum der Nacht: In dir sei hilf' und heil allein, Drum sollt' dein Name Jesus sein.

Wer nimmt von uns des Jrrthums Band, Wer macht uns unfre Noth bekannt, Wer bringt dem armen Sünder heil, Wer löscht des Bösen Feuerpfeil? Du unfre hilf' und heil allein, Drum sollt' dein Name Jesus sein.

Wer bringt uns Hoffnung und Bertraun, Wer löft uns von des Todes Graun, Wer trägt in Grabesdunkel Licht, Ber beut uns Rettung im Gericht? Du unfre hilf' und heil allein, Drum follt' dein Name Jefus fein.

Ber bricht bie Donner Sinais, Ber öffnet neu das Paradies, Ber schmudt uns mit Gerechtigkeit, Und führt uns ein zur ewgen Freub'? Du unfre hilf' und heil allein, Drum sollt' bein Name Jesus fein.

Erlöser, Retter, Helfer heißt Dein heilger Nam'; er sei gepreist! In ihm hast du dich ganz enthüllt, Was er verheißen, ganz erfüllt; Drum kann ja hilf' und heil allein Uns nur im Namen Jesu sein. Dictor von Strauß.

39.

Ich möchte gern was schreiben, Das ewig könnte bleiben, Denn alles andre Treiben Will nur die Beit vertreiben. Brümmer, Evangelium v. Chrifto. Ich möchte gern mas lieben, Das ewig ift geblieben, Denn in ben andern Trieben Birb nur bie Lieb' vertrieben. Ich möchte gern mein Leben Bu Ewigem erheben, Denn alles anbre Streben Ift in ben Tob gegeben. Drum schreib' ich einen Namen, Drum lieb' ich einen Namen Und leb' in einem Namen, Der Jesus heißt — sprich: Amen! Clemens Brentano.

40.

An Jesu Namen halte bich Rur ganz getrost und freudiglich; Der bleibt, wenn alles muß vergehn, In seinem Ruhm und Glanze stehn.

In Jesu Namen slehe fort, Er ist bein bester Schilb und Hort; Rufst ben in beiner Noth du an, Wird's hell alsbald auf beiner Bahn. Durch Jefu Namen tannst allein Du frei von allem Rummer sein; Der bose Feind hat feine Macht, haft bu auf biesen Namen acht.

Auf Jeju Namen sich verläßt Ein Christ und traut ihm selsensest, Und lobt und preist und benedeit Aus Herzensgrund ihn jederzeit. Friedr. Oser.

## Zugabe.

#### Lieder zum Jahresichluffe.

41.

Geh hin in Frieben, altes Jahr, Rimm unsern Dank für beine Milbe! Der Herr gebot: da blieb Gefahr Uns fern, und Segen trank's Gefilbe. Gebieter und hüter ber Deinen! Wie heiß Strömt heut aus ben Herzen und Lippen bein Breiß!

Steig freundlich nieber, neues Jahr, Um freundlich wieber einst zu scheiben! Der Herr ber Zeit, die dich gebar, Führ' uns durch Freuden und durch Leiden! Bring Frieden den Müden, den Traurigen Troft, Den Hungrigen selge lebendige Rost!

Den leichten Seelen ernsten Sinn, Die Zeitverprassung schnell zu enden, Zum Einigen, was noth ist, hin Sich mit entschloßnem Wuth zu wenden! Belebe, erhebe hoch über den Tand Der Erbe die Herzen zum ewigen Band!

J. B. von Albertini.

42.

Das Jahr geht still zu Enbe, Run sei auch still mein herz. In Gottes treue hande Leg' ich nun Freud' und Schmerz, Und was dies Jahr umschlossen, Bas Gott der herr nur weiß, Die Thränen, die gestossen, Die Bunden brennend heiß.

Warum es so viel Leiben,
So kurzes Glück nur gibt?
Warum benn immer scheiben,
Wo wir so sehr geliebt?
So manches Aug' gebrochen
Und mancher Wund nun stumm,
Der erst noch holb gesprochen,
Du, armes Herz, warum?

Daß nicht vergessen werbe, Was man so gern vergißt: Daß diese arme Erbe Richt unsre Heimat ist. Es hat der Herr uns allen, Die wir auf ihn getauft, In Zions goldnen Hallen Ein Heimatrecht erkauft.

hier gehen wir und ftreuen Die Thränensaat ins Felb, Dort werden wir uns freuen Im selgen himmelszelt; Bir sehnen uns hienieden Dorthin ins Baterhaus, Und wissen dort schon aus.

D bas ist sichres Gehen Durch biese Erbenzeit: Nur immer vorwärts sehen Mit selger Freudigkeit; Wird uns burch Grabeshügel Der klare Blid verbaut, Herr, gib der Seele Flügel, Daß sie hinüber schaut.

hilf du uns durch die Zeiten Und mache fest das herz, Geh selber uns zur Seiten Und führ uns heimatwärts. Und ist es uns hienieden So öde, so allein, O laß in beinem Frieden Uns hier schon selig sein! El. (Eleonore Fürstin Reuß.)

43.

Bu Ende ift das Jahr! man sinnt und schaut hin auf die Tage, Monden, die verronnen, Auf das, was Geift und Hand darin gebaut, Das Pfund, das unsrer Seele Gott vertraut, Ob wir damit verloren, ob gewonnen?

Auch der von uns, der glücklich das gewann, Bas er als Lebens Endzweck sich erkoren, Er sieht so manches mit Bedauern an, Bas all sein Glück doch nicht erreichen kann, So manches, was er beim Gewinn verloren.

Und mancher Traum und mancher Hoffnungsstern Ist auch in diesem Jahre wohl zerronnen;

Das liegt nun hinter uns fo fremb und fern — Doch später benten wir ber Schmerzen gern, hat unfre Seele Frucht baran gewonnen!

Denn für die Glüdlichen auf biefer Belt Ift's Christfind in ber Beihnacht nicht geboren; Und wer an ihm sich in der Trübsal hält, Auch wenn's Ertragen noch so bitter fällt, Der hat boch mehr gewonnen als verloren.

O herr! bem tausend Jahre wie ein Tag, Mit dir sei auch dies neue Jahr begonnen! Und ob es neue Schmerzen bringen mag, Ob wieder Nacht zu meinen Füßen lag — Hab ich am Ende nur dabei gewonnen! Wernine Timmermann.

#### 44.

So stehn wir benn von neuem an ben Pforten Des neuen Jahres unfrer Lebenszeit!
Es brängt das Herz uns fast zu Wehmuthsworten, Bon selbst verstummt nun Scherz und Fröhlichseit; Das alte Jahr war uns so lieb geworden,
Es trug mit uns so manches stille Leid, —
O darum wird's so bang uns im Gemüthe,
Als ob ein Freund auf ewig von uns schiebe.

Doch mußt' uns auch manch Lebensglud erblaffen, Erscheint ber Schmerz boch sanfter jest und milb; hat es uns boch auch manches Glud gelaffen Und manchen unser Bunsche uns erfüllt!
Dort aber naht sich uns in finstern Massen Das neue Jahr, ein ernstes Rebelbilb, —
Wer schaut hinein in die verborgnen Grüfte, —
Wer ist's, der uns den dunklen Schleier lüste?

Gott ist's. — O schaut zu ihm am Jahresmorgen, Er führt euch alle auf der rechten Bahn; Wer ihm vertraut, ist immerdar geborgen, Bricht einst auch Sturm und Wogendrang heran! Wohl bringt das neue Jahr auch neue Sorgen, Doch wird euch auch manch stille Freude nahn; Und wollt ihr glücklich sein, so hört die Lehre: Lebt immer so, als ob's das letzte wäre!

Ludwig Siegel.

**45**.

3wölf Monden sind bahingerollt Auf Rimmerwiederkehren! Dir, Herr, sei Lob und Dank gezollt, Den broben ohn' Aufhören, Bo beine goldne Königsstadt Zwölf Edelstein' im Grunde hat, Die Seraphinen loben!

3wölf Monden sind bahingerollt, 3wölf Elims Balmenbronnen; Leuchtend in beiner Treue Gold 3wölf helle Gnadensonnen; 3wölf Brot' in beinem Heiligthum; Denksteine zwölf, dir, Herr, zum Ruhm Am Jordan aufgerichtet.

Zwölf Monden sind bahingerollt; Bir schliefen und wir wachten In himmelshuld, in höllensold; Bir weinten und wir lachten, Bir seufzten leis, wir klagten laut: — Du himmelsbräutgam, haft ber Braut Auf Erden nie vergessen.

Awölf Wonben sind dahingerollt, Fort über Sarg und Wiege, Fort über Hochzeitskränze hold, Fort über blutge Kriege! Mond, Sonn' und Stern ging ab und auf, Du stanbest fest im Weltenlauf, Dreieinger Gottesfelsen!

3mölf Monden sind bahingerollt, Kalt, heiß, hell, trüb und dunkel; Manch Ungewitter hat gegrollt, Doch siebenfarb' Gefunkel hoch in den Lüften thät bald kund, Daß noch besteht dein Noahbund, Daß du nicht ewig zürnest!

Zwölf Monden sind dahingerollt, Zwölf hast du, Herr, als Boten Senden in alle Welt gewollt; — Ach möchten alle Todten Der zwölf Apostel Stimme hör'n, Aufstehn und sich zu dir bekehr'n Kein Judas dich verathen!

3wölf Monden sind bahingerollt. Der Anter fährt zu Grunde, Und wenn die Welt am wildsten tollt, Schlägt ihr die zwölfte Stunde! — Mach uns zur Ewigkeit bereit, Und führ uns, herr, durch Lust und Leid

Bu ben zwölf Perlenthoren! Unguft Schwartepff.

46.

Ein Jahr geht hin, bas andre tommt; Rur eines bleibt und stehet fest, Und eines bleibt, bas ewig frommt: Gott, ber bie Seinen nie verläßt;

Gott, der die Seinen nie verläßt, Sie hebt und hält, sie hegt und pflegt, Und doppelt fest ans Herz sie preßt, Wenn seine Baterhand sie schlägt. Das Jahr wird alt, das Jahr wird neu, Gott aber ift stets neu und alt, Neu in der Lieb', alt in der Treu; Laßt uns auch leben dergestalt!

Laßt uns auch leben bergestalt:
So werden stets jahraus, jahrein,
Und grau und alt und todestalt
Wir Gottes und er unser sein.
Wilhelm Wackernagel.

#### Lieder zum Jahresanfang.

47.

Auf bes neuen Jahres Schwelle Heben wir zu dir die Hände, Deffen Liebe sonder Ende Uns dis hierher hat gebracht. Habe Dank, du Lebensquelle, Die uns immer frisch getränket, Führer, der du uns gelenket, hüter, der du uns bewacht!

Welchen Segen, welch Erbarmen, Welche Freundlichkeit und Gnade Ließest du auf unsre Pfade Niederstrahlen immerdar! Ja, du trägst uns in den Armen, Und mit Freuden und Vertrauen Können wir hinüberschauen In das neue künftge Jahr.

Bum neuen Jahr ben alten Bater, Des starker Arm bie Welten halt; Er hat sein Bolt seit grauen Tagen Auf Ablerssslügeln treu getragen, Ihm sei bie Zukunft heimgestellt; Zum neuen Jahr ben alten Bater, Des starker Arm bie Welten halt!

Zum neuen Jahr ben neuen Segen, Noch Wasser gnug hat Gottes Born; Harrt fröhlich sein, ihr Kreaturen, Bald beckt er die beschneiten Fluren Mit grüner Saat und goldnem Korn; Zum neuen Jahr den neuen Segen, Noch Wasser gnug hat Gottes Born!

Bum neuen Jahr die alten Sorgen, Roch sind wir nicht im Jubeljahr; Noch wallen wir auf Bilgerwegen Berg auf und ab in Sonn' und Regen, Bleib nur bu in unsern Herzen, Halt uns dir nur fest verbunden, Dann sind unser alle Stunden Und Vergangnes drückt uns nicht. Magst du dann auch Gram und Schmerzen,

Auch Berlust und Leib uns schiden, — Die auf bich vertrauend bliden, Stehn, ob alles um sie bricht.

Wir befehlen, hirt ber herben, Leib und Seele beinen händen; Alles Uebel wollst du wenden Und uns leiten immerdar. Immer völliger zu werden, Immer mehr vom Geist getrieben, Führ uns selbst und unsre Lieben Gnädig auch im neuen Jahr! Diktor von Strauß.

48.

Noch gilt's zu kämpfen immerdar; Zum neuen Jahr die alten Sorgen, Noch sind wir nicht im Jubeljahr!

Bum neuen Jahr ein neues hoffen, Roch immer wird die Erde grün; Auch dieser März bringt Lerchenlieder, Auch dieser Mai bringt Rosen wieder, Auch dieses Jahr läßt Freuden blühn; Bum neuen Jahr ein neues hoffen, Roch immer wird die Erde grün!

Bum neuen Jahr ben alten Glauben, In biesem Zeichen siegen wir; Glück zu, mein Bolk, auf allen Bahnen, Entrolle kühn ber Zukunst Fahnen, Doch Christus bleib' das Reichspanier; Zum neuen Jahr ben alten Glauben, In biesem Zeichen siegen wir!

Bum neuen Jahr ein neues Herze, Ein frisches Blatt im Lebensbuch; Die alte Schuld sei ausgestrichen, Der alte Zwist sei ausgeglichen, Und ausgetilgt ber alte Fluch! Zum neuen Jahr ein neues Herze, Ein frisches Blatt im Lebensbuch! Karl Gerot.

49.

Noch fteh' ich an ber offnen Pforte, Und weit hinaus trägt mich mein Blid, Und wohl mit manchem Dankesworte Schau ich ftill grußend noch zurud.

Dahin, bahin bift bu gezogen, Du liebes Jahr voll Freud' und Leid, Nun tragen bich bie raschen Wogen Ins weite Weer vergangner Zeit.

Nun scheibest bu und kehrst nicht wieder, Ein lieber Freund, ber's treu gemeint, Und reihst dich an viel tausend Brüder, Um die schon längst kein Herz mehr weint.

Ich lehne mich in stillem Sinnen Bum lettenmal an beinen Stab, Den neuen Lauf seh' ich beginnen, Balb finkt auch er wie du hinab.

Noch steht der Frembling an der Grenze, Grüßt manchen wohl mit Thränenblid; Trägt manche frische Blütenkränze, Wanch bräutlich holdes Jugendglüd!

Mir ift fein Antlit noch verborgen, Doch fürcht' ich tein Berborgnes mehr; Denn fieh, es strahlt ein ewger Morgen hoch über unserm haupt baher.

Ein Bote ist's der ewgen Liebe In Thränen wie in Freudenlicht. Benn jedes Herz doch furchtlos bliebe! — Die ewge Liebe wanket nicht.

hinauf! hinauf! Es hat sich droben Der Friedensbogen ewig klar, Der Schild des heils, für uns erhoben, Für uns erhoben immerdar!

Meta Heußer=Schweizer.

Das Auge finkt, die Sinne wollen scheiben, Fahr wohl, du altes Jahr mit Freud' und Leiden! Der himmel schenkt ein neues, wenn er will. So neigt der Wensch sein haupt an Gottes Gute, Die alte fällt, es keimt die neue Blüte, Aus Eis und Schnee die Pflanze Gottes still.

Die Nacht entflieht, ber Schlaf ben Augenlibern; Willsommen junger Tag mit beinen Brübern! Bo bist du benn, du liebes neues Jahr? Da steht es in des Morgenlichtes Prangen, Es hat die ganze Erbe rings umfangen Und schaut ihm in die Augen ernst und klar.

"Gegrüßt, du Menschenherz, mit beinen Schwächen, Du Herz voll Kraft und Reue und Gebrechen, Ich bringe neue Prüfungszeit vom Herrn!" Gegrüßt, du neues Jahr, mit beinen Freuden, Das Leben ist so süßt, und wären's Leiden, Ach, alles nimmt man mit dem Leben gern!

"D Menschenherz, wie ist bein Haus zersallen! Wie magst bu boch, du Erbe jener Hallen, Wie magst du wohnen in so wüstem Graus?" D neues Jahr, ich bin ja nie baheime, Ein Wanbersmann durchzieh' ich ferne Räume; Es heißt wohl so. es ist boch nicht mein Haus.

"O Menschenherz, was hast du benn zu treiben, Daß du nicht kannst in beiner Heimat bleiben, Und halten sie bereit für beinen Herrn?" O neues Jahr, du mußt noch viel ersahren; Kennst du nicht Krieg und Seuchen und Gesahren? Und meine liebsten Sorgen wohnen fern.

"O Menschenherz, kannst du benn alles zwingen? Muß dir ber Himmel Thau und Regen bringen, Und öffnet sich die Erde deinem Wort?" Ach nein, ich kann nur sehn und mich betrüben, Es ist noch leiber nach wie vor geblieben, Und geht die angewiesnen Wege fort. "O tüdisch Herz, du willst es nur nicht sagen, Die Welt hat ihre Zelte aufgeschlagen, Drin labt sie dich mit ihrem Taumelwein." Der bittre Becher mag mich nicht erfreuen, Sein Schaum heißt Sünde, und sein Trank Gereuen, Zubem läßt mich die Sorge nie allein.

"Hör an, o Herz, ich will es dir verkunden, Willft du den Pfeil in seinem Fluge binden? Du siehst sein Ziel nicht, hat er darum keins?" Ich weiß es wohl, und ist ein Tag bereitet, Da wird es klar, wie alles wohl geleitet Und all die tausend Ziele dennoch eins.

"O Herz, bu bift von Thorheit ganz befangen! Dies alles weißt du und dir kann noch bangen? O böser Diener, treulos aller Pflicht! Ein jeglich Ding füllt seinen Play mit Ehren, Geht seinen Weg und läßt sich nimmer stören, Dein Gleichnis gibt es auf der Erde nicht.

"Du haft ben Frieden freventlich vertrieben! Doch Gottes Inab' ift grundlos wie sein Lieben: O kehre heim in bein verödet Haus! Rehr heim in beine dunkle wüste Zelle, Und wasche sie mit beinen Thränen helle, Und lüste sie mit beinen Seufzern aus!

"Und willft du treu die Blide auswärts wenden, So wird der Herr sein heilig Bild dir senden, Daß du es hegst im Glauben und Bertraun. Dann darsst du einst an deinem Kranze winden, Und sollte dich das neue Jahr noch sinden, So mög' es in ein Gotteshäuslein schaun!" Unnette v. Droste-Hülshoff.

51.

Bie heimlicher Beise Ein Engelein leise Mit rosigen Füßen Die Erbe betritt, So nahte ber Morgen Jauchzt ihm, ihr Frommen, Ein heilig Billfommen, Ein heilig Billfommen, Herd, jauchze bu mit!

In ihm fei's begonnen, Der Monbe und Sonnen An blauen Gezelten Des himmels bewegt. Du, Bater, du rathe! Lente du und wendel herr, dir in die hände Sei Anfang und Ende, Sei alles gelegt!

Ednard Mörife.

**52**.

(Bfalm 81, 15. 16.)

Schon wieder, ach wie schnell, ist hingeschwunden Ein Jahr mit seinen Monden, Tagen, Stunden. Wit heute ist ein neues uns gegeben Und eine Frist gewährt dem kurzen Leben. Bas hoffen wir beim Bechsel unser Jahre, Der schidsalsreich uns bringt bald Glück, bald Leid Und schließlich Schritt um Schritt uns führt zur Bahre? "In Gottes Baterhand steht unser Zeit!"

Der Bunsche Menge ift nicht aufzusagen, Die heut viel tausend Herzen in sich tragen. Es sehlt so viel am vollen Glüd der Erde; Ein jeder wünscht sich, daß es besser werde. Ber zeigt den Pfad durch wirre Lebensbahnen? Ber scheibet Bahrheit von der Eitelkeit? Der ewge Geist ist's, den wir waltend ahnen Im All! "In seiner Hand steht unsre Zeit!"

Drum leg' ich das Geschied von Eurem Leben Getrost in Gottes Hand. — Was Gott will geben: Richts andres wünsch' ich, hoffe neu am Morgen Des neuen Jahrs und will nicht wünschend sorgen. Was hülf' es auch? Ob ich das Beste meine, Beschränkt ist doch mein Blick, er reicht nicht weit. So wünsch' ich denn als frommes Kind das eine: "In Gottes Vaterhand steh' Eure Zeit!"

Bor Augen und im Herzen Gott zu haben Mein Leben lang, nichts tann Euch mehr erlaben, Als daß ich dies Euch heute ernst verspreche. Es lehrt mich ja, bis Euer Auge breche, Euch mit der That zu lieben und zu ehren. Bär' auch mein Herz dem Bösen noch geweiht, Ich hosse: Gott wird mich zum Guten kehren, "In seiner Baterhand steht meine Zeit!"

Ludwig flamme.

53.

#### Reujahrslied eines Rranten.

Mein Gott, wie anders ist es worden, Wo blieb der lichte Sonnenschein! Nun thun sich auf des Jahres Pforten, Doch bang und seufzend tret' ich ein. Du, mein Erbarmer, schaue gnädig Herab auf meinen Schmerzenspfad, Hilf, der du mild und wunderthätig, Hilf, der du groß von Rath und That! Du sprichst ja selbst, o Herr ber Gnaden: "Kommt, all' ihr Müden, kommt zu mir!" Ich kommt, mühselig und beladen, Und klops' an deine Gnadenthür. Herr, nicht nach meinen Sünden handle, Sprich auch zu mir: "Dein Heiland wacht,

Steh auf und nimm bein Bett und wanble,

Dein Glaube hat bich heil gemacht!"

Doch willft du, daß auch fünftge Tage Das Kreuz aus bitterm Kelch mich trank'.

Dann hilf, daß ich gedulbig trage, Als beines Kreuzes eingebenk. Wach beinem Trost das Herz mir offen, Daß ganz darinnen lebt und webt Das theure Wort: "Still sein und hoffen, Ich weiß, daß mein Erlöser lebt!"

Wohlan! mit dir beginn' ich heute; Du läßt die Deinen nicht verwaist. Was nun auch kommt, für jede Freude, Für jedes Leid, Herr, sei gepreist! Wohlan! und wär' auch noch so herbe Und trübsalsreich der neue Weg, Hab' ich nur dich als Theil und Erbe, Bleibst du nur, herr, mein Weg und Steg.

In diesem Glauben sestgegründet, Wird alle Trübsal mir verklärt, Ist doch das Leid, das hier uns bindet, Der künftgen Herrlichkeit nicht werth. So ruht, als starker Stab gegeben, Der Hoffnung sichrer Grund in dir; Nun, ob wir sterben oder leben, Dir leben und dir sterben wir.

Boll' auch bich zu ben Meinen wenben, Breit beine Segensschwingen aus Und schirm mit treuen Baterhänden Mich, meine Gabe und mein Haus; Daß es für jenes Haus einst tüchtig, Ein bir geheiligtes Gebäu, Daß alles drinnen sein und züchtig, Gottselig, rein und sauter sei.

Ich gruß' auch euch, die ihr geschieden, Bor uns ben Gottesruf ersuhrt. Ginft rust auch mich zu eurem Frieden Ein Tag ber himmlischen Geburt. Wenn dann, vom letzten Weh getroffen, Das Herz in schweren Aengsten lebt, Dann, Herr, — — "O stille sein und hoffen, Ich weiß, daß mein Erlöser lebt!"

Rudolf Sachfe.

### Die Darstellung Jesu im Cempel.

(Lutas 2, 22—39.)

**54**.

In Frieben barf ich fahren, Ich habe bich gesehn!
In meinen alten Jahren
Ist mir noch wohl geschehn;
Dich, beines Bolkes Sonne,
Dich, aller Heiben Lust,
Drückt bieser Arm mit Wonne
Run endlich an die Brust!

Gesegnet sei die Stunde, Da ich zum Tempel kam, Und solche Freudenkunde Bom Geist des herrn vernahm! Hier ist mein Haupt ergrauet, Und lange kaust du nicht, Nun hab' ich doch geschauet Dein göttlich Angesicht. Sie werben fliehn und fallen, Die dir zuwider find; Du bift ben Frommen allen Ein Auferstehungskind; Ich aber will zu Grabe Im Frieden Gottes gehn, Will ruhen; benn ich habe Dich, o mein Heil, gesehn. Albert Knapp.

Wie die Memnonssäuse klang, Wenn der frühe Strahl sie küßte, Töntest du im Lobgesang Als das Licht der Welt dich grüßte. 55. Bie verkläret ftandest bu, Jung am Herzen, alt an Jahren, Riefst: "Mein Gott, nun läffest bu

Deinen Anecht in Frieden fahren."

Auf bem Arm Warias Kind, Schlug bein Herz in heilger Wonne, Daß, eh' noch bein Auge blind, Du begrüßt die Geistersonne. Aber wie ber Säule Klang, Der das Worgenlicht begrüßte, Frommer Seher, so verklang Auch dein Gruß in öber Wüste. Julius Sturm.

56.

Simeon, der Greis im Silberhaare, Biegt den Heiland auf dem welken Arm, Und schon nah' der schwarzen Todtenbahre Bird das Herz ihm wieder jung und warm. "Herr! nun laß mich zu den Bätern gehen, Denn den Heiland hat mein Aug' gesehen."

Sprach's und fromme Dankeszähren feuchten Seine Wangen, benn es schaut ber Greis, Roch das Licht, die Heiden zu erseuchten, Und dem Bolke Frael zum Preis. Wag ihn jett des Todes Arm umfangen, Ist das Licht ihm doch noch aufgegangen.

Doch das Licht, das an des Todes Pforten Erst erschien dem greisen Simeon, Ift es uns zur Sonne nicht geworden, Die umstrahlte unsre Wiege schon? Bon des Lebens erstem Strahl umflossen, Hat der Herr uns an das Herz geschlossen.

In bes Kindes zarter Bruft verborgen Lag im Schlummer noch das Heil der Welt Und dem Greise hatte nur der Worgen Der Erlösung noch den Blick erhellt. Aber uns im vollen Lichtesprangen Ift der Tag des Heiles aufgegangen. Ihm erschien er wie ein Tobesbote, Der ihn balb in sanften Schlummer wiegt, Aber uns wird er zum Morgenrothe Eines Lebens, bas ben Tod besiegt, Ungefesselt von bes Grabes Banben; Denn wer glaubt, ber ift schon auferstanden.

"Deine Seele wird ein Schwert burchbringen!" Sprach ber Greis, zur Mutter hingewandt, Denn er sah ben Haß die Waffe schwingen, Sah ber Zwietracht, ber Berfolgung Brand. Denn burch Kämpfe und burch Tobeswehen Muß das Licht ben Weg zum Siege gehen.

Und es ift den Siegesweg gegangen, Bar er auch mit Christenblut gedüngt; Hoch am Himmel sehen wir es prangen Und die Belt von seinem Strahl verjüngt. Und es strahlt in immer weitern Kreisen, Bis die Bölker all' es gläubig preisen.

Ja, sie werben beinen Aufgang sehen Und dich preisen, göttlich Licht der Welt, Lebensodem wird die Brust durchwehen, Und der letzte Gößentempel fällt. Alle Zungen werden dich erheben, Dich, den Weg, die Wahrheit und das Leben! G. W. Eisenlohr.

## Die Weisen aus dem Morgenlande.

(Matth. 2, 1-12.)

57.

Einft vor vielen hundert Jahren Bar's geschehn in einer Racht, Daß die Sterne sich besprochen, Die am himmel hielten Bacht: Ben von ihnen als den schönsten hätte Gott der Herr gemacht? Jeder rühmte seines Glanzes, Seiner Farben stille Pracht, Als ein neuer Glanz im Osten Sie zum Schweigen hat gebracht; Jeder hat ihn angestaunet, Zweiselnd so bei sich gedacht: "Ist die Sonne ausgegangen Schon in tieser Witternacht?

Ist ein Diamant gestiegen In die Luft aus dunklem Schacht? Wurden aller Blumengeister Farbengluten angesacht, Und in eines einzgen Lichtes Neues Wunderbild gebracht?"—Doch der fremde Stern hat freundlich Seine Brüder angelacht; An dem dunkelblauen Bogen Stieg er in die Höhen sacht, Ueber einer armen Hütte Stand er still die ganze Nacht: Dort in Bethlehem'scher Krippe War— das Licht der Welt erwacht!

58.

Sie haben seinen Stern gesehen, Drum läßt sie's länger nicht zu Haus, Sie gehn, ben neugebornen König Aus Judas Stamm zu suchen aus; Wer aber zeiget Weg und Spur? Ihr werdet sinden, suchet nur!

Sie treten ein in Salems Mauern, Wo anders mag der König sein? Doch wo sie suchen, wo sie fragen: If Christus hier? da heißt es: Nein! Ach, wer doch zeiget Weg und Spur? Ihr werdet sinden, suchet nur!

herobes bebt auf seinem Throne, Doch thut er's felber ihnen tund: Aus Bethlehem foll Chriftus tommen,

Rameele, Rosse, Wagen, — Welch wunderlich Gebräng'! Welch wunderseltsam Fragen! Die Straße wird zu eng! Sah dich Jesaia's Seele, Als er den Spruch gethan Bon "Wenge der Kameele Der Läuser Widian?"

Die fremben Prachtgestalten, Die weit im Ost gewohnt, Sieht man vor Zion halten, Ob da der König wohnt? "Nach eures Bolkes Acchten Soll Ehre ihm geschehn, Bir haben sern in Rächten Des Königs Stern gesehn." So saget der Propheten Mund. Ruy wisset ihr ja Weg und Spur -Bald findet ihr, o suchet nur!

Sie ziehen hin und o der Freude, Der Stern geht auf in neuer Prad Und selig knien sie an der Krippe, Wo bei dem Kind Waria wacht. Run sinden sie den rechten Stern, Den sie gesuchet, Christ, den Herrn.

O suche nur, auch du sollst finden, Auch du hast seinen Stern gesehn, Auch dir ward ja die Himmelskunde Bon dem, was auch für dich gescheh Und suchst du jetzt auch Weg und Spu Auch du sollst finden, suche nur!

59.

Bie schlecht, ihr Schriftgelehrten, Kennt ihr doch euren Herrn, Den eure Lippen ehrten, Doch euer Herz blieb fern! Bie arm in Prunkgewändern, Herodes, bleibst auch du! Ich zieh' aus fernen Ländern Dem rechten Heiland zu!

Und fünden nur von ferne Mir Menschen, wo du bift, Ich folge deinem Sterne, Der aufgegangen ift, Und preise beine Gnade Und öffne meine Hand Und zieh' auf neuem Pjade heim in mein Baterland.

Karl Schaubach.

## Zugabe.

#### Epiphaniaslieder.

60.

Seht, ein Licht ist ausgesendet, Und ein Strahl vom Glanz des Herrn!

haltet fest und unverwendet Euer Aug' an diesem Stern:

Ob es sich mit Thränen seuchtet, Ob es freudetrunken lacht, Seht ihn, wie er sestlich leuchtet Und wie tröstlich durch die Nacht.

Alles Pruntes, alles Tanbes Rachet ledig euren Geist, Und gedenket nur des Landes, Das euch dieser Stern verheißt; Folgt demüthig und getreusich, Unverdrossen seinem Schein: Selig, herrlich, hocherfreusich Bird der Lohn des Pilgers sein.

Billig ließ die goldnen Rronen Jener Beifen heilge Bahl,

Der du in der Nacht des Todes, Chrift, erschienst, ein helles Licht, Im Palaste des Herodes Sucht' ich dich und fand dich nicht. Fand nur Glanz und eitles Prangen, Augenlust und Fleischeslust, Doch nach dir blieb mein Berlangen Ungestillt und leer die Brust.

Beiter zu ben Schriftgelehrten Ging ich, suchend meinen Herrn, Doch den Alugen und Berkehrten Bar verborgen Jakobs Stern. Im fie sprachen gleich den Blinden Bon dem aufgegangnen Licht, Aber unter ihnen finden Konnt' ich den Erlöser nicht.

Aus dem Tempel sah ich scheinen Opferseu'r und Pracht und Licht, Ahnen konnt' ich hier den einen, Doch ihn selber fand ich nicht.

Bon bes Morgenlandes Ferne Biehn die Beisen bange Nächte Dem ersehnten Licht entgegen, Stiegen von ben Rönigsthronen In ber hirten stilles Thal, Traten, wo ber Stern verweilte, In die niebre hutte gern; Und sie fanden, ber sie heilte, Und ihr Auge sah ben herrn.

Folgt dem Stern! und alle Schmerzen Alle Sehnsucht ist gestillt, Wenn sich tief in eure Herzen Prägt der höchsten Schönheit Bild; Hoch begeistert, hell entzündet, Rehrt ihr in die Welt zurück, Daß ihr aller Welt verfündet Fried' und Heil und Trost und Glück.

Wilhelm Wackernagel.

61.

Und als ich ben Herrn bes Lebens So in dir, Jerufalem, Hin und her gesucht vergebens, Zog ich fort nach Bethlehem.

Ging die Straße einsam weiter, Denn sie war so ftill und leer, Reinen Wanderer zum Leiter Fand ich weit und breit umber. Aber über meinem Haupte Sah ich eines Sternes Schein; Weil ich glaubte, Ward zulest der heiland mein.

Suche nur, so wirst bu finden, Werbe nur nicht müb' und matt, Laß durch nichts die Sehnsucht binden, Welche Gott erwedet hat. Folg nur ohne Widerstreiten Glaubensvoll dem Wort des Herrn; Licht von oben wird dich leiten, Licht von oben gibt der Stern.

K. J. Ph. Spitta.

3... ⊅. F

62.

Das, vom wundersamen Sterne Angebeutet, all ben Segen Der Berheißung ihnen brächte. Und du willft noch zaubernd weilen In der Finsternisse Gründen, In der Sünde Todesschatten? Bögerst nach dem Licht zu eilen, Das dich, will dein Muth ermatten, Kann mit frischer Glut entzünden?

Schließ bich an bem Bilgerauge, Der mit sehnenber Begierbe Rach ber "Stadt bes Friebens" fchreitet;

Sie zogen auf verschiednen Bahnen Und wollten doch zum gleichen Ziel; Es waren hier entrollte Fahnen Und dort — und dort des Windes Spiel, Und hier und dorten ging beladen Der Troß mit Gaben für den Herrn: Sie zogen auf verschiednen Pfaden Und folgten doch demselben Stern.

Bis endlich auf ein Dach von halmen Der Stern sein lettes Licht ergoß, Bei hirtenliedern, Engelpsalmen Sein treulich winkend Auge schloß:

Durch die Nacht drei Wandrer ziehn, Um die Stirnen Purpurbinden, Tiefgebräunt von heißen Winden Und der langen Reise Wühn. Durch der Palmen säuselnd Grün Folgt der Diener Schar von weiten: Bon der Dromedare Seiten Goldene Kleinode glühn, Wie sie klirrend vorwärts schreiten, Süße Wohlgerüche sliehn.

Finsternis hüllt schwarz und dicht, Bas die Gegend mag enthalten; Riesig drohen die Gestalten: Bandrer, fürchtet ihr euch nicht? Doch ob tausend Schleier flicht Bringe, fern von Zwist und Truge, Die bu fromm bem herrn bereitet, Dar bes herzens höchfte Zierbe:

Der Gesinnung Gold, das reine, Frommer Bitten Opferspenden, Duldersinn in herben Leiden; Dann magst du begnadet deine Seele, tommt es zum Verscheiden, Anempsehlen Gottes händen!

Joh. Baptist Tafrathshofer.

63.

Da war, da war das Ziel gefunden; Da fanden auch die Pilger sich Und dienten nun, in Eins verbunden, Dem gleichen Herrn bemüthiglich.

Und bittre Myrrhen hat der eine, Der andre Beihrauch ihm gezollt, Der britte bracht' ihm Edelsteine Und Berlen dar und rothes Gold; Und jedes Opfer nahm in Gnaden Und jeden Briefter sah er gern: Sie kamen auf verschiednen Pfaden Und fanden doch denselben Herrn.

Wilhelm Wackernagel.

64.

Lof' und leicht die Wolfenaue: Siegreich durch das zarte Graue Sich ein funkelnd Sternlein bricht. Langsam wallt es durch das Blaue, Und der Zug folgt seinem Licht.

Sonder Sorge, sonder Acht, Wie drei stille Monde ziehen Um des Sonnensternes Glühen, Ziehn die dreie durch die Nacht. Wenn die Staublawine fracht, Wenn mit grausig schönen Fleden Sich der Wüste Blumen strecken, Schaun sie still auf ihre Wacht, Die sie sicher wird bededen, Die den Stern hat angesacht.

D ihr hohen heilgen Drei! In der Finsternis geboren, hat euch kaum ein Strahl erkoren, Und ihr folgt so fromm und treu! Und du meine Seele, frei Schwelgend in der Gnade Wogen, Wit Sewalt ans Licht gezogen, Suchst du Finsternis aufs neu'! D wie hast du dich betrogen! Thränen bleiben dir und Reu'.

Einen Strahl bin ich nicht werth, Richt ben kleinsten Schein von oben. Herr, ich will bich freudig loben, Bas dein Wille mir beschert! Sei es Gram, der mich verzehrt, Soll mein Liebstes ich verlieren, Soll ich keine Tröstung spüren, Sei mir kein Gebet erhört: Kann es nur zu dir mich sühren, Dann willkommen, Flamm' und Schwert! Unnette von Droste-Hülshoff.

## Die flucht nach Uegypten.

(Matth. 2, 13-15.)

65.

Es ging ber Könige Zug hinaus, Und manche Nacht kam ohne Stern, Und öde war's im dunklen Haus; Da trat der Engel ein des Herrn. Sein Auge, schauend in der Nacht, Auht auf der Jungfrau, auf dem Sohn, Den selig schlummernden, und sacht Berührt des Baters Ohr sein Ton:

"Heugnach Aegypten, Wann, geschwind! harr aus, bis ich bich ruse, bort; herobes' Wordstrahl sucht das Kind. Mit ihm und mit der Wutter fort!—" In Josephs Traume spiegelt sich Des Boten selige Gestalt, Der Schlaf entstoh, der Engel wich, Musster bald.

Das Eflein aus bem Stall er führt, Er löft es mit bem Opfergold.
Und sorgsam dann, wie sich's gebührt, hebt er hinauf die Jungfran hold; Das Anäblein schläft an ihrer Brust, Er wandelt, an dem Zaum die Hand, Und mit der Morgensonne Lust Sind sie schon weit im offnen Land.

Brummer, Evangelium b. Chrifto.

Der Juberschäße reiches Gut, Es hat sich wunderlich geschmiegt, In einem Bündelein es ruht, Das auf des Thieres Rüden liegt. Und leicht und fröhlich geht die Fahrt, Und überall auf ihrer Spur Die Menschen werden bessrer Art Und freundlicher wird die Natur.

Die Lüfte bleiben warm und rein, Der Berg wird eben ihrem Schritt, Und in den öden Buftenein Entsprossen Rosen ihrem Tritt; Und stehen wo im Heibensand Die Gögenbilber, riesig, stumm: Bo nur ihr Pfad sich hingewandt, Da wanten sie und fturzen um.

Und nach der zwölften Tagfahrt schon Binkt aus Aegyptens heißem Sand Und beut den kühlen Blumenthron Ein selig blühend Inselland; Dort ist der Himmel ewig hell, Dort athmen sie des Balsams Dust, Dort ruhen sie am schattgen Quell, Und harren, bis der Engel rust.

Sustav Schwab.

66.

Schmude bich, bu grünes Zelt, Laß die Wipfel feiernd rauschen! Hirsche, kommet her zu lauschen, Denn es naht die Lust ber Welt! Blumen, öffnet eure feuchten Augen, daß sie heller leuchten! Blühet, blühet, Denn es ziehet her Dem Kinde!

Bögel in dem grünen Hain, Hebet froh die kleinen Schwingen, Wollet schöne Beisen singen Wit den lieben Engelein! Worgenlüfte, kommt geschwinde, Wehet ob ben Wipfeln linbe, Weht herüber; Denn vorüber Bieht die Mutter mit dem Kinde!

Sirsche, Bögel, Bäum' und Wind', Jubelt, jubelt auf in Chören! Fürchtet nicht, ihr möchtet stören An der Wutter Brust das Kind! Das sind süße Schlummerweisen Ihm, den alle Welten preisen! Darum singet, Darum bringet
Preis der Wutter und dem Kinde!
Robert Reinick.

## Der Bethlehemitische Kindermord.

(Matth. 2, 16-18.)

67.

Bu Bethlehem am selben Tage, Da Joseph mit dem Kind entstohen, Erhebet sich Geheul und Klage, Da jammern Frauen, Würger drohen, Und gehn wie Tiger in die Wüsten, Auf Raub mit mörderischem Muthe; Da mischet an der Mutter Brüsten Die Wilch sich mit des Säuglings Blute.

Das kleinste Kind wird nicht geschonet, Muß, eh' es lächeln kann, verderben, Und dem schon Lust im Auge wohnet, Nicht Gnade kann sein Blid erwerben. Dort rust mit halbgelöster Junge Ein anderes dem Bater lallend:
Da kommt ein Schwert mit raschem Schwunge,

Ihm in fein ftammelnd Bitten fallend.

Und nieder schaut von dem Gebirge Auf die mit Blut getränkten Watten In das Geschrei, in das Gewürge, Der Stammfrau jammervoller Schatten. Eins um bas andre sieht sie fassen, Sie weint, sie ruft, sie fann's nicht hindern; Rahel will sich nicht tröften lassen; Denn es ist aus mit ihren Kindern.

Doch bes Herobes Genkerknechte, So sicher sie auch spähn und schlagen, Sie treffen nimmermehr das rechte: Das wandert, sänftiglich getragen. In seinen Traum am Mutterherzen Berirrt sich nicht ber Mörder Toben; Es ist ein Kind, zu andern Schmerzen Und anderm Sterben aufgehoben.

Ein Mann, wird er das Land durchwandeln

Und Zeichen thun und göttlich lehren, Mit seinem Wort, mit seinem Handeln Zum Himmelreiche viel' bekehren. Er wird am Kreuz den Fluch der Erde, Die Welt erlösend, göttlich büßen; Das Herz durchbohrt von einem Schwerte Steht seine Mutter ihm zu Füßen. Gustav Schwad. 68.

Sie find für ihn gestorben, ber ihres Lebens herr, Es strahlt um ihre Stirnen ber Glanz ber Märthrer, Bem gilt der haß herodis, der kein Berbrechen scheut? Dem neugebornen König, vom Sterne prophezeit. Ihn denkt er zu verberben in seiner blinden Buth, Drum fließt in Bethleh'ms Mauern unschuldger Kinder Blut.

Ihr Tob hat laut gezeuget, gekommen sei der Herr, Drum strahlt um ihre Stirnen der Glanz der Märthrer. Es schreit ihr Blut zum himmel: herr, siehe du darein! Wo so die Sünde raset, kannst du nur Helser sein. Wo voll das Maß der Schande, wo voll das Maß der Roth, Da ist sie nah, die Rettung von dir, herr Rebaoth.

Es ist ihr Tod geworden ein Ruf zu dir, o Herr, Drum strahlt um ihre Stirnen der Glanz der Märthrer. Bon ihrem Weh verkündet dein Wort dis diesen Tag, Es rust den trägen Herzen, den sichern, zu: Seid wach! Wer nicht es ganz dir weihet, sein Leben — der bereut's! Du trägst durch alle Zeiten nur ein Panier: das Kreuz!

# Der zwölfjährige Jesus im Cempel.

69.

Bum Baffah, nach bes Lanbes beilger Sitte Bog Joseph in die beilge Tempelftadt. Mit Beib und Rind, in feiner Freunde Mitte, Das Fest zu feiern, nach bes himmels Rath. -Bie lieblich ift's, fich an Erinnrung weiben Der alten Reit, mit immer neuen Freuden! Da fah man beim Genuß der füßen Brote Bohl wieber manchen alten treuen Freund, Berichont noch in ber Amischenzeit vom Tobe. Roch mit bem Freund im Erdenthal vereint. Auch mancher neue Bund ward hier geschloffen. Bo Berg in Berg fich liebevoll ergoffen. Auch Resu mard die hohe Bunft verlieben. -Raum faßt fein Berg die nie gefühlte Luft -Bum erften Dal aufs Ofterfest zu gieben; Soch schwellt bes Tempels Anblid feine Bruft. D welch' ein Feft! - Das füßefte Entzuden, Die bochfte Wonne glangt in feinen Bliden.

Doch nur ju flüchtig find bie Wonneftunden! In wenig Tagen find fie ichon entflohn. Das Bolt mogt wieder ab, ba ift verschwunden Bor feiner Eltern Blid Marias Sohn. -"D Gott, wo ift bas theure Rind geblieben? Wohin hat es ber Strom bes Bolfs getrieben?" Und Sora' und Angst beslügeln ihre Schritte. Sie suchen bei ben Freunden ihren Sohn; Doch weilt er nicht in jener Banbrer Mitte, Sie hören nicht ber garten Liebe Ton. -D Rinder! ehrt die oft verkannten Triebe Der fo besorgten, elterlichen Liebe! -"Burud, gurud nach Bions beilgen Mauern! Da wird er irren mit gefenftem Blid, Da wird er einsam und verlassen trauern: Auf! - eilet nach Jerufalem gurud! Gott, unfer Führer in ben dunkeln Sahren Der Rindheit, wird auch seinen Ruß bewahren!

Gie rennen bin, fie rennen ber, fie boren Bon ihrem Liebling nicht ein einzig Wort. Schon will ihr Berg ber bittre Bahn verzehren, Er fei hinweggerafft burch Meuchelmorb; Mis plöglich fie auf ben Webanten fallen, Bielleicht verweil' er in des Tempels Sallen. -Sie benten's taum, beflügeln ihre Schritte; Und fieh, schon ftehn fie an bes Rummers Biel! Ihr Liebling fist bort in ber Briefter Mitte Und fragt und fagt bes Göttlichen fo viel. Daß fich die Beifen voll Bermundrung fragen: "Was wird das Kind als Mann für Früchte tragen?" — Doch faßt Maria faum die hohe Freude; Sie preßt ihn schluchzend an die trene Bruft: "D Sohn, warum thatft du uns bas gu Leibe? Wir haben taum der Angft uns Rath gewußt." -Er aber fpricht: "Ihr werbet mir verzeihen. 3ch mußte meines Baters Dienst mich weihen." Nach Westphal.

70.

Mach boch aus mir, Herr Jesu Christ, Ein Kind, wie du gewesen bist, Ein Kind, so fromm, so gut und rein, An dem sich Gott und Menschen freun. Du warft auf beiner Erbenbahn Als Rind ben Eltern unterthan, Obwohl bir doch bie ganze Schar Der lieben Englein bienstbar war!

Und ich bin oft fo tropig boch, Und ach fo ungehorfam noch, O brich boch meinen Eigenfinn, Daß ich ber Eltern Freube bin!

Du nahmst auch ohne Zwang und Noth An Gnad' und Weisheit zu vor Gott. Und warst gar gern, herr Jesu Christ, In bem, was beines Baters ist.

Ich aber bin noch gar nicht gern, Wo ich ber Beisheit Anfang lern', O gib boch auch in meine Bruft Jum Beten und zum Lernen Luft! —

Bersag's mir nicht, du lieber Herr, Du weißt ja nun um mein Begehr: Lehr mich in allen Dingen nun Nach beinem heilgen Borbilb thun! Karl Barthel.

## Jesu Ceben bis zu seinem Cehrantritt.

71.

Achtzehn Sahre noch in tiefer Demuth Dient und harrt und ichweiget ohne Bunder, Der bas Bunber aller Bunber ift. Nazareth, mas haft bu ba gesehen, Und auch nicht gesehen, nicht verstanden, Bas die Ewigfeit einft nicht verbedt! D Maria, wie haft bu gewartet, Deinen und bes Sochften Sohn betrachtet. Bie ber Sahre ftillen Lauf gegahlt! Bugenommen hat ber herr an Beisheit, Bie an Alter und an Bohlgefallen Seines Gottes bor ber Menschen Augen. Immer heller ftrahlt die heilge Rlarheit, Aller Tugenden vereintes Licht, Eine Berrlichfeit voll Unab' und Bahrheit. Und boch leuchtet fie ber Belt noch nicht.

Joseph stirbt in seines Schützlings Pflege, Der ein treuer Sohn der Mutter bleibt.
Seine Brüder liebt er unermüblich,
Ob sie auch ihm oftmals wehe thun.
Recht und Satung hält er, wie die andern,
Bringet Opser, er, der Opser Ende,
Hört die Thorheit lehren in der Schule,
Er, in dem die ewge Weisheit wohnt,
Baut den Leuten um den Lohn die Häuser,
Er, durch dessen Araft die Welt gegründet.
Und Maria wagt nicht laut zu fragen:
Wann doch kommt's, daß er als König thront?

Und wir sahen seine Serrlichkeit, eine Serrlichkeit als des eingebornen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Vahrheit.

· · • 

## Johannes der Täufer. — Die Taufe Jesu.

(Matth. 3, 1—12. 13—17.)

72.

An einer Bucht bes klaren Jordans steht, Das härne Rleid von schlechtem Gurt umschlungen, Johannes dort, der Täuser und Prophet, In Gottgedanken, tief dem Geist entsprungen. Des Bolks Berberben hat er schnell erspäht, Und fühlt sein Herz von heilgem Jorn durchdrungen; Die Lieb' ist stets in ihrem Engelzürnen Wie Wetternacht mit funkelnden Gestirnen.

Er rufet laut. — Des Rufers Stimme schallt Hinauf, hinab an Jordans Schilfgestade: "Der Retter naht! Sein Licht heran schon wallt! Auf! ebnet seinem Fuß die rauhen Pfade!" Doch nur in Wald und Felsenklüften hallt, Richt in der Sünder Bruft der Ruf der Gnade: Uch, unvernommen wehn die himmelsklänge, Verlassnen Geistern aleich, im Weltgebränge!

Des Bolfs Berstodung brangt nur mächtger ihn: Die Hoffnung wächst im muthigern Entschlusse. Und Lieb' und hoher Feuereifer glühn Ihm mächtger in der Flammenred' Ergusse. Richt raften kann er, nicht zurüd sich ziehn, Bis er's geschreckt aus Sünd' und Weltgenusse. Wer kuhn gewagt, der Menschheit sich zu weihen, Der muß mit Menschen stets den Kampf erneuen.

Das Bolk, vom Gottesruf so laut gemahnt, Fühlt sich gefaßt von wundersamem Grauen; Still steht's mit Beben, horcht und sinnt und ahnt, Und woget dann gedrängt durch Jordans Auen. Balb hat er hundert Pfade sich gebahnt, Um dem geweihten Strom sich zu vertrauen. In seiner Klarheit soll die Schuld zerstießen, Der Taufe Trost sich in sein Herz ergießen.

Doch ach! ba glüht kein tiefer Seelenschmerz, Kein Lechzen nach ber Seele Heil und Frommen! Auf neues Schwelgen sinnt ber Menge Herz; So hat es gern ber Sühne Ruf vernommen. Der Sadducäer ist um neuen Scherz, Um neuen Schein die Heuchelbrut gekommen. Benn Hohes vom Gemeinen wird empfangen, Dann ist es balb in eiteln Schein zergangen.

Den ernsten Täufer irrt die Rotte nicht; Wie Betterschlag umbonnert sie sein Schelten. Er reißt die Larv' ihr kühn vom Angesicht, Und zeigt, was ihre Heilgenschimmer gelten, Berkündend laut das schwere Zorngericht, Das ihr bestimmt der mächtge Herr der Belten. Der reine Sinn, vom Sehergeist erfüllet, Dringt tief ins Herz, wie's auch der Schein verhüllet.

Bom Bufpropheten weicht die fromme Schaar; Die schöne hoffnung hat er ihr betrogen. Drum kehrt sie wieder hin zum Beltaltar, Und altes Besen wird nach Lust gepflogen; Bon allen stellt nicht einer sich ihm dar, Dem er den Sinn zum himmel hat gezogen. Das herz wird nie von Gottes Licht gesegnet, Benn nicht das Eine liebend ihm begegnet.

Am Jordan steht der Täufer nun allein; Wie fühlt er sich so einsam und verlassen! Ein kalter Schauer bringt durch sein Gebein. Richt mehr vermag er sein Geschlecht zu fassen. Sein herz bedarf der Liebe hellsten Schein, Damit der Hossung Bilder nicht erblassen. So stehn viel tausend Edle gleich dem Täuser Im Ramps des Rweifelmuths mit Rettungseifer.

Er rafft sich auf; — boch wie ben Schritt er lenkt, Da kommt ber Christ von Galiläas Hügeln, Bur Brust bas Antlig sinnend hingesenkt, Des Büge all' ein heilig Herz entsiegeln, Und, was zur Belterrettung er jett bentt, Tief in des Täufers flare Seele fpiegeln. Prophetensinn schaut auch in leisen Spuren, Bas lebt in einer höhern Welt Naturen.

Der Jüngling tritt zu ihm mit sanftem Blid Und will, baß er die heilge Tauf' ihm spende. Da bebt Johannis frommer Sinn zurück, Und dringet ihn, daß er die Bitte wende: "Du Geistestäuser, gönne mir das Glück, Daß ich, von dir getaust, die Laufbahn ende!" — Des eignen Herzens großen Sinn verkündet, Wer ihn im Fremden tief und froh empfindet.

Doch Chrift, begabt mit kindlichem Gemuth Und reinem Sinn für fromme Bätersitte, Dem Zuge folgend, ber sein Wesen zieht, Erneut ihm bringend die gethane Bitte. Des Täufers Herz in Liebe bebt und glüht, Doch mehr vermöcht' er nicht, als daß er's litte. Am treusten wird ber Liebe Bild gezeichnet, Wenn Demuth, opfernd sich, sich selbst verleugnet.

Aus Jordans Fluten steigt der Gottessohn. Im Busen wallt ihm hoch die Kraft der Weihe. Des Täusers Flehen steigt zu Gottes Thron, Daß er dem Heilgen stets das Heil verleihe. Ist vom Gebetshauch das Gewölf zerstohn? Der himmel thut sich auf und trennt die Bläue. Wo fromme Menschen Heilges thun und hoffen, Da steht der Geisterhimmel immer offen.

Und aus dem offnen himmel, rein und milb, Schwebt auf den Christ ein zartes Täublein nieder; Johannes schaut entzückt des Geistes Bild, Der von der heimat kehrt zum Menschen wieder, Und in des Täuslings Engelbrust verhüllt, Ihr sanst entströmt für seine sündgen Brüder. Wem die Begeistrung schwellt des herzens Tiesen, Der beutet sich der Gottheit hieroglyphen.

Im Menschenbusen schlummert tief ihr Laut, Er tonet hell im wonnetrunknen Seher; Und wie er hin auf seinen Täusling schaut, Hebt sich die Brust ihm hoch und immer höher. Da wird es von der Gottheit ihm vertraut: "Es ist mein Liebling, meines Sinns Bersteher! Dem himmel wird er sein Geschlecht ersiegen." — Der Täuser sieht's am herzen Gottes liegen. Aifolaus Ceonhard Heilmann.

73.

In der Demuth lichtem Kleibe, In der Sanftmuth Festgeschmeibe Seh' ich dich, mein Jesus! nahn. Still der Welt dich zu enthüllen, Was gerecht ist zu erfüllen, Und die Taufe zu empfahn.

Als der Jordan dich umflossen, Ist der Himmel aufgeschlossen. Und des Täufers Auge schaut, Wie der Geist der Lieb' und Wahrheit In beseligender Klarheit Sichtbar auf dich niederthaut. Eine Stimme ruft hernieder Süß, wie selge Engelslieder: "Dieser ist mein lieber Sohn!" Und das Wort aus Vatersmunde Tönet fort als frohe Kunde Bon dem heilgen Wenschenschn.

Solches Heil ift uns erschienen, Daß wir dir in Demuth dienen, Deinem Geist und Wort vertraun. Alle Bölker, alle Zeiten Sollen deinen Ruhm verbreiten Und dein Gottesreich erbaun. Friedr. August Köthe.

## Jesus in der Wüste. — Jesu Versuchung.

(Marcus 1, 13.)

(Matth. 4, 1—12.)

74.

In der schauerlichen Bufte Bo nur ringsum Stein um Stein, Ringsum nirgends Baum noch Wiese, Beilt des Menschen Sohn allein, Er, der zu Gefilden alle Büstenein im Erdenrund Noch verwandelt mit dem Borte, Belches geht aus seinem Mund.

"Gott dem Herrn nur sollst du dienen," Spricht er, "Satan, hebe dich!" Stieg dann nieder von dem Berge, Und der ihn versucht', entwich. Und in schwarzer Felsen Grunde, Der des schwachen Börnleins Hut, Sucht sich einen Trunk und Schatten Jesus in der Wüste Glut.

Und er weilt am Borne, welchen Sorglich das Gestein umschließt, Denn es ist das lette Wasser, Welches in der Wüste fließt, Weit und breit bekannt den Thieren; Und verlechzet balb im Brand Kommen auf gewohnten Pfaden Alle her zu diesem Rand.

Und sie sehn den Herrn am Borne, Spüren vor ihm keine Scheu, Und heran zum Becken treten Selber Leopard und Leu, Trinken, ohne sich zu wenden, Ob auf sie gezielt ein Speer, Lagern bann dem Herren friedlich Sich zu Füßen rund umber. Und die Engel, die ihm bienen, Immer um ben herren find, Singen: "Roch beisammen wohnen Lamm und Wolf und Schlang' und Rind. Schaben und Berletzung bleiben Seinem heilgen Berge fern; Wie vom Weer erfüllt wird alles Bon Erkenntnis sein bes herrn!" Ubraham Eman. Fröhlich.

75.

Auch dir, du reiner Held, auch dir Trat Satan nah mit Schlingen; Bersucht von ihm warbst du, wie wir; Doch konnt's ihm nicht gelingen: Du gingst mit unbeslecktem Muth Wie reines Gold durch Feuersglut Und machst den Feind zu Schanden.

Dein Wort, die Basse deiner Hand, Die er vor dir entehret, Haft du ihm fraftiglich entwandt Und wider ihn gekehret; Richt Fleischeslust, nicht Augenlust, Richt Hossart brang in deine Brust; Der Feind, der mußte weichen. Er ist's, ber täglich uns versucht, Uns mehr, als Gott zu trauen; Der lehrt, aus eignem Sinn verrucht, Auf Gottes Gnaden bauen; Der lockt, von Gott zu ihm zu gehn: — Herr, hilf uns start ihm widerstehn Kraft deines Worts und Sieges.

Bum Wort aus Gottes Mund allein Laß alle Noth uns treiben, Halt uns von eitlem Hochmuth rein, Laß beine Knecht' uns bleiben; Dein Wort werd' unfrer Herzen Kern, Nur das scheucht den Versucher sern Und läßt uns überwinden.

Dictor von Strauß.

# Die Jünger des Herrn.

**76**.

D felig, die in Kanaan Den Herrn und seine Jünger sahn! Zwölf Männer, findlich um ihn her, In ihrer Mitt' ein Bater cr, Durchwallten sie die Aun und Hügel Und schwebten auf des Weeres Spiegel.

Des Eingebornen herrlichfeit Umfchloß ein schlichtes Bilgerfleib. Rein Glanz verhüllte, und fein Thron Umftrahlte ihn, den Gottessohn. Rur seiner Liebe milber Schimmer Erleuchtete sein Antlit immer.

Er führte nicht burch Wüftenein In fein gelobtes Land ihn ein. Rein Dunkel barg, tein Zaun umschloß Das Wort bes Lebens; es entfloß Wie Hermons Thau bem holben Munde Das hohe Wort vom neuen Bunde.

Und horchend standen um den herrn Die zwölf; es ging der Morgenstern In ihnen auf, bis flar und mild Des Tages Glanz die Seele füllt, Aus halm und Nehren, Blumen, Reben Quoll himmlisch Licht und neues Leben.

So führt er sie auf ebner Bahn Ins freudenreiche Kanaan. Heil und! Sein Bund besteht, sein Wort Erschallt und wallet fort, Bis zu der Erde fernsten Enden; Sein Wort wird seinen Bund vollenden. Friedrich Adolf Krummacher.

# 77. 3 ohannes. (30h. 21, 23.)

Er stirbet nicht, ber Jünger, den ich liebe, Johannes stirbet nicht; Ob auch Jerusalem in Staub zerstiebe, Roms Kaiserstuhl zerbricht: Auf Zions Schutt und Roma's Trümmern Wird neu der Herr sein Haus sich zimmern; Wer seiner Kirche dienet als ein Licht, Der stirbet nicht!

Er stirbet nicht, ber Jünger, ber mich liebet, So mancher Sturm ihn trifft, Ob ihr ihn auch aufs wüste Patmos triebet Und tränktet ihn mit Gift: Ihn becket seines Heilands Gnade, Daß ihm kein Gift ber Schlange schade, Daß ihn vergebens Tod und Höll' ansicht;
Er ftirbet nicht!

Er ftirbet nicht; wenn ich will, daß er bleibe, Bas geht's dich an, o Welt? Wenn ich ihn in das Buch des Lebens schreibe, Wer ist es, der ihn fällt? Romm an, o Welt, mit deinen Tücken, Romm an, o Tod, mit deinen Stricken, Der Fürst des Lebens decket ihn und spricht: Er stirbet nicht!

Er stirbet nicht; nur müßt ihr's richtig fassen: Wenn einst sein Stündsein schlug, Dann wird auch er in meinem Arm erblassen. Und schließen euern Zug;
Der treue Knecht von hundert Jahren Liegt still in seinen Silberhaaren,
Darein die Liebe ihm den Lorbeer slicht,
Doch stirbt er nicht.

Er ftirbet nicht; sein Geift auf Ablersflügeln Schwingt sich zu mir empor, Bur Zionsburg, zu ben saphirnen Sügeln, Zum obern Priesterchor; Die neue Stadt, von Gott erbauet, Die er entzückt im Geist geschauet, Betritt er mit verklärtem Angesicht;

Er ftirbet nicht!

Er ftirbet nicht! Nein, Herr, wen bu erforen, Der wird den Tob nicht sehn, Ben du aus Geist und Wasser neugeboren, Kann nicht verloren gehn; O laß in seligem Genügen An deiner Brust mich ewig liegen, Und sprich zu mir, wenn einst mein Auge bricht: Du ftirbest nicht!

Karl Berof.

78.

# Jacobus.

Nur wenig ift von bir uns aufbehalten Und boch genug, um beinen Geist zu tennen; Du ließest nicht bas Werk vom Glauben trennen Und legtest bloß bes herzens tiese Falten.

Bei tobtem Glauben wird ein Herz erkalten Und in erlogner Glut die Zunge brennen; Und Heuchler sind, nicht Gläubige, zu nennen, Die nicht den Wandel nach dem Wort gestalten. —

Drum tratest du entgegen jenen Knechten, Die ihres Glaubens auf der Sünde Psade Boll Gleißnerei zu rühmen sich erfrechten,

Und galtst als Fürst in der Apostel Rathe, Und trugst den Ehrennamen des Gerechten: — Gerecht im Werk aus Glauben durch die Gnade. Julius Sturm.

79.

## Betrus.

Bom Weere rief er dich, der, gleich den Wogen, Bald tief gebeugt, bald wieder hoch getragen, Ermuthigt nun, und dann rufft voll Berzagen: "Herr, hilf!" bis er dich hat emporgezogen.

Und der so liebevoll dir war gewogen, Daß seine herde er dir übertragen, Für den du fämpfen wolltest — alles wagen — Wie haft du dennoch breimal ihm gelogen! Doch, ber ins herz schaut, sieht auch beine Reue. "Haft du mich lieb?" fragt breimal er aufs neue. Geheiligt ward bein Glauben, beine Treue.

Und standhaft beinen Herrn fortan bekanntst bu, Richt eine Belle mehr — ein Fels nun standst bu, Wit ihm ber Hölle Pforten überwandst bu! Wilhelm Theveny.

80.

#### Rathanael.

(Joh. 1, 46.)

Als Nathanael gesprochen zu Philippus: "Bas kann Gutes Denn aus Nazareth uns kommen?" und ihm dieser frohen Muthes "Komm und siehe!" hat erwidert, ist Nathanael gegangen, hat den Anstoß überwunden, Wahrheit suchend, unbefangen.

Jesus sieht ihn zu sich tommen, spricht, erkennend all sein Sinnen: "Siehe, ein Fraesiter recht und sonder Falsch von innen!" "Boher kennst du mich?"" spricht dieser; ihm der Herr gibt zu verstehen: "Ehe dich Philippus rief, und du — da hab ich gesehen."

"Als du unterm Feigenbaume warst, — du weißt, was sich begeben, — Da schon sah ich dich und kannt' ich dich und dein verborgnes Leben." ""Rabbi, du bist Gottes Sohn!"" ruft überrascht er, freudentönig, ""Rabbi, du bist Gottes Sohn, fürwahr, du bist Fraels König!"" Karl Pöls.

81.

# Levi, Alphäi Sohn. (Marcus 2, 14.)

Er sitt am Boll, in sich gekehrt, Ihn brückt ein nie gefühltes Wehe; Die Wenschen gehen ab und zu, Er achtet nicht ber Wenschen Rähe.

Er nimmt und zahlt, doch Herz und Hand Sind von einander weit getrennet; Watt greift die Hand nach kaltem Geld. Doch wunderheiß das Gerz ihm brennet.

Es brennt so weh, es brennt so bang, Es steigt so hoch in heißem Sehnen, Es wird so voll, es wird so groß, Preßt aus den Augen stille Thränen. "Bie ist sein Bild so sestgebannt Und weichet nicht aus meinem Herzen! Es tönt sein Wort mir immerzu UndmehrtdienieempfundnenSchmerzen.

""Getrost, mein Sohn, vergeben sind Die Sünden dir!"" — Der ist gesundet; Er nahm sein Bette, ging davon; Doch ich bin tief, ach tief verwundet.

D Höllenklang im Raften hier! Wie lahm, wie lahm geht bein Geschäfte, Berruchte Hand! o möchten dir Sofort verdorren deine Säfte! Und fam' er dann und fprach' zu mir: Getroft mein Sohn, dir ift vergeben! Richt Heilung wollt' ich mir erflehn, Konnt' ohne dich mit ihm ich leben."

Die Wenschen gehen ab und zu, Er achtet nicht der Wenschen Rähe. Die Sonne sinkt und es wird still, Er sitzet noch, ihm ist so wehe.

Da rauschen Tritte um ihn her, Und wie er matt das haupt erhebet, Trifft ihn ein Blick so wunderklar, Daß er in tiefster Seel' erbebet. Er fieht zu Boben, boch empor Bieht's wieber ihn, und er gewöhnet Sich ringend an ben Sonnenstrahl Der Liebe, die die Welt verföhnet.

Doch spricht er nicht, er weiß, geschaut Sind alle Tiefen seiner Seelen; Doch seine Thränen glänzen hell Und immersort für ihn erzählen.

Da tönt es sanft mit Bundermacht: "Auf, folg mir nacht" Ihn faßt ein Bangen. Der Sprecher geht; er findet sich: Und sieh! — er ist ihm nachgegangen. Heinrich Alexander Seidel.

# Die Wunder des Herrn. Jefus der Bunderthater.

١

82.

Wer ift ber Mann, voll großer That, Boll wunderbarer Kraft, Der jedem Dulber, welcher naht, Im Elend hilfe schafft?

Wie drangt zu ihm die Menge sich Boll Glaubens, nah und sern! Und alles ruft: erbarme dich! Und allen hilft er gern.

Den Kranten, der um Heilung sieht, Heilt sein gewaltig Wort; Der Lahme nimmt sein Bett und geht, Berjungt an Kräften, fort.

Dem Tauben öffnet er das Ohr; Der Stummgeborne (pricht; Es weicht der Augen finstrer Flor, Des Blinden Nacht wird Licht.

Der Tobte richtet, wo er ruft, Empor ben starren Blid; Auf sein Gebot gibt selbst die Gruft Den ältern Raub zurüd. Ein wilder Sturm emport bas Meer, Die Woge schäumt und steigt; Er braut, — ba wird es still umher, Und Sturm und Woge schweigt.

Wer ift ber Mann, voll großer Kraft, Der folche Thaten thut, Der jedem Dulber Hilfe schafft, Und nimmer läumt und rubt?

Das ift der Mittler Jesus Chrift, Der hoch vom himmelszelt Aus Gottes Schoß gekommen ist, Zum heiland aller Welt.

Dem hat der Bater Macht verliehn, Daß fromm und ehrfurchtsvoll An seine Lehren und an ihn Die Wenschheit glauben soll.

Wir glauben und bekennen nun, Daß du der Heiland bist; Denn niemand kann die Thaten thun, Wenn Gott nicht mit ihm ist. Christian Ludw. Aeusfer.

Brummer, Evangelium b. Chrifto.

# Die hochzeit zu Rana. - Joh. 2, 1-11.

83.

"Meine Stund' ift noch nicht tommen!" Herz, bas soll die Antwort sein, Wenn bu ängstlich und beklommen Fragst nach Rettung aus ber Bein. Halte nur ein wenig an, Wohl geharrt, ist wohlgethan.

Wenn der Leiden große Wenge Dich nicht ruhn läßt Tag und Nacht, Wenn du recht in das Gebränge Durch den Drang der Noth gebracht, Halte dich an dieses Wort, Und dann leide ruhig fort.

Alle Schläuche, alle Krüge Müssen erst geleeret sein, Und bis auf die letten Züge Ausgeschöpft der Feuerwein; Bissen wir erst keinen Rath, hilft der herr mit Rath und That. hat man's boch mit keinem harten Unbarmherzgen herrn zu thun; Kann man in Gebulb nur warten Und in stillem Glauben ruhn, So erkennt, erfährt man dies: Seine Stunde kommt gewiß.

Fragst bu, Herz: Wann kommt die Stunde? Dann, wann dir's am meisten frommt. Trau dem Wort aus seinem Munde, Bis einst seine Stunde kommt; Leide, glaube, hoffe still, Bis sich's herrlich enden will.

O bie Stunde ber Genesung Und das Ende aller Noth, O die Stunde der Erlösung Bon dem letzten Feind, dem Tod, Die wird dann nach allem Leid Zeigen seine Herrlichkeit. Karl Joh. Philipp Spitta.

84.

In Kana bei dem frohen Hochzeitsfeste Bist du, mein Heiland, freundlich eingekehrt Und hast dem Strom der Freude nicht gewehrt Und warest fröhlich mit der Schar der Gäste.

Und als verschenkt des Weines lette Reste Und alle Krüge bis zum Grund geleert, Hast du mitsreudig neuen Wein beschert, Bon dem der Ordner sprach: das sei der beste.

Drum laß ich mir bas Leben nicht verbittern Durch jene Thoren, die nur Sünde wittern In allem, was erhellt der Freude Schein.

Wie ich mit dir, mein Weister, im Bereine Mit denen, die da traurig sind, still weine, Will ich mit dir mit Frohen fröhlich sein. Julius Sturm.

# Der Sohn des Königischen zu Kapernaum. — Joh. 4, 47—54.

85.

Wie ein trantes Kind verlangend Suchet seiner Mutter Hand, So verlangt nach bir mein Herze, Dem im heißen Erbenschmerze Trost und Menschenhilse schwand.

Einer nur hat Wort' des Lebens, Er, der selbst das Leben ist. Bu dem einen will ich wallen, Flehend ihm zu Füßen fallen: Sprich das Wort, Herr Jesu Christ! Sprich bas Wort, bas Wort bes Lebens, Das so oftmals sprach bein Mund Bu ben unheilbaren Kranken, Benn sie vor bir niebersanken: Deine Seele sei gesund!

Durch die Nacht der Angst und Zweifel Such' ich meiner Seele Hort; Wenn sie tieser mich umwinden: Licht der Seelen, laß dich sinden, Herr, mein Heiland, sprich das Wort! Louise von Plönnies.

Betri Fifdang. — Lufas 5, 1—11.

86.

Wir werfen die Nehe ins wogende Meer Des unsicher schwankenden Lebens Und finden sie täglich und täglich nur leer Und hossen und harren vergebens; Ob wir sie auch bessern mit Fleiß und mit Müh', Wir thun den erwarteten Rug doch nie.

Wir sinden in tühlenden Nächten nicht Ruh', Wir sehnen und streben entgegen Dem neuen, erhellenden Morgenstrahl zu, Als brächt' er den Fischenden Segen; Doch tritt nicht der herr in das Schiff mit hinein, Wird Harren und Hoffen vergeblich nur sein.

Doch werfen die Netze wir aus auf sein Wort, So werden sie Segen uns bringen, Zeigt er von der Höhe den richtigen Ort, Dann wird es gar herrlich gelingen; Dann haben wir Fülle mehr, als wir gedacht, Im Glauben an ihn in das Haus uns gebracht. Eulalia Merx.

87.

Auf die Sohe mußt bu fahren, Billft du Chrifti Macht erfahren, Wie sie Betrus einst erfuhr, Als im unverhofften Segen In bem Schifflein ihm entgegen Leuchtend trat ber Gottheit Spur. Rühn hinaus auf hohen Wogen! Chrifti Mund hat nie gelogen, Halte nur bein Neh bereit! In die Tiefe laß es finken, Siehst du beinen Meister winken, Er nur kennt die rechte Zeit.

Hat er bir sich kund gegeben, Und du fühlst bein Herz erbeben, Und du zagst in Sünd' und Schuld: Wirf dich gläubig ihm zu Füßen, Ihn als beinen Herrn zu grüßen, Und vertraue seiner Huld!

88.

herr, mein Net ift leer geblieben Nach ber arbeitsvollen Nacht; Und nun fteh' ich hier mit trüben Bliden, nichts wird heimgebracht!

Also klag' ich an bem Stranbe, Und es tritt ber Herr zum See: "Lenk bein Schifflein ab vom Lanbe, "Kühr es muthig auf die Höh'!"

Wie du willst, o Herr! vertrauen Will ich, wagen noch einmal, Jetzt, wo nach dem nächtgen Grauen Leuchtet beines Auges Strahl!

Wohl zu fest hielt mich befangen, Herr, ber Tiese Wacht und Trug, Und bei heißestem Verlangen That ich nicht ben rechten Rug. Liebend wird er dir sich neigen, Und du gibst dich ihm zu eigen, Und er wird bein Fels und Hort; Zweifel können dich nicht qualen, Bas dein Herr dir wird befehlen, Thust du freudig auf sein Wort.

Und zum Wollen und Bollbringen Wird dich seine Kraft durchdringen, Dir gelingt, was ihm gefällt. Und damit sein Ruhm sich mehre, Gibst du ihm allein die Ehre Frei und freudig vor der Welt. Julius Sturm.

Auf die Höhe will ich lenken Weines Schiffleins schwanken Bord, Und von da die Nehe senken In die Tiese, auf dein Wort.

Laß mich in bes Meeres Gründen, Die mein schwacher Rahn befährt, Laß mich, herr, die Schätze finden, Die mein herz so heiß begehrt!

Unergründlich, wie die Wellen Ist die Fülle beiner Huld; Laß, o Herr, die Nege schwellen: Friede, Freude und Gedulb.

Dann zu beinen Füßen wieder Laß anbetend ruhn bein Kind, Dort die Schätze legen nieder, Die ja deine Gaben sind! Minna Fischer.

Die Stillung des Sturms. — Matth. 8, 23—37.

89.

Es braust ber See Tiberias, Es schwankt bas leichte Boot, Die Jünger kämpsen schreckensblaß Mit schwerer Sturmesnoth; Er aber schläft im Frieden, Als wie im sichern Haus, In seligem Ermüben Bom heißen Tagwerk aus. Er schläft, umrollt vom Donnerhall, Bom Betterschein umblitt,
Er schläft, gewiegt vom Wogenschwall,
Bon Gisch und Schaum umspritt;
Er schläft, die Wellen beden
Das schwache Schifflein schier,
Da treischt's im jähen Schreden:
"Herr, hilf, sonst sinten wir!"

"Rleingläubige, was zagt ihr boch?" Sieh da, vom Sturm umwallt, Ersteht im Schifflein still und hoch Die herrliche Gestalt, Redt in die Wetternächte, Redt in das Sturmgebrüll Die königliche Rechte — Und Wind und Weer wird still.

Und ob der See noch leise schäumt Und tief im Grunde kocht, Die Elemente sind gezäumt, Der Abgrund unterjocht; Der Donner kennt die Stimme, Davor die Welt erbleicht, Daß er in dumpsem Grimme Sich ins Gebirge schleicht.

Mit blankem Segel schwebt bas Boot Gelassen wie ein Schwan Dahin im milben Abendroth Auf spiegelheller Bahn; Die Menschen aber fragen: "Bas ist bas für ein Nann, Bor dem die Stürme zagen?"

Ja, bet ihn an, und wenn bein Schiff Auf wilden Wogen schwebt, Und wenn vor Klipp' und Felsenriff Dein schwaches Herze bebt,

Rimm Christum in bein Lebensschiff Rit gläubigem Bertrauen; Stoß ab vom Strand und laß vor Riff Und Alippe dir nicht grauen; Und stög' auf wilder Wogenbahn Und wenn in Sturm und Wetter Auf Menschen tein Berlaß, Dann, Seele, ruf dem Retter Bom See Tiberiaß!

Und schweigt er dir und schläft er noch: Halt an und ruf mit Macht, Bur rechten Stunde hört er doch, Ift nie zu spät erwacht, Rect in die Wetternächte Rect in das Sturmgebrüll Die königliche Rechte — Und Wind und Meer wird ftill.

Und wenn durchs herz das wilde heer Der Leidenschaften stürmt, Die Seele wie ein zornig Weer Sich hoch in Wogen türmt, Dann wed vom Schlummertissen Im herzensgrunde tief, Im innersten Gewissen Den Reister, der da schlief.

Ersteht im Herzen still und milb Die himmlische Gestalt,
Dann legt vor seinem Friedensbild Sich Sturm und Unruh' balb;
Dann schwebt auf ebnem Pfade
Dein gottgelassner Sinn
Im Friedenshauch ber Gnabe
Sanst ob bem Abgrund hin.

Herr Jesu, bleibst nur du an Bord Mein göttlicher Bilot, Dannschwimmt mein Schifflein fröhlich fort, Dann fürcht' ich keine Roth; In beinem Gottesschirme Land' ich auf ebner Bahn Durch Sonnenschein und Stürme Im Port des Friedens an. Karl Gerok.

90.

Dein Schifflein auch hinab, hinan, Und schlügen selbst die Wellen Ins Schiff hinein, Kannst ruhig sein, Er läßt es nicht zerschellen. Und sollt' er bei bes Sturmes Buth Das Steuer nicht gleich fassen, Rur Muth! nur Muth! mußt seiner Hut Dich gläubig überlassen.
Bie mächtig auch die Boge grollt, Die Blige sprühn, der Donner rollt, Dein Schifflein ist geborgen; Trägts boch ben Herrn, Dem treu und gern
So Bind wie Meer gehorchen.

Drum sei nur wach und sei bereit, Und laß nicht ab zu beten, So wird der Herr zu seiner Zeit Gewiß ans Steuer treten; Dann schweigt der Sturm, von ihm bedroht, Dann legen sich auf sein Gebot Die wildempörten Wogen Und ausgespannt Von seiner Hand, Wölbt sich der Friedensbogen.

# Der Sichtbrüchige. — Matth. 9, 1-8.

91.

Getroft, mein Sohn, dir ist vergeben Die Sünde, sprach ber Herr voll Huld Zum Kranken, den gebracht sie eben Gichtbrüchig und bedeckt mit Schuld. In seiner Seele tiefstem Grunde Fand er ber Reue Lebenskern, Drum hat die selge Kettungsstunde Der Heiland ihm bereitet gern.

O süßes Wort! so reich an Gnade! Wie kündest du des heilands Macht! Ob auch unheilbar scheint der Schade, Bon Jesu wird er weggebracht. Nicht Opferdienst der frommen Werke Die heilung wirkt, kein Priesterthum, Schau nur allein auf Jesu Stärke, Die freie Gnade ist sein Ruhm.

Getroft, mein Sohn, dir ist vergeben! Sprach er voll Huld zum Kranken dort, Und Frieden, Heil und neues Leben Bringt ihm das süße Gnadenwort. Doch horch, die Schriftgelehrten stüftern Im Herzen: dieser lästert Gott, Und ihrem Geist, dem kalten, dustern, Dient Jesu heilge Macht zum Spott.

Die Herrlichkeit voll Enab' und Wahrheit, Die aus dem Wesen Jesu quillt, Die Gotteskraft, voll lichter Klarheit, Bleibt ihrem Schalkesaug' verhüllt. Beil Bahrheitsinn und Demuth fehlen, Fehlt auch bes Glaubens helles Licht, Und ihren neiderfüllten Seelen Bird selbst die Gnade zum Gericht.

Sollt's ihrem haffe wohl gelingen, Bu hemmen Jesu Siegeslauf? Hebt seiner Feinde seindlich Ringen Die Herrlichkeit voll Gnade auf? D schau, wie all ihr spottend Höhnen Rur strahlender zeigt Jesu Macht; Kann er das herz mit Gott versöhnen, Er schafft auch weg der Leiden Racht.

Es sieht ber Herr bes Kranken Wehe, Er hört ber Feinde argen Hohn.
Steh auf, bein Bette nimm und gehe!
Spricht da voll Kraft bes Menschen Sohn. Zu zeigen, daß die Macht er habe, Zu beden jede Sündenschulb,
Wacht er Gebrauch von seiner Gabe Und heilt das Leiden voller Hulb.

Der Kranke nimmt sein Bett und gehet Heimwärts, genesen zu ber Stund', Der Feinde Schar betroffen stehet, Es schweigt ber argen Spötter Mund. Doch dankend preist das Bolk die Gnade, Die Gott ben Menschen hat verliehn; Heilung ist da für jeden Schaden, Seitdem der Menschensohn erschien.

Bas einst ber Herr bem einen Armen Gegeben in Capernaum, Das bietet dar nun voll Erbarmen Der Belt sein Evangelium. Getrost, mein Sohn, dir ist vergeben! Bernimmt, wer gläubig zu ihm kam; Steh auf und wandle! neues Leben hat, wer von seinem Geiste nahm.

hör, wie der Ruf die Welt durchbringet, Die krank an allen Gliedern ist, Wie Jesus neues Leben bringet Den Bölkern, die sein Heil durchsließt! Genesungskräfte sind zu sinden In seinem Wort und Sakrament, Auf, eil zu ihm mit allen Sünden Und nimm die kräftge Gnadensvend!!

Bertraue seinen starten Händen, D tomm zu ihm mit aller Roth! Schon leuchtet ja an allen Enden Der Belt ein neues Morgenroth; Bon allen Sünden, die begangen, Ertheilt er Absolution Den Armen, die voll Heilsverlangen Sich nahen seinem Gnadenthron.

Komm nur zu ihm, gebrauch die Gnade, Steh auf und wandle frei von Qual! Er zeiget dir des Lebens Pfade, Sind sie auch dunkel oft und schmal; Die ewge Heimat sollst du erben, In der einst endet alles Leid: Denn wie die Sünde bringt Berderben, So wirkt Bergebung Seligkeit.

Hörft bu die Feinde frech verhöhnen Des Glaubens kindliches Bertraun, Laß du dich innger nur versöhnen Mit Gott, er wird dein Heil dir baun: Laß dir den heilgen Schatz nicht rauben Von Jesu Macht und Herrlichkeit, Halt fest an ihm mit frommem Glauben, Er heilt auch dich von allem Leid!

Julius Chikötter.

# 3wölfjährige Blutstüffige. — Matth. 9, 20—22.

92.

Durch bes Bolles rasch Gebränge Biehet mit ber Junger Menge Unser herr bes Wegs bahin; Denn er will zu hilfe tommen In Jairus haus, des Frommen, Der ihn rief mit Glaubensssinn.

Und ein Weib, das seit zwölf Jahren Bei viel Aerzten nur ersahren Ihrer Kunst verlorne Müh', hat vom Helser auch gehöret, Den so mancher bankbar ehret, Und zu ihm nun eilet sie.

Sham zwar ihre Zunge bindet, Daß sie's offen nicht verkündet, Welch ein Uebel sie beschwert; Leise in bes Boltes Mitte Lenkt sie zu dem Herrn bie Schritte, Deffen Kraft ihr Leib begehrt.

"Könnt' ich seinen Saum nur rühren, Burd' ich wohl Genesung spüren!" Und sobald sie sich's erlaubt, Muß ber Fluß bes Blutes stehen, Und es ist auch ihr geschehen, Was sie schücktern hat geglaubt.

O ihr lang betrognen Seelen, Euer schamverhülltes Qualen, Das tein Kraut noch Pflaster heilt, Ob's unheilbar möchte scheinen — Glaubt's, es weicht der Macht des einen! Kommt und sucht ihn unverweilt! Jesus fragt, wer sein genossen? Daß die Kraft von ihm gestossen, Riemals ihm verborgen bleibt. Betrus meint: "Wie kannst du fragen, Und wie mögen wir's dir sagen, Da das Bolk dich brückt und treibt!"

Jesus läßt nicht ab zu fragen, Bis bas Beib hinsinkt mit Zagen, Und bekennt vor jedermann, Aus was Ursach' fie gekommen Und des Rleides Saum genommen, Was der Weister ihr gethan.

Drauf mit milber Liebesrebe Richtet wieder auf die Blöde Unsers Herrn getreuer Sinn: "Sei getroft, du haft empfangen Nach dem gläubigen Berlangen, Geh im Frieden Gottes hin!" Rudolf Stier.

93.

"Es hat mich jemand angerührt; Denn eine Kraft ist von mir ausgegangen!" So sprach der Herr, als gläubiges Berlangen Ihm eine Seele zugeführt, Die neue Lebenskrast von ihm empsangen.

D daß auch ich boch ebenso Dem Heisand nach auf seinem Wege ginge, Mit Leib und Seel' an seinem Worte hinge Und, bes bewährten Glaubens froh, Erst wirklich an zu glauben finge!

Denn, wer ben Heiland angerührt Mit vollem, wahrem, innigem Berlangen, Der fühlt die Kraft, die von ihm ausgegangen, Und wer die Kraft des Höchsten spürt, Kann dem vor etwas auf der Welt noch bangen? Unguste Gräfin Egloffstein.

94.

Käm' ich in seine Nähe kaum, Berührt' ich seines Rleides Saum: Fürwahr, ich müßt' gesunden! Wie lange schon mein Leid ich trug: Ersaßt' sein Rleid ich, wär's genug, Und Heilung wäre sunden!" So glaubt, so spricht das kranke Weib Und naht dem Herrn mit siechem Leib.

Und fieh, bem Glauben, fühn und groß, Fällt wunderbar das schönste Los, Aus Dunkel steigt Berklärung. Dem Gottvertrauen, das erschrickt, Wann ihm der Herr ins Auge blidt, Wird göttliche Gewährung. Berjüngt und mit gesundem Leib Kniet dankend vor dem Herrn das Weib.

Und ich, mein Gott, wie lange schon Bin frank ich, bin der Sünde Sohn, Wag' nicht, dich zu berühren! Daß auch die Fessel mir zerbrach, Folgt' beinen Pfaben ich nicht nach, Ließ nicht von dir mich führen, Ach, darf ich, wach vom Sündentraum, Berühren beines Rleibes Saum?

Bie fühl' so herb ich meine Laft! Berbrochen ist des Schiffleins Mast — D daß ihm Hilse käme!
Auf ungestümem Meer allein — Rein nahes Land, kein lichter Schein — Rein Port, der auf es nähme!
Bird Rettung ihm vom Untergang?
So seufz' ich Tage, Nächte lang.

O Liebe, die den Sünder sucht, Die nie dem Gottesslüchtgen flucht, Ihn nur zu retten trachtet: Kein Säumen mehr! dir eil' ich zu! O laß bei dir mich finden Ruh', Bevor mein Herz verschmachtet. Richt faß' des Kleides Saum ich bloß: Ich fasse dich, laß dich nicht los!

Laß dich nicht los, bis Friede mir Und Tröftung wird, mein Heil, von dir, Bis du mich ganz durchdrungen! O heile du, was siech und frant, O reiche mir den Lebenstrant, Halt ewig mich umschlungen! Dann, sündenrein und lichtverjüngt, Anbetend dir mein Geist lobsingt! Johann Philipp Glökler.

Jairi Töchterlein. — Matth. 9, 23—26.

95.

Es liegt noch eben warm, wie ein geschlachtet Schaf, — Wit kaum erloschnem Aug' im ersten Todesschlaf. — Drum trat der Heiland dort zum bleichen Töchterlein Jairi vor das Bett so milbiglich herein. Just, als der erste Schlaf sein Haupt umdämmert hatte, Eilt er, daß seine Huld das Leben ihm erstatte.

"Das Mägdlein ift nicht tobt!" — sprach er — "es schlummert nur!" Wie leise weckt er auf die blühende Natur!
"Steh auf, o Lämmlein!" — rief der ewiggute Hirt';
Da wich der Todesflor, der seine Stirn umslirrt, —
Und wie die Knospe schnell zur Blume sich entsaltet,
War göttlich schnell der Tod ins Leben umgestaltet;
Bum Zeichen, daß ein Kind aus Todesnacht
Durch Jesu Lebenswort am leichtesten erwacht.

Allbert Knapp (Die Stationen des Todes).

96.

Die Bege Gottes, dunkel sind Sie wie das Grab dem Menschenkind. Im Sarge liegt die Jungfrau schon, Erblaßt in blasser Rosen Kron'.

In einer Nacht hat sie ber Frost Gefnickt. Sie war ber Eltern Trost Und all ber Jhren Freud' und Zier, Die jeht am Sarg verzagen schier. Denn Gottes Wege, bunkel find Sie wie das Grab dem Menschenkind. Bo du nicht warest, Jesus Christ, Der du die Auserstehung bist.

"Thalitha kumi!" rufft auch hier Du zu ber Tochter; "folge mir!" Und führest sie zur Hochzeit ein, In ewger Jugend bort zu sein. Ubraham Emanuel Fröhlich.

# Des Saubtmanns Anecht zu Rabernaum. - Matth. 8, 5-13.

97.

Der Hauptmann von Kapernaum, Der sah sich um, Wo er doch Hilfe fände. Dem er manch guten Dienst verdankt, Sein Knabe, der war schwer erkrankt, Es ging mit ihm zu Ende.

Da schritt ber Arzt zur Stadt herein, Der nie sagt: Rein, Wenn man um hilf ihn bittet. Der Hauptmann trat auf Jesum zu Und hat dem lieben Arzt im Ru Sein herz ganz ausgeschüttet.

"Wein Anecht, o Herr, ber arme Wicht, Liegt an der Gicht Zu Haus in großen Qualen." Da öffnet sich des Heilands Mund: "Gleich komm' ich und mach' ihn gesund." Und sieh, da war kein Prahlen.

Das schien bem Hauptmann gar zu viel, Mit Demuth fiel Er Jesu in die Rede. Er sprach: "Ach nein, ich bin's nicht werth, Daß solch ein Herr bei mir einkehrt, Bei mir, bem Sünder schnöde.

Sprich nur ein Wort, so wird gur Stund' Mein Rnecht gesund, Das wollt' ich wohl beschwören. Ich bin ein Mensch, auch unterthan Der Obrigkeit und manchem Wahn; Doch muß mein Knecht mich hören.

Biel Knechte hab' ich unter mir, Die für und für, Bollziehn, was ich befehle; Sie gehn und kommen auf mein Wort, Die thun, was ich verlang', sofort, Und schaffen, was ich wähle."

Berwundert sprach der Herr zur Schar, Die bei ihm war, Jest und zu allen Stunden: "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Ich habe Glauben, diesem gleich, In Förael nicht funden.

Bom Aufgang bis zum Riebergang Mit Lobgesang Sehr viele werben kommen Und sitzen in des himmels Reich In Bonnen, welche allzugleich Den Juden sind genommen."

Und zu dem Hauptmann sprach er dann: "Du lieber Mann, Du hast bein Ziel gesunden, Geh hin, wie du geglaubet hast, Geschehe dir. Bon Krankheitslast Ift nun dein Knecht entbunden."
Theodor Köhler.

98.

Sprich nur ein Wort zu meinem Herzen, Wein Heiland, mehr begehr' ich nicht! Sprich nur ein Wort in meinen Schmerzen, Dann salbe ich mein Angesicht!

Sprich nur ein Wort! Ein Ablerglaube Nimmt höher seines Betens Flug. Sprich nur ein Wort! Die arme Taube Fleht nur um dies, das ist genug. Sprich nur ein Wort! Aus beinem Munbe Ein einzges Wort ift tausend werth, Sprich nur ein Wort, so heilt die Bunde, So ift mir Glud und Heil beschert.

Sprich nur ein Wort zu meinem Herzen, Mein Heiland, o wie wohl ist mir! Es stillen sich die tiefsten Schmerzen, Denn du sprichst: "Friede sei mit dir!"

Emil Quandt.

# Der Jüngling zu Rain. — Lutas 7, 11—17.

99.

Er ist umhergegangen, hat allen wohlgethan,
Geleuchtet ohne Prangen
Auf weiser Segensbahn;
Wohin sein Fuß getreten,
Sind Blumen aufgeblüht,
Wie's grünt, wenn die Planeten
Der Sonne Strahl burchzieht.

heut naht er Nains Thoren, Der heiland reich und mild, Dem Städtlein granwerloren Im schönen Luftgefild. Biel Bolls im dunkeln Triebe Folgt seiner Huldgestalt, Als Schatten seiner Liebe Und seiner Allgewalt.

Da kommt mit lautem Rlagen Bom Thor ein Trauerzug; Ein Jüngling wird getragen, Gehüllt ins Leichentuch; Und Männer selchst beweinen Der armen Witwe Noth: Sie hatte nur den einen, Und ach! der Sohn ist tobt. —

Sie wankt mit leisem Wimmern Heran in Jesu Räh', Und seine Augen schimmern, Benetzt von ihrem Weh'. Er sieht fie mit Erbarmen Und neigt sein Angesicht Hin zur gebeugten Armen: "Weib, spricht er, weine picht!"

Er tritt hinzu, und stille Wird's plöglich wunderbar; Er rührt des Sarges hülle, Starr steht der Träger Schar; Mit hohem Machtgebote Rust er durchs Todesthor; Da richtet sich der Todte Beselt und warm empor.

Die in bem kalten Schoße Des Sarges bort geruht: Bie blüht die weiße Rose Empor in rother Glut! Bie steht im bleichen Linnen Der Jüngling blühend da, Und zeugt mit wachen Sinnen Bon bem, was ihm geschah.

Entrissen ist bem Riesen, Dem starken Tob sein Raub, Der stärkre Helb hat diesen Geworfen in den Staub. Hier bringt die warme Leiche Der Fürst vom Lebensthron, Tief aus dem Todtenreiche Der Mutter ihren Sohn.

Ihr Träger bringt in Gile Dem Tobe seinen Sarg, Der mit zerbrochnem Pfeile Sich ichen in Kernen bara. Und fehrt er brohend wieder Und fällt uns ohne Zahl: Der Lebensfürst steigt nieder Zu uns ins Todesthal. Joh. Peter Lange.

100.

Thränenvoll aus Nains Thore Bandelte ein Leichenzug; Einer Bitwe Eingeborner Bar's, den man zu Grabe trug. Hinterm Sarg die Mutter schwankte, Trostlos, in der Seel' ein Schwert, Doch schon trat zu ihr der Retter, Der in Lust das Leid verkehrt.

"Beine nicht!" sprach er zur Witwe Mit bes Tröfters milbem Ton, Rührte an ben Sarg und weckte Bunberbar ben tobten Sohn. — "Beine nicht!" Er ruft's noch immer, Wo er sieht ein trauernd Herz, Streckt noch aus die Gnabenhände, Daß er heile jeden Schmerz.

"Beine nicht!" Er ruft's dem Sünder, Der in Thränen sich verzehrt, Der von seinen falschen Wegen Sich in bittrer Reue kehrt. "Weine nicht! Dir wird vergeben, Was die Seele kränkt und schreckt; Suche nur in mir die Liebe, Welche alle Sünden beckt!"

"Weine nicht!" Er ruft's dem Armen, Der in Noth und Kummer klagt. "Weine nicht, ob auch der Erde Wangel dir am Herzen nagt. Bleibe nur in meiner Gnabe, Denn sie macht bie Seele satt, Als bas hochste aller Güter, Das noch nie gelogen hat!"

"Beine nicht!" Er ruft es allen, Die an Grabern trauernd stehn. "Beinet nicht! denn irdisch Besen Muß verwelken und vergehn; Doch ich bin ber her bes Lebens Der zum ewgen Leben führt, Und in dem einst dort sich sindet, Bas sich hier im Tod verliert."

O wie viele Seelen könnten Stille werden, würdest du, Herr, von allen aufgenommen Als der Bringer wahrer Ruh'! O wie manche Thräne brauchte Nicht zu fließen, hörten sie Rur dein "Beine nicht!", das tri Will in jeder Erdenmüh'!

Here, wenn ich muß Thränen we Und auf Trauerwegen gehn, Bleibe dann bei mir auch tröfteni Bie bei jener Bitwe, stehn. Deinem Bort dann will ich Tausc Still und gläubig, wie ein Kind, Und mich deiner Nähe freuen, Ob auch Thrän' auf Thräne rinn Gustav Pasig.

101.

Weine nicht! o weine nicht! Und wenn du weintest, trodne deine Zähren! ... Den höchsten Trost will dir der Herr gewähren Durch seiner Worte heilges Himmelslicht. Für jeden Schmerz, für jede bange Stunde Strömt Ruh' und Friede aus von seinem Wunde, In jedem Leid tritt er zu dir und spricht: Weine nicht!

Beine nicht! o weine nicht! Benn du der schönsten Hoffnung mußt entsagen, Und dich verzehrst in stillen Trauerklagen, Und dir's an allem Muth und Trost gebricht: Dann gib dem Herrn dich hin, und aus dem Herzen Entweichen Sorge, Furcht und Angst und Schmerzen; In jedem Leid tritt er zu dir und spricht: Beine nicht!

Beine nicht! o weine nicht! So schwindet hin, ihr Freuden dieser Erde, Ich weiß ja doch, daß einst ich selig werde, Und diese Seligkeit vergehet nicht. Ich will nicht weinen mehr, ich will nicht klagen, Mir hilst der Herr entbehren und entsagen; In jedem Leid tritt er zu mir und spricht: Weine nicht!

Leopold Baupt.

# Der Kranke am Teiche Bethesda. — Joh. 5, 1—18.

102.

An Bethesbas wunderbaren Cnadenvollen Teich Lagern in gedrängten Scharen Aranke, matt und bleich, harren, bis des Engels Flügel Leis die Luft erregt, Und der stille Wasserspiegel Bitternd sich bewegt.

Ber im selben Augenblide Lauchet auf ben Grund, Rimmer braucht er Stab noch Krüde, Denn er ist gesund; Jubelnd steigt er aus bem Bade, Seine Noth ist aus, Breisend seines Gottes Gnade, Wandelt er nach Haus. Aber acht und breißig Jahre Liegt ein Kranker bort, Schon erbleichen seine Haare, Seine Krast verdorrt; Suchst denn du allein vergebens, Armer, Hilf' und Heil? Ward so hart am Baum des Lebens Dir kein Trost zutheil?

"Ach, wie foll ich benn gesunden? Bin ein armer Mann, Reinen hab' ich noch gefunden, Der mir wohlgethan, Der mich, wenn bes Engels Flügel Leis die Bellen schlug, Bum bewegten Bafferspiegel hilfreich niedertrug."

"Bis ich meine franken Glieber Mühlam aufgerafft, Steigt ein andrer stets hernieber, Rüstiger an Kraft, Und berweil ich nach ihm blide, Schmerzlich überrascht, Hat mir Armem er das Glücke Kühn vorweggehascht."

Sieh, da trifft ihn voll Erbarmen Jesu Gnadenblick,
Und vom Himmel fällt dem Armen
Unverhofft sein Glück:
"Rimm dein Bett und wandle wieder,"
Spricht der heilge Mund,
Gottes Kraft durchzuckt die Glieder,
Und er ist gesund.

Hoffe, Herz, es kommt die Stunde, Wo du ausgeweint, Wo aus des Erbarmers Munde Dir auch Trost erscheint: Wenn kein Mensch und wenn kein Engel Deiner Roth gebenkt, Hat er schon ben Palmenstengel Wilb auf bich gesenkt.

Luft und Wasser kann er segnen, Wenn es ihm gefällt, Kann vom himmel Gnade regnen, Ihm gehört die Welt; Ohne Kraut und ohne Salben heilt sein kräftig Wort, Den Berlassnen allenthalben Ift er Arzt und hort.

Tauche gläubig beine Bunden In sein Gnabenmeer, Aber hast du Gnabe funden Sündige nicht mehr, Bandle auf dem Friedenspfade, Bet' ihn ewig an, Dessen Wacht und bessen Gnade Biel an dir gethan.

Karl Berof.

103.

Richt einer hat sich sein erbarmt In acht und dreißig Jahren: So schrecklich lag er da verarmt Immitten vieler hundert Scharen. — So oft der Engel niederstieg, Den Teich des Heiles zu bewegen: Für ihn allein, den Aermsten, schwieg Der immer neue Gottessegen.

Sie alle gingen ihm voran, Entstiegen heil dem Gnadenbade; Was hat vor allen er gethan, Daß ihn solch Los traf, ihn gerade? Nicht einer hat die Hand bewegt Bon den Geheilten, den Gesunden, Ihn in die Gnadenflut gelegt Wit seinen tiesen Schmerzenswunden. Und neidlos stille lag er da, Zerdrückt im Auge seine Thränen; Bie weh ihm stets auss neu' geschah, Er harrt in Hossen und in Sehnen. Da kommt der Herr so mild und groß, — Ein Blick, ein Wort macht ihn genesen: Er geht dahin, von Sünde los, Biel stärker als er je gewesen.

Du armes Herz, bas ungesehn Berblutet still an seiner Bunde, Bon bessen stummem Hilfestehn ReinsterblichAug' und Ohrnimmt Runde: Harr aus in Glauben und Gebulb! Auch beine Stunde wird noch schlagen; — Dann wird ber Herr mit Baterhuld Zum Quell bes Beiles selbst dich tragen!

**Bas bir im Leben angethan,** Es wird sich schnell und milbe lösen; Frei schaust du wieder himmelan Bon allem Uebel, allem Bösen;

Ì

Was Fleisch und Blut bagegen spricht — Was du geduldet und gelitten, Um alle Schätze gibst du nicht, Was du im tiessten Schmerz erstritten! Albert Teller.

# Die Speifung der Fünftaufend. - Matth. 14, 13-21.

#### 104.

Jebe gute Mutter gibt Brot bem Kinde, das fie liebt; Jeber Bater gibt ben Seinen, Daß fie nicht vor Hunger weinen.

Mehr als eine Mutter tann, Mehr noch als ber reichste Mann, Will ber Herr ben Seinen geben, Speif' und Trant und Luft und Leben.

In ber Bufte siget er, Bohl fünf Tausenb um ihn her; Bollen alle von ihm hören Trostesworte, himmelslehren.

Haben nicht baran gebacht, Daß so nah schon ist bie Nacht; Haben's gar bei ihm vergessen, Daß sie nun auch mussen essen. Aber er hat bran gebacht; Er nimmt alles wohl in acht, Lässet keines Mangel leiben, Keinen hungrig von ihm scheiden.

hat er auch nur sieben Brot', Er macht barum sich nicht Noth; Seine hand hat Wacht und Stärle, Thut gar große Wunderwerke.

Seht, bort sitzet Schar an Schar! Geht, nun reicht er's ihnen bar! Alle effen, alle haben Satt von seinen reichen Gaben.

Seht, nun gehn sie fröhlich fort, Alle die fünf Tausend dort! Denken wohl an ihn noch lange, Danken ihm auf ihrem Gange. Wilhelm Hey.

#### 105.

Fünftausend der Männer und Rinder und Beiber, Du speist ihre Seelen, du nährst ihre Leiber, D Birt, dessengleichen die Erde nicht hat, Wit wenigen Broten machst viele du satt.

Run fist du verklärt auf bem himmlischen Throne Bei Bater und Geist, wie's gebühret bem Sohne; Run speisest und trantst du zwiefalt wunderbar Rit himmlischen Gütern der Gläubigen Schar.

Durch Buftenland führt beiner Heiligen Reise; Du ftartest sie gnabig mit Trank und mit Speise; Wild gehet bein Leib in ber Erbe Brot ein, Der heilige Quell beines Blutes in Bein. Und ob du nur einer und sie Millionen, Kannst, Herr! bu in allen boch leibhaftig wohnen, Beseligend, lösend von Sünde und Noth, Daß Leiber und Seelen sich freuen in Gott.

Herr! laß mich im Leben, herr! laß mich Tobe, Laß allzeit mich effen vom himmlischen Brote, Bom himmlischen Brote, daß selber du bist, Du Gotteß- und Menschensohn, herr Jesus Christ! Georg Küchle.

# Der sinkende Petrus. — Matth. 14, 25 – 32.

106.

Ertenne mich, mein hirte, Mein hüter, fieh mich an; Mit Starte mich umgurte, Daß ich bir folgen tann.

O lehr' mich auf ben Wogen Des Lebens sicher gehn; Du selbst hast mich gezogen In Kampf und Sturmeswehn!

Ich feh' ben Freund von weiten, Es rufet mir fein Mund; Ich feh' ben Weifter schreiten Daber auf Meeresgrunb.

Da fühl' ich Muth erwachen, Da lockt es meinen Sinn; Es zieht mich aus dem Nachen Unwiderstehlich hin.

Doch faßt mich dunkles Grauen, Die Woge steigt herauf, Des Weeres Tiefen schauen So finster zu mir auf.

Wenn du mich willst bewahren, Du starter Herr der Flut, Mag hin das Leben sahren, Es gilt mein höchstes Gut. Ich muß, ich muß es wagen Ins tiefe Weer hinein! Die Liebe wird mich tragen, Wird Kraft und Sieg mir sein.

Und bennoch tönnte wanten So fühner Helbenmuth? Die matten Knie santen Im Brausen wilber Flut.

Doch bu kommst mir entgegen, Mein Hüter und mein Hirt; Da muß der Sturm sich legen, Der mir ben Sinn berwirrt.

Da reichst du mir die Hände, Da richtest du mich auf, Daß ich mit dir vollende Den fühn gewagten Lauf.

Die Lieb' hat mich getragen, Die Liebe hat's gethan; Auf Liebe barf ich's wagen, Ich schau' sie gläubig an.

Die Liebe, ach, die meine, Sie wanket und exliegt, Doch eine ist, die seine, — Die trägt mich durch und siegt. Cäcilie Zeller. **\_** • •

Mein Jesus, ber mich hat getrieben Durch seinen Geist ins Glaubensboot, Der weiß es — und sein treues Lieben Begleitet mich in jeder Noth. Er betet für mich in der Höhe Und wird vergessen meiner nicht: Wenn ich ihn auch nicht spür' und sehe, Doch leitet mich sein Angesicht.

Er, als ber treue Freund ber Sünder, Er trägt auf seinem Herzen mich; Er sorgt für alle seine Kinder; Doch führt er sie oft wunderlich. Ich schwebe mitten auf dem Meere Der Welt, in mancherlei Gefahr, Und Satan mit dem ganzen Heere Ift mir entgegen immerdar.

O sieht er's nicht, daß Noth ich leibe? Gewiß, gewiß. — Er sieht es schon.

sift ihm süße, heilge Freude,
Dem treuen, lieben Gottessohn,
Bu wandeln mit mir auf bem Meere,
Obgleich mein Auge ihn nicht sieht.
Benn ich nicht seine Stimme höre,
Die Liebe ihn boch zu mir zieht.

Sollt' er am Schiff vorübergehen?
Es scheint nur so, er thut es nicht.
Er wird gewiß balb stille stehen,
Rein Seufzen burch die Stürme bricht.
Er weiß die Angst und kennt die Sorgen,
Und bald wird seine Stunde sein.
Er kommt gewiß erst gegen Worgen,
Ja, dann stellt er sich hilfreich ein.

Berkennen sollt' ich ihn, den Areuen, In meiner Angst? — Ist er es nicht? Ich sollte mich gar können scheuen Bor seinem ernsten Angesicht?
D laß, du liebste Liebe, hören, Daß du es bist und sprich mir zu: "Ich will dir hilfe schon gewähren, Ich sühre bich zur sichern Auh"."

Brummer, Evangelium v. Chrifto.

Bist du es, herr, so heiß mich kommen: Bu dir steht, Jesu, herz und Sinn. Es sei die Furcht mir ganz benommen, Ich geh' durchs Trübsaalsmeer dahin, Ich steige muthig durch die Wellen, Wenn mich nur deine hand ersaßt; Wollt' auch das Schifflein ganz zerschellen, Ich trage mit dir jede Last.

Rur dich zu haben, dich gewinnen, Dasist mein Ziel, mein Bunsch und Will'; Mag auch die Kraft mir schon zerrinnen, Ich hoffe, bete, bleibe still. Doch neue, wilde Stürme heben Sich hoch empor in grausger Flut: Jeht scheint's geschehen um mein Leben, Entsallen will mir jeder Muth.

Dich ließ ich leiber aus bem Blide, Ich fah bich nicht, die Welle nur; Ich schaute hinter mich zurüde, Berlor die rechte Glaubensspur; Da sant ich und ich war verloren, hättst du mir nicht die hand gereicht, Nein, nein — ich gehe nicht verloren, Dein Herz sich gnädig zu mir neigt.

Du reichst mir armem, schwachem Kinde Die starke, treue Jesushand; Und rettest mich aus Sturm und Winde Und führst mich in das Glaubensland. Du schiltst mich, weil ich wollte zagen, Weil ich zu zweiseln schon begann. Wit dir soll man ja alles wagen, Wit dir sind Fluten sesse Bahn.

So will ich bir benn fest vertrauen In Sturm und Wetter immerdar. Ich werde beine hilfe schauen, Rach Sturm wird's endlich wieder klar. Ich bin's, wirst du, mein heiland, sagen, Wenn auch der Sturmwind laute hallt, Rach schweren, harten Prüfungstagen Ein Hallelusch door erschalt.

friedrich Samuel Dreger.

108.

Du, herr und heiland, haft gum fernen Strand, Beit über bes bewegten Meeres Wogen, Mit einem Ruf, mit einem Bint ber hand Den treuen Junger gu bir hingezogen.

Wie er da sicher auf der Welle ging; Bor deren dunklem Abgrund ihm nicht graute, So lang sein Blid an deinem Auge hing; Er deinem Schutz sich gläubig anvertraute!

Und als des Kleinmuths Schwindel ihn erfaßt, Als zagend er die Arme ausgebreitet, Wie du ihn da so schnell ergriffen hast; So schützend durch die Brandung hingeleitet!

O laß an mich auch folchen Ruf ergehn, — Laß mich vor beiner Stimme heilgen Klängen Aus meiner dumpfen Trägheit auferstehn, Mit Herz und Sinn mich dir entgegen brängen!

Und muß, vom Sturm ber Außenwelt berührt, Mein Glaubensgang bem über Wogen gleichen — Die hand, die Petrus einst hindurch geführt, Laß liebend auch zu mir herüber reichen! Auguste Gräfin von und zu Egloffftein.

## Seilung des Taubstummen. — Martus 7, 31-37.

109.

Einst wandelte der Meister, Den Gott der Welt gesandt, In Galiläas Lande An seines Meeres Strand. Und einen Tauben brachten Die Leute ihm herbei, Daß seine Wacht ihm hilsreich Gehör und Sprach verleih'.

Und aus dem Kreis der Wenge, Die dicht versammelt war, Rahm er ihn weg und stellte Sich ihm als Heiland dar. Er legte seine Finger Bedeutsam ihm ins Ohr, Er rührte seine Zunge Und sah zu Gott embor. Er seufzte, daß der Taube Bu Gott ihn beten sah, Und sprach mit sester Stimme Sein mächtig "Hephatal" Und sieh, der Taube hörte, Und seiner Zunge Band Ward los. Er konnte reben, Daß jeber ihn verstand.

D Wunber ohne gleichen, Das Jesus bort vollbracht, Er hat den Tauben hörend Und alles wohl gemacht! Ach, weilte dieser Meister Roch auf dem Erdenball Und öffnete die Ohren Der Tauben überall!

Wagner

110.

Er hat alles wohl gemacht! Sprech' auch ich mit Herz und Munde, Gebe jedem bessen Kunde, Der nach meiner Freude fragt: Er hat alles wohl gemacht!

Ad, auch ich ging taub und ftumm, Konnte dich nicht Heiland nennen, Deine Liebe nicht erkennen; Ad, auch ich ging taub und ftumm, Troft- und freubenlos herum!

Aber du, du warst mir nah, Kamest nah zu mir getreten, Ob ich dich auch nicht gebeten; Sprachst zu mir auch: Hephata! O wie anders ward es da! O wie anders ward es da! Bas mein Ohr noch nicht vernommen, Ist mir da ins Herz gekommen, Selige Hallelujah Lernte meine Zunge da.

Er hat alles wohl gemacht! Sprech ich brum mit Herz und Munde, Heute wie zu jeder Stunde, Ob sie Freud', ob Leid gebracht: Er hat alles wohl gemacht!

Alles hat er wohl gemacht! Sprech' ich einst im Himmel broben, Wo ihn alle Selgen loben, Die er auch aus bunkler Nacht Hat zum ewgen Licht gebracht! Abolf Moraht.

# Die gebn Ansfätzigen. - Lufas 17, 11-19.

111.

Bebedt mit Aussatz irrten lange, Bon jeber Menschenhilfe leer, Rit Sehnsuchtsthränen auf ber Wange Behn Ranner kummervoll baber.

Sie durften nicht zu Wenschen nahen, Boll Abscheu flohn Gesunde sie, Und wenn sie oft nach Witseid sahen — Der Rettung Schimmer sahn sie nie.

Biel Worgen hatten Jammertage, Doch keiner Licht und Troft gebracht; Auch nicht am Abend floh die Plage, Kit ihr ward manche Nacht durchwacht.

Sheint Menschenhilse gleich verloren, Umsonst der Armen lautes Flehn, So kommt ein Tag, von Gott erkoren, Im Rath der Liebe außersehn!

Er tam auch, da er kommen sollte, Den Rlagenden noch unbekannt, Durch ben, ber allen helfen wollte, Bon Gott gur Rettung hergefanbt.

Sie sahn Föraels Retter kommen, Sie riesen laut: "Herr, hilf uns boch!" Und bald ward jeder Schmerz genommen, Wie leicht ward bald das schwere Joch!

Bum Priester sollten sie nun eilen, Bon ihrem Uebel noch nicht frei; Der Glaube sollte sie dann heilen; Der Glaube macht uns fromm und treu.

Sie eilten fort, und balb verschwunden War jede Plage, jeder Schmerz, Erneut die Kraft, geheilt die Wunden, Berjüngt das Leben, froh ihr Herz.

Da kehrte einer preisend wieder, Den einst Samaria gebar, Und sant zu Jesu Füßen nieder, Weil Dank und Freude in ihm war. "Wie?" — sprach ber Herr zu bem Gefunden —

"Bie? — wurden ihrer zehn nicht rein? Und feiner hat sich eingefunden, Du, Frembling, ehreft Gott allein? — So fteh benn auf, befreit von Leiben, Dein Glaube half so mächtig bir. Rehr hin zu beiner Heimat Freuden, Dein bankend Herz bleib nahe mir." Daniel Georg Konrad von Cölln.

# Der Blindgeborne. — Joh. 9, 1—38.

112.

Seh zum Siloah, blinde Seele, Und bade dich im lautern Quell, Da wirst du rein von deinem Fehle, Da wird dein blödes Auge hell; Ob Rächte deinen Blick umfloren, Dort wasche klar dein trüb Gesicht, Komm, Freund, und wärst du blind geboren,

Beh zum Siloah, werbe Licht!

Geh zum Siloah! — Tausend Bronnen Durchrauschen rings die Erdenstur, Bersprechen Heil, verheißen Wonnen Und täuschen doch die Seele nur. Zu allen trug ich meine Krüge, An allen sog mein heißer Mund, Doch keiner gab mir volle Gnüge, An keinem ward mein Herz gesund.

Den Strom der Weltlust sah ich blinken; Ich koftet' ihn — mein Herz blieb matt; Um Born des Wissens wollt' ich trinken, Ich schöpfte lang und ward nicht satt; Der holde Silberquell der Wusen, Er gab mir Labung, doch kein Heil; Um Liebesbrunn aus Freundesbusen Ward mir — nur Wenschentrost zutheil.

Am Wege stand ich als ein Blinder, Den Geist umhüllt von tiefer Racht, Einsam im Strom der Menschenkinder, Trostlos in all der Erdenpracht; Und wie ich seufzte, wie ich klagte, Mein dürstend Herze fand tein Licht, Und wo ich suchte, wen ich fragte, Kein Menschenmund gab mir Bericht.

"Geh zum Siloah, blinde Seele!" Klang's plöglich wie aus himmelshöhn, Und um die dunkle Augenhöhle Kühlt ich ein warmes Liebeswehn, Wie Balsam spürt' ich das Berühren Bon einer sansten Heilandshand, Ich sah nicht, doch ich ließ mich führen, Bis ich den Quell Siloah fand.

Dort nest' ich meine Augenlider Und sah empor und jauchzte leis, Und kniete hin und wusch mich wieder, Und jauchzte laut zu Gottes Preis; Ich sah ich sahe Gottes himmel, Ich sahe Gottes schon Welt, Sah burch der Erde bunt Gewimmel Den sichern Pfad zum Sternenzelt.

Geh zum Siloah, blinde Seele, Und bade dich im lautern Quell, Da wirst du rein von deinem Fehle, Da wird dein blödes Auge hell; Ob Nächte deinen Blick umfloren, Dort wasche klar dein trüb Gesicht, Komm, Freund, und wärst du blind geboren,

Geh zum Siloah, werbe Licht!

Karl Berof.

113.

Eines weiß ich, also zeugte Einst ber Blinde vor Gericht: Racht bebeckte meine Augen, Und nun find sie beibe licht.

Eines weiß ich, selges Wissen! Das der Treue Gold gebiert, Das die arme, blinde Seele Rit der höchsten Weisheit ziert!

Eines weiß ich, ja bies eine Fullt auch meine Seele nun, Seit an mir bie heilgen Hanbe Uebten ihr gesegnet Thun.

Arm war ich und blind geboren, Ohne Frieden, reich an Schulb, Eines weiß ich nun: mich heilte Meines Heilands reiche Hulb.

Eines weiß ich nun: er sandte Wich auch zum Siloahquell

Seiner Liebe, und die Fluten Buschen mir die Augen hell.

Herr, dies eine laß mich halten In des Lebens dunkler Nacht, Laß es mir zu Staub verwandeln Dieser Erde bunte Bracht.

Wenn die Klugheit diefer Zeiten Wir dies eine rauben will, Wach' dies Wörtlein: Eines weiß ich! Gläubig mich und fest und still!

Laß es mir zur Weisheit werben, Die bas höchfte Gut erfaßt, Mit bem einen laß mich gehen, Benn bie Bange mir erblaßt.

Wenn das Herze nicht mehr schläget, Wenn der müde Geist entslieht, Laß mich sprechen: Eines weiß ich! Laß es sein mein Abschiedslied! Julius Chikötter.

Die Auferwedung des Lazarus. — 30h. 11, 1—45.

114.

"Herr, ben bu lieb haft, ber liegt trant," so senden Die Schwestern aus Bethanien jum herrn; Sie wissen es, er hilft Bedrangten gern, Und ihre Noth, nur Jesus tann sie wenden.

Und Jesus hört's; er spricht: "Zu Gottes Ehre Ift diese Krankheit nur, zum Tode nicht." Solch Wort soll stärken ihre Zuversicht, Daß Glaubensmuth in ihre Seele kehre.

Doch, er — verweilt; er läßt die Lieben warten. Wie wird's so trübe in der Schwestern Haus! Wie bliden sie nach ihm verlangend aus! Fast scheinen will's, daß sein umsonst sie harrten. Es wächst die Roth von Stunde nun zu Stunde, — Der Bruder stirbt: da liegt er kalt und todt; Getäuscht hat sie das Wort, das Jesus bot —; Wär' er nur hier! so heißt's aus einem Munde.

Die Krankheit ist zum Tobe boch gewesen, So benken sie, — und Klage füllt bas Haus; Jetzt, zu begraben trägt man ihn hinaus. — Ihr wundes Herz, — wohl nimmer wird's genesen.

Da kommt Jesus; nicht vergessen hatte Er Bethanien und der Lieben dort; Daß ihr Herz nicht im Bertraun ermatte, Daß er zeige, wie gemeint sein Wort.

Martha hört's; fie eilt bem Herrn entgegen, Lieb und Schmerz bestügeln ihren Lauf; Reue Hoffnung will in ihr sich regen, — Beinend schließt sie ihm ihr Innres auf.

"Barft du hier gewesen," ruft sie klagend, "Herr, dann ware er gestorben nicht! Doch ich weiß, daß Gott dir, nicht versagend, Bas du bittest, jest noch Amen spricht."

Und ber Herr verheißt ihr: "Er soll leben, Martha, Lazarus soll auferstehn!" Bagend spricht sie, die so muthig eben: "Bohl — am jüngsten Tage wird's geschehn!"

Doch, er hat Gebuld mit ihrer Schwäche, Gibt an seinem Lebenstrost ihr Theil, — Fragt dann: "Glaubst du das?" damit sie spreche: "Du bist Christus, der Berlornen Heil!"

Reu ermuthigt eilt fie hin, Ihrer Schwester es zu sagen — : "Laß, Waria, nun das Rlagen, Siehe wie ich glücklich bin!

Höre boch, der Herr ist da, Und dich ruft der liebe Meister; Großes, Herrliches verheißt er: Richts ist ihm unmöglich ja!" Und Maria säumet nicht Sie auch muß zu Jesu eilen, Ihren Schmerz ihm mitzutheilen, Der ihr liebend Herze bricht.

Weinen kann fie nur; fie finkt Bu bes Meisters Füßen nieber: "Wärst du hier gewesen —!" wieber Heißt es so, — kein Trost ihr winkt. Als der Herr sie weinen sieht, Weinen, die gefolgt ihr waren, — All' das Elend muß ersahren Das die Sünderwelt durchzieht,

Da bewegt bas tief fein Herz, Denn er fiehet nach bem Glauben —: Sie auch läffet ihn sich rauben? Sie auch unterliegt im Schmerz? —

"Bo habt ihr ihn hingelegt?" Fragt er nun, ergrimmend drüber — Und — ihm gehn die Augen über —: Unfre Noth sein Herz bewegt.

Shm gehn die Augen über, Mit ihnen weinet er: "Seht, wie er lieb ihn hatte!" Geht's burch den Kreis umher.

Da sprechen andre: "Konnte Er, ber bas Augenlicht Dem Blinden wiederschenkte, Sein Sterben wenden nicht?"

Und abermal ergrimmet Db folchem Wort fein Geift: Unglaub' und Mißtraun — Greuel Bor ihm sind allermeist.

Doch er kann Mitleib haben Und ein Erbarmer sein, Er weiß ja, wie so heftig Der Feind auf uns bringt ein.

Er kommt and Grab, er siehet Den Stein barauf gelegt; — Er siehet, was verborgen In jeder Brust sich regt.

"Hebet ben Stein ab!" spricht Jesus nun; Martha wehret solch hohem Besehle: ""Herr, er stinkt schon!" Bergebliches Thun! Also sich's reget in ihrer Seele.

"Sagte ich nicht, würdest glauben du, Solltest die Herrlichseit Gottes du sehen?" So zur Martha der Herr; und herzu Tritt er ans Grab. — Alle ehrsurchtsvoll stehen.

Aufwärts blidt er, Gott bankenb schon Für die Erhörung, noch eh' sie vollendet; "Bater, wie allzeit erhöre den Sohn, Auf daß sie glauben, daß du mich gesendet."

Und er ruft: "Lazare, komm heraus!" Tiefe Stille, — was wird sich begeben? Siehe: Trot Tod und Berwesungsgraus Geht er hervor, seinen Herrn zu erheben!

Welch ein Anblid! Berwundrung und Dant Aller bemächtigt sich, wie sie da stehen —: "Du bist Christus!" — Zu Füßen ihm sant, Wer ihn in seiner Erbarmung gesehen.

Karl Pöls.

#### 115.

Auch du, o Herr, am Grab haft du geweinet, In dem der Freund, wie du gesprochen, schlief? So sage mir's, was da dein Herz gemeinet, Bevor dein Mund ihn auserweckend ries! Benn's blödem Bolk gemeine Liebe scheinet, Dein Heilandsherz fühlt unsern Jammer ties, Dein thränend Auge schaut in dunkle Gründe Des Todesbannes durch Betrug der Sünde!

"Bum Tobe nicht!" bas hat ber Herr gesagt, Doch seine Jünger haben's nicht berstanden. Gestorben ist er, und die Liebe klagt, Und alle Hossinung meint sie, sei zu schanden; Daß einst ein Tag der Auserstehung tagt, Solch sernes Licht löst nicht aus Trauerbanden. "Ach, wärst du hier gewesen," klagen beibe, Maria weiß nichts andres in dem Leibe.

Gestorben! Tobt! Maria geht zum Grabe, Mit Trost versolgt sie leidger Tröster Schar. Der Auserwecker bringt des Lebens Gabe, Die längst in seiner Hand bereitet war, Daß noch die Welt ein kündlich Zeichen habe: Doch Gottes Arm ist keinem offenbar! Jairus nicht, nicht Nain lehrt sie glauben, Kein Hoffen wagt's, des Todes Kaub zu rauben!

"Bo legtet ihr ihn hin?" Der Meister spricht's, Der nicht zu Gräbern geht, ben Tod zu schauen. Bie beutlich winkt er; boch sie ahnen nichts. Dem Helfer hier noch Hilfe zuzutrauen! Da muß die Klarheit seines Augenlichts Des grimmen Schmerzes Träufeln überthauen, Daß auch der Besten Herz vom Todesbann Im trüben Bahn sich nimmer lösen kann.

Er kommt zur Gruft, vor die der Stein geleget, Der schwere Stein, der allen Trost erdrückt. "Hebt ab den Stein!" Ob nun sich Hossung reget, Ob nun ein Fünklein durch das Dunkel blickt? Es bleibt die viele Trauer unbeweget, Die zur Berwesung die Gedanken schick, Und Martha widerspricht dem zarten Winken: "Bier Tage schon, o Herr, er wird schon stinken!"

Das war, o Jesu, beiner Seele Trauern:
Denn Glauben suchst du für die Gottesmacht,
Und sindest ihn verhüllt von Grabesschauern,
Und bist allein das Licht in solcher Nacht.
Da hebst du dich, vor deiner Feinde Lauern
Jest aufzudeden höchste Wunderpracht.
Da stehst du, Glaubenshelb, am Menscheitsgrabe,
Ru zeugen von des ewgen Lebens Gabe.

Rudolf Stier.

# 116.

Sout' ich mich meiner Thränen schämen? D habet damit keinen Spott: Es gibt so tiefes Leib und Grämen, Und auch die Thränen sind von Gott.

Hat benn nicht Christus selbst geweinet An seines Freundes frühem Grab? Und alle sahn, um ihn vereinet, Wie lieb er den Entschlasnen hab'. Er, ber bereits im Geift gesehen Des ewgen Baters Herrlichkeit, Und ben Geliebten aufersteben, Aus feiner Grabesnacht befreit?

So sließet hin benn, meine Thränen, Strömt aus bem Herzen ungescheut, Ein Segensthau bem heißen Sehnen, Den mir ber Himmel selber beut!

Allbert Teller.

# Zugabe.

# Beimweh. - Zod. - Brab. - Unfterblichfeit.

#### 117.

Stimm an das Lied vom Sterben, Den ernsten Abschiedssang, Bielleicht läuft heut zu Ende Dein irdscher Lebensgang; Und eh' die Sonne sinket, Beschließest du den Lauf, Und wenn die Sonne steiget, Stehst du nicht mit ihr auf.

Es gibt nichts Ungewissres, Als Leben, Freud' und Noth, Allein auch nichts Gewissres, Als Scheiden, Sterben, Tod. Wir scheiden von dem Leben Bei jedem Lebensschritt, Uns ftirbt die Freud' im Herzen, Und unser Herz stirbt mit.

An unserm Pilgerstabe Biehn wir dahin zum Grab, Und selbst bes Königs Scepter Ift nur ein Pilgerstab. Ein Bilgerkleib hat allen Die Erbe hier beschert, Wir tragen's auf ber Erbe, Und laffen's auch ber Erb'.

Geh, übersteig nur Berge Und Höhn, es steht dir frei, Dem kleinen Grabeshügel Kommst du doch nicht vorbei. Da gehst du nicht hinüber, Und ist er noch so klein; Da bleibst du mübe liegen, Da legt man bich hinein.

So fing das Lied vom Sterben, Das alte Pilgerlied, Beil beine Straße täglich Dem Grabe näher zieht. Laß bich es milb und freundlich Wie Glodenton umwehn, Es läutet dir zum Sterben, Doch auch zum Auferstehn.

K. J. Ph. Spitta.

#### 118.

Ich möchte heim, mich zieht's bem Baterhause, Dem Baterherzen zu; Fort aus ber Welt verworrenem Gebrause Bur stillen, tiefen Ruh; Mit tausend Bunschen bin ich ausgegangen, heim tehr' ich mit bescheidenem Berlangen, Noch hegt mein herz nur einer hoffnung Keim: Ich möchte heim!

Ich möchte heim, bin müb' von beinem Leibe, Du arge, falsche Welt; Ich möchte heim, bin satt von beiner Freude, Glüd zu, wem sie gefält! Weil Gott es will, will ich mein Kreuz noch tragen, Will ritterlich burch biese Welt mich schlagen, Doch tief im Busen seufz' ich insgeheim: Ich möchte heim!

Ich möchte heim; ich sah in selgen Träumen Ein besses Baterland,
Dort ist mein Theil in ewig lichten Räumen, hier hab' ich keinen Stand;
Der Lenz ist hin, die Schwalbe schwingt die Flügel,
Der heimat zu, weit über Thal und Hügel,
Sie hält kein Jägergarn, kein Bogelleim, —
Ich möchte heim.

Ich möchte heim; trug man als kleines Kinblein Mich einst zu Spiel und Schmaus,
Ich freute mich ein leichtes, kurzes Stündlein,
Dann war der Jubel aus.
Wenn sternhell noch der Brüder Auge bligte,
In Spiel und Lust sich erst ihr Herz erhiste,
Trot Purpurapfeln, goldnem Honigseim:

3ch wollte heim!

Ich möchte heim; bas Schifflein sucht ben hafen, Das Bächlein läuft ins Meer, Das Kindlein legt im Mutterarm sich schlafen, Und ich will auch nicht mehr. Manch Lied hab' ich in Lust und Leid gesungen, Wie ein Geschwäß ist Lust und Leid verklungen, Im herzen blieb mir noch ber letzte Reim:

Karl Gerof.

119.

Der Erbe rauhe Winde, Sie thun dem armen Kinde, O Bater, gar zu weh; Da oben ist's so linde, Da ift kein Sturm, kein Schnee.

Mich zieht ein stetes Sehnen Rach jenen reinern Tönen, Rach jenem hellern Licht; Die schmerzenvollen Thränen Bersiechen ewig nicht. Das falte Erbenleben Kann mir doch gar nichts geben, Was dieses Sehnen hemmt; O laß mich auswärts schweben, Der Erbe bin ich fremb.

Wollft, Bater, beinen Reinen Die Mübe balb vereinen; Hier kann ich nichts mehr thun; Die Augen matt vom Weinen, Die laß im Grabe ruhn! Luise Hensel.

120.

Du, ber in flammenbe Gebete Des Lebens höchste Kraft gelegt Und aus des Busens tiefster Stätte Das Herz in süßer Sehnsucht regt; Du, aller Himmel höchster Meister, Du alles Lebens höchster Schein, Komm, führe in das Land der Geister Dein sehnend Kind zum Lichte ein!

Wo Whriaden Sonnen freisen, Der Worgenröthen Jubelklang In tausenbsach verschiednen Weisen Ertönt, ein seliger Gesang; Wo Millionen Heilge knien Und schauen dir ins Angesicht: O Bater, Gott! laß dort mich blüben Am kleinsten Strahl von beinem Licht! Denn ach, zur kalten Erbe wollen Die himmelslichter nicht herab, Und ihre goldnen Lampen rollen Gefühlloß über Sarg und Grab. Der Wechsel hier bom Leid zum Glüde, Bom Glüd zum Leibe ist so schwer; Es bricht die zarte Geisterbrüde, Und Varadiese blühn nicht mehr.

Drum, himmel, steige! sinke, Erbe Und irdisch Leben, unter mir! Daß ich ein weißer Engel werbe, Steht, weiße Engel, neben mir, Und helft im Glauben mir vollenden Der Erbe mühevollen Streit, Und traget mich auf reinen händen Empor ins Land ber Seligkeit!

121.

O felig, die im Ruhehafen Berklärt in guter Geister Zahl Im Palmenhain des Friedens schlasen, Entnommen jeder Erbenqual. Sie gingen in der Unschuld Kleide Gerecht, zu ihres Weisters Freude, Nach Kampsesglut, nach Last und Bein Rum Baterhaus des Friedens ein. Des Lebens unruhvolle Wellen, Des Sturmes Brausen, der uns schreckt, Die Brandungen der Zeit zerschellen Am grünen hügel, der sie deckt. Doch grünen frisch und wohlgerathen Noch immer ihrer Liebe Saaten Und schmücken ihres Waltens haus Mit täglich frischen Farben aus. Die ihr, uns unvergeßlich theuer, Im Tempel unfrer Herzen lebt Und uns bei eures Todes Feier — Ein stiller Geisterchor — umschwebt, Euch, deren Bilber mit Entzüden Die Augen unfrer Bruft erblicken, Euch grüßt, der Thränensaat entblüht, Der Treue sehnsuchtsvolles Lied!

Und seid ihr auch bahin gegangen, Bon wannen keine Wiederkehr, — Ihr steht mit ewig frischem Prangen Wie Sonnen in der Sterne Heer. Wir Waller in dem dunklen Thale, Wir sonnen und in eurem Strahle. Und gehn getrost an eurer Hand Empor zum Licht durchs dunkle Land.

Ihr, unsre Sonne, unsre Sterne, Ihr, unser Steden, unser Stab, Ihr leuchtet jett noch, aus der Ferne Auf unsern stillen Pfad herab, In uns sind eurer Liebe Funken, If Geist aus eurem Geist gesunken; So lebt ihr hier, so lebt ihr dort Lebendig schaffend ewig fort.

Drum selig, wer, wie ihr bort oben, Ein Bürger zweier Welten lebt, Wer, schon zur Herrlichkeit erhoben, Ein Engel noch die Erd' umschwebt. Er lebt, er waltet — Gottes Erbe — Er lebt, er waltet — ob er sterbe Und hier sein Lebensbaum verdorrt — Ein Engel unter Wenschen sort. Karl Georgi.

122.

Selig die Tobten, Die in dem Herrn ruhn! Auch ihre Leiber Schlafen in Frieden nun. Blumen entblühen dem Staube der Theuern! Blumen gleich wird sich ihr Leib erneuern.

Was wird es werden, Wenn ich fie wiederseh', Wenn ich mit ihnen Selig am Thron einst steh': Wenn wir uns alle nun vereinen Wit Hallelujah nach Angst und Weinen!

O meine Seele, Blick übers Grab hinaus! Schaue boch aufwärts! Droben im Baterhaus Sind sie dir alle aufgehoben, Die du vermissest, o schau nach oben!

J. W. Hanne.

123.

Wenn beine Lieben von dir gehn, Blick auf in beinen Thränen! Gott will, du sollst gen Himmel sehn Und dich nach oben sehnen. Und schied er burch bes Tobes Hand Dich von ben Lieben allen, So wirst bu nach bem Baterland Nur um so leichter wallen. Ein Pilger gehst bu burch die Welt, Die Heimat aufzusinden; Bricht ab der Tod dein Wanderzelt, Wird all' dein Kummer schwinden. Die letten Thränen find geweint, Richts kann bich mehr betrüben, Du bist auf Ewigkeit vereint Mit allen beinen Lieben

Julius Sturm.

## 124.

Es tlagt ber Schmerz in öben Hallen; Bie bift bu, schöner Kranz entlaubt! Des Hanses Krone ift gefallen, Gefallen mit bes Baters Haupt. Berlasine gehen aus und ein; Er starb — ach wer wird mit uns sein?

Der mit der Liebe treuem Wachen Den Kreis der Liebenden umgab: Bo ift fortan der Schutz der Schwachen, Des Beibes Hort, der Kinder Stab? O hört es beibe, groß und klein: Er starb, doch ihr seid nicht allein.

Aus Erdennacht zur lichten höhe Sah scheibend noch des Frommen Geist. Für euch rief er im Trennungswehe Bu dem, der Ewigvater heißt. Und gläubig segnend schlief er ein: 3ch sterb', und Gott wird mit euch sein.

Sein lehtes Flehn hat Gott vernommen. Erhörend grüßt er euch und spricht: Setrost, du einsam Haus der Frommen, Des Baters Segen weichet nicht. In Frieden ruhet sein Gebein: Er starb, ich will dein Helser sein. O hirt ber vaterlosen herbe, Der Glieber haupt an seiner Statt, Du führst hinaus, was der Berksärte In Lieb' und Treu' begonnen hat. Denn Witw' und Waisen sind ja bein; Er starb, du wirst ihr Bater sein.

Setroft! die Hilfe mangelt nimmer; D Beib, bein Glaube wird zum Schaun, Getroft, fant' auch das Haupt in Trümmer, Gott wird ben Kindern Häuser baun. Getroft! ihr bleibt in Armut reich, Seid ihr mit Gott und Gott mit euch.

So geht im Glauben, Hoffen, Lieben Bereint ber ewgen Heimat zu. So haltet fest, was euch geblieben, Und segnet bes Entschlasnen Ruh'. Dort in bes Lichtes selgem Reich Dankt ihr mit ihm und er mit euch.

Du thust, o Bater, überschwenglich Mehr, als wir bitten und verstehn. Die Freudenernt' ist unvergänglich Für Fromme, die mit Thränen sä'n. Wir sind getrost und harren bein: Herr, du wirst ewig mit und sein. Chr. Frdr. Heinr. Sachse.

#### 125.

Eingesargt zum letzten Schlummer, Blaß, im weißen Sterbekleib, Ohne Schmerzen, ohne Rummer, Seh ich dich mit stillem Leid, Bielgeliebte Wutter, du!
Ieho trägt man dich zur Ruh'!
Schlummre süß im kühlen Grunde Bis zur Auferstehungsstunde!

Auge, das mit Lieb' und Sehnen Oft die Seinen angeblickt!
Segnend mit viel tausend Thränen, Haben wir dich zugedrückt.
Nie auf dieser Erde mehr Blickt du zärtlich auf uns her;
Doch zu Wiedersehens-Grüßen Wirft du heller dich erschließen.

Hand, die trenlich uns geleitet, Die uns nichts als Liebe gab, Freud' und Trost um uns verbreitet, Ruhe nun im stillen Grab! Unermüdet war bein Fleiß Und dein Tagewerk war heiß; Wenn die Tobten auferstehen, Wird in dir die Balme wehen!

Ebler Mund, zum Reinen, Großen Und zu Lieb' und mildem Wort, Freundlich, lieblich aufgeschlossen, Vimmer tönest du hinfort; Aber was die Lippe sprach, Tönt in unsern Herzen nach, Bis nach langer Grabesstille Hallelusah dir entquille.

herz, das ohne Falsch geschlagen Für den Gatten, für das Kind, Das uns sterbend noch getragen, D, wie ruhest du so lind! Weinend, dankend rusen wir: Ewger Segen folge dir! Wenn die Grüfte sich bewegen, Schlage wieder uns entgegen.

Dann wird froh die Thräne fließen, Wie sie jest in Trauer fließt; Froh wird dich dein Kind begrüßen, Das dich heut in Thränen grüßt; Dann, dann wird der schwere Stein Weg von deinem Grabe sein! Jesus war im Tod dein Leben, Ewig darfst du vor ihm schweben!

Albert Knapp.

## 126.

Das Anöspchen brach, auf bas ihr euch so freutet, Es welkt und brach, noch eh es aufgeblüht, Und nur von euren Thränen still begleitet, Ein stiller Engel nach der Heimat zieht.

Allein, verwaist mit eurer heißen Liebe, Umarmt ihr nun den tiefen, stummen Schmerz, Und fragend wenden sich und kummertrübe Wohl eure feuchten Blide himmelwärts.

"Barum, o Bater, solche Hoffnung schwellen, "Barum uns ahnen lassen solche Luft, "Barum eröffnen aller Liebe Quellen "In einer selig trunknen Menschenbruft.

"Warum uns leihen nur für Augenblicke, "Was gern wir faßten eine Ewigkeit, "Warum nach füßem, himmelvollem Glücke "So unnennbares schweres Herzeleid?"

So fragen oft die Sterblichen hienieden, Die da beweinen ähnlichen Berluft; Doch eine Stimme gibt's, die töne Frieden, Berföhnung euch in eure wunde Bruft. Er, der euch gab das Kindlein, ist's ja eben, Der dafür auch die Liebe euch verlieh; Er zeigte euch, wie reich hier unser Leben An Liebe sei, o, das vergesset nie!

Und hat er auch bas Theure euch genommen, So weinet ftill, boch gurnt bem Schöpfer nicht, Der ja in allem, was ba moge kommen, Rur immer als ein weiser Bater spricht.

127.

Das Mägblein schläft: ihr Eltern jammert nicht, Gönnt ihm die süße Ruh'; Aus Blumen blidt sein friedevoll Gesicht Und spricht euch tröstlich zu: Ein lieblich Los ift mir beschieden. Ich lieg' und schlafe ganz in Frieden; Das Mägblein schläft.

Das Mägblein schläft; es hat sich müb gespielt Und hat sich satt gefreut; Die Puppe, die es stolz im Aermchen hielt, Sein liebes Sonntagskleid, Sein Büchlein, dran es fromm gesessen, Sein Reichthum all' ist nun vergessen; Das Mägdlein schläft.

Das Mägblein schläft; sein Lebenspfad war mild, Und leicht sein Erbenlos, Ein Bächlein, bas durchs blumige Gefild In klaren Wellen floß; Rein Weh hat ihm durchs Herz geschnitten, Der letzte Rampf war balb gestritten; Das Mägblein schläft.

Das Mägblein schläft; wie selig schlief es ein In seines hirten Arm! Roch war sein herz vom Gift ber Gunbe rein, Drum ftarb es ohne harm; Ein schulblos Herz, ein gut Gewissen, Das ist ein sanftes Sterbetissen; Das Mägblein schläft.

Das Mägblein schläft; all' Erbenweh und Noth Berschläft's im sichern Zelt; Weißt, Mutter du, was Bittres ihm gedroht In dieser argen Welt? Jett mag der rauhe Winter stürmen, Der schwüle Sommer Wetter thürmen; Das Mägdlein schläft.

Das Mägblein schläft; nur eine kurze Nacht Berschläft's im Rämmerlein; D, wenn es einst vom Schlummer auserwacht, Das wird ein Worgen sein! Der eintrat in Jairus Rammer, Der stillet dann auch euren Jammer; Das Wägdlein schläft.

Das Mägblein schläft; und nun den letten Ruß Auf seinen blassen Mund; O Mutterherz, so sei es benn, weil's muß; Gott, hilf durch diese Stund'! Ihr Kinder folgt mit Chorgesange Dem Schwestersein zum letten Gange; Das Mägblein schläft.

Das Mägblein schläft: nun, Hirte nimm's ans Herz, Es ist ja ewig bein; Ihr Sterne, blidet freundlich niederwärts Und hütet sein Gebein; Ihr Winde, weht mit leisem Flügel Um diesen blumenreichen Hügel; Das Mägblein schläft.

Karl Berof.

# 128.

'S gibt Graber, wo die Rlage schweigt Und nur das Herz von innen blutet, Rein Tropfen in die Wimper steigt, Und doch die Lava brinnen flutet; 'S gibt Graber, die wie Wetternacht An unserm Horizonte stehn Und alles Leben niederhalten, Und doch, wenn Abendroth erwacht, Mit ihren goldnen Flügeln wehn Wie milde Seraphimgestalten. Bu heilig sind sie für bas Lieb, Und mächtge Redner boch vor allen; Sie nennen bir, was nimmer schieb, Bas nie und nimmer kann zerfallen. D, wenn bich Zweifel brüdt herab, Und möchteft athmen Aetherluft, Und möchteft schauen Seraphsstügel, Dann tritt an beines Baters Grab! Dann tritt an beines Brubers Gruft! Dann tritt an beines Kindes hügel! Unnette von Drofte-Hülshoff.

129.

Ich weiß ein Grab so kleine, Drauf grünet kein Graselein, Drin ruhen die lieben Gebeine Bon meinem Töchterlein.

Am letten Sonntagsmorgen Im frühesten Worgenroth, Da ward sein Leben verborgen In frühen finstern Tob. —

Ich weiß ein Grab in Felsen, Das halt nicht Siegel noch Stein, Will man die Welt drauf walzen, Sie schließt den Todten nicht ein.

O klage nicht, wenn bir ber Tob Ein heißgeliebtes Leben nahm; Den bu beklagst, aus vieler Noth

Er beim zu feiner Rube fam.

Du weißt doch, diese Erde ist Des Menschen Ziel und Heimat nicht; Drum, ob du nun verlassen bist, Gönn ihm, was dir bis heut gebricht.

Prophetisch klingt and Sternenhöhen Ein hohes, heilges Gotteswort:
Du, Erdensohn, wirst nie vergehen,
Du lebst verklärt hier oben fort!
Einst schwebst du von der Erde Hügeln
Ein freier Geist auf Geistesssügeln
Dem Land des Lichtes und der Ruh,
Dem Seimatland der Engel zu.

Brilmmer, Evangelium b. Chrifto.

In Sonntags Worgenrothe, Im öftlichen Purpurschein Zerbrach der mächtige Tobte Tod, Siegel, Grab und Stein.

Du ftarter Ueberwinder, Ich wein' und wein' auch nicht, Denn in die Grüfte der Kinder Leuchtet bein Worgenlicht;

Mit dir gehn auch die Deinen, Dein ist mein Töchterlein, Drum kann ich nicht länger weinen An seinem Kämmerlein.

friedrich Uhlfeld.

**130**.

Du wallft, er ist am Ziele schon, — Was bu ersehnst, beseligt ihn; Du kämpfst, — er preist ben Siegeslohn, Das heil, bas ihm sein Gott verliehn.

Doch, ob er bir geschwunden ist, Halt ihn bei manchem lieben Wort; So nicht du ganz verlassen bist: In beinem Herzen lebt er fort! Karl Pöls.

131.

Dort trinkt die harmonie ber Spharen Mit Wonne bein entzudtes Ohr; Dann wirst du höher bich verklaren, Gesellt zu höhrer Geister Chor. Dort hast du die geschiednen Brüder, Dort die Berlornen alle wieder; Dann ift, wenn euch ein himmel eint, Die lette Thrane ausgeweint.

Am hehren Strahl ber Siebensterne Und in Drions Berrlichkeit Malt fich an buntler himmelsferne Das große Bort: Unfterblichfeit. Am Glang bon Mbriaden Sonnen Sat biefer Glaube Rraft gewonnen, Im Baterhause, licht und weit, Sei auch die Statte mir bereit.

Bernimm, bernimm bie letten Bungen, Der Sternennacht Brophetenwort! Es ift auch bir, mein Berg erklungen, Es ruft auch dich, auch dich nach dort! Gott fpricht aus jenem Sterngewimmel, Bott rebet beute noch bom Simmel: In Connenschrift ichrieb feine Sand: Bier oben ift bein Baterland.

So wall im buntlen Erbenthale Beruhigt, fest und glaubensvoll Schon hier in jenes Lichtes Strahle. Das droben einft dir leuchten foll. Dein Ruß wallt in ber Erbe Staube -Bu Connen auf hebt dich bein Glaube: So höre, was ber Sterne Licht In bellen Simmelstlängen fpricht!

Umfange mich als Tempelhalle, Du abenbliches Sternenzelt! 3ch bin ein Sauch aus Gott und malle Schon hier als Burger jener Belt. Bas ich bereinft bort oben werbe. Schaff' ich hier unten auf ber Erbe: Belch Los mir auch hier unten fiel. — Auf jenen Sonnen fteht mein Riel! Karl Beorgi,

Das Rananäische Beib. — Matth. 15, 21—28.

132.

Und wenn bu auch die Bitte mir versagft. Die zu bir auf aus meiner Bruft geftiegen, Benn bu mich jest auch nicht erhören magft, Ich bleibe bennoch bir zu Rufen liegen Und laffe, Berr! bich nicht von hinnen geben, Bis du in meiner Roth mich angeseben.

Ja, muthig wie die Rananäerin Bill ich mit Bitten bir ben Weg vertreten. Sie rief bich an, fie warf fich bor bir bin, Sie ließ nicht nach mit bringenben Gebeten. Da rührte endlich dich ihr beifes Kleben. Und göttlich fegnend bliebft bu bor ihr fteben.

Bie fie, die bich burch Glauben übermand. Lag ich bich nicht, bis bag bu mich gesegnet, Bis daß mir hilfe tommt aus beiner Sand, Erhörung mir in beinem Blid begegnet Und du mir läffest, was ich bat, geschehen, Beil bu in meiner Noth mich angesehen. Auguste Brafin von Egloffftein.

133.

Scheint auch berhimmel oft zu schweigen Zu beiner Seele heißem Flehn: Getroft, einst wird er sich dir neigen Zu schneller Hilfe unversehn! Bersichert dich auch der Erhörung Der Herr nicht durch ein einzig Wort: Bertraue bennoch auf Gewährung, Und gehe nie verzweiselnd fort.

Laß dir's den Glauben nicht entraffen, Bas Chriftus jenem Beib bekannt, Daß er zu den verlornen Schafen Bon Jörael nur sei gesandt. D nah ihm, nenn ihm voll Bertrauen In Demuth all dein Herzeleid: Der Glaube läßt dich Bunder schauen, Die Liebe kennt nicht Ort noch Zeit.

Wenn man die Kindlein muß berauben, Gebührt das Brot ben Hunden nicht: Drum halte fern von deinem Glauben Berwegnes Baun auf Gottes Pflicht! Das Liebesbrot ber Gotteskinber, Das Rleinob ihrer Seligkeit Zu forbern, ist ja boch für Sünder Nichts als vermessne Eitelkeit.

Drum sprich in frommem Selbstvergeffen "Ja, Herr," mit jenem Weibe gern, "Biewohl boch auch die Hündlein effen Der Körnlein von dem Tisch des Herrn: O reich aus deinem Gnadenborne Ein Trünklein meiner Zunge Brand, Aus deines Ueberflusse Horne Ein unverdientes Liebespfand."

Das ift ber allerschönste Glauben, Der sich auf Gottes Hulb verläßt; Und will ihn dir die Hölle rauben: O halt ihn nur nach Kräften sest! Wenn du dich deiner ganz begeben, Aus Gottes Gnabenquell dich füllst, Gibt einst dich wieder an das Leben Sein: "Dir geschehe wie du willst!" Ednard Demmer.

## Speisung der Viertausend. — Matth. 15, 32—38.

134.

Wie war so mitseidsvoll bein Wort: Drei Tage harren sie bei mir; Schick' ich sie ungespeiset fort, Am Wege sie verschmachten schier; Bon fern her kamen viele.

Wohl sehr erschöpft die Wenge war, Und wohl der Hunger nagte sehr, Da nahmst du treulich ihrer wahr. Ach, für die Seele, matt und leer, Nach Jahre langer Schwüle,

Haft bu nicht einen Bissen auch, Richt einen Labetrunk für sie, Richt einen frischen Gnadenhauch, Der in der Buste Brand und Müh' Das siedende Gehirne kuble? Denn sieh, von ferne tam ich ja; Und ob ich selber mich verbannt, Du stehst mir drum nicht minder nah. Wer einmal sich zu dir gewandt, Wit neu erwachendem Gefühle,

Wer einmal aus des Treibers Joch Sich slüchtete zu beinem Dach, Und sei er so verkümmert noch, Du bist so mild, trägst ihm nicht nach Der Sklavenpeitsche harte Schwiele.

Ach, nicht bie Bufte neben mir, Die Bufte mir im Bufen liegt! Wo find' ich benn, wo find' ich hier, Was meinen Rummer nicht betrügt, Was meine burre Kehle spüle?

4.1 A.1

So sprachen beine Jünger auch; Du Gnädger fandest boch ein Brot, Wo sengenden Samumes Hauch Dir keine frommen Aehren bot, Nur Sand und staubiges Gewühse. Da aßen sie und wurden satt Und sammelten, was übrig blieb, War keiner krank mehr, keiner matt, Und der Genesene war dir lieb, So lieb, als der Gesunden viele. Unnette von Droske-Hülshoff.

135.

Zweimal war der treue Heiland Menschenwirt in öder Buste, Der die Gäste, wie sie kamen, Tausende mit Hulb begrüßte. Biermaltausend oder fünsmal, Tausend minder oder mehr, Keine Zahl macht ihn bedenklich, Alle speist und sättigt er.

hat er sie nicht eingeladen Auf den Borrath dort im Kreise? Sind's der Brode fünf, sind's sieben — Er hat stets genug zur Speise. Jetzt läßt er sich alle lagern Reihenweis im Grase dort, Und sie wagen's auf des armen

Und schon vor dem Mahle dankt er Für die unsichtbare Speise, Sieht die Hand des Vaters offen Ueber seinem Wunderkreise. In ihm lebt das Wort, in welchem Einst das erste Saatkorn schlief, Das die Saaten aus dem Saatkorn, Aus dem Nichts das Saatkorn rief.

Röniglichen Wirtes Wort.

Darauf spendet er die Brote Und als wär's des Brotes Samen, Also schwellen und vermehren Sich beim Mahle die Brosamen. Herbst und Frühling, Saat und Ernte, Gottes Wirken in der Zeit Drängt sich sestlich hier zusammen In dem Ru der Ewigkeit.

In der Sonnenglut der Liebe, In dem schönften Sonnenstrahle Wird das Brot zum Segensbrote, Wird das Mahl zum Abendmahle. Wohl weiß Christus Brot zu schaffen Hür die Seinen allesammt: Bethlehem, das haus des Brotes, Ist die Stadt, aus der er stammt.

Ja von Bethlehem bort oben haft du Heiland uns gegeben himmelsbrot, das Seelen labet, Daß wir ewig, ewig leben. Wo du waltest, kommt der Segen, Liebe dankt und bricht das Brot, Und der Uebersluß des himmels Tilgt die alte Erdennoth.

J. P. Lange.

Der Mondsüchtige. — Markus 9, 17—27.

136.

"Ich glaube, lieber Herr!" Doch ach, Ich bin so elend, arm und schwach; Drum seufz' ich laut in meiner Noth: Hilf mir Ungläubigem, o Gott!

Du kannst, du willst ja gnädiglich Auch mein in Lieb' erbarmen dich,

Drum blid' vertrauend ich zu bir Und bitt' und flehe: herr, hilf mir!

Ein jeglich Ding bem möglich ift, Der glauben kann. Herr Jesu Chrift, So rüste mich mit Glauben aus, Daß ich bich schau' im Baterhaus! Ernst Hauschild.

# Der Blinde am Bege. — Lufas 18, 35—43.

137.

Bird dir auf beinem Lebensgange Die Seele je vor Leiben bange, So tröfte Jesus bich, Der selbst im Borschmad seiner Schmerzen

Betroftet ber Betrübten Herzen Mit feiner Gnabe wonniglich.

5,

Da nach Ferusalem er wallet, Bum lettenmal sein Wort erschallet

Bu seiner Jünger Schar: Run hab' ich biesen Weg betreten, Auf baß gescheh', was von Propheten Dem Bolt bes herrn verkündet war.

Des Menschen Sohn wird an die Heiden, Um großen Spott und Schmach zu leiden,

Run überliefert balb. Sie werben ihn verspeien, schlagen, Und töbten; boch nach breien Tagen Wird er erstehen mit Gewalt.

Da keiner biefes Wort verstanden Und fie nach Jericho sich wandten,

Ein blinder Bettler saß Am Weg und forschte, was das wäre, Da so viel Bolles da verlehre Bei ihm vorbei ohn' Unterlaß.

Sohn Davids, geh mir nicht vorbei, Ich size blind am Beg und schrei': D herr, erbarm bich meiner! Bleib stehn, laß führen mich zu bir, Mein Glaub' an bich, herr, helse mir; Benn du nicht hilfst, hilft keiner! Drau auch die Welt, nicht schweigt mein Flehn:

Laß beine Wert und dich mich sehn, Daß ich dir preisend folge nach, Mit allem Boll Gott loben mag. Chrift, Davids Sohn, Erbarm dich mein, erbarm dich mein, Dein heil, bein Licht kehr bei mir ein! Doch faum hat er bas Bort bernommen, Daß Jejus wurd' vorübertommen,

Da rief er aus und sprach: O Davids Sohn, erbarm bich meiner! Sie brohten ihm, boch stillt' ihn keiner, Er rief es immer lauter nach.

Das mußte Jesu Herz bezwingen, Da stand er still und hieß ihn bringen

In seine heilge Näh'. Mit Freuden hört' er Jesum fragen: Was soll ich thun? und eilt zu sagen: O lieber Herr, mach, daß ich seh'!

Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend! Dein Glaube half dir. Und vergehend

Nun alle Blindheit schwand, Die Augen sahn bas Licht der Sonne; Mit ihm vereint des Bolkes Wonne Pries Gott und Jesu Wunderhand.

Wenn uns im Leid vergehn die Augen, Das Beil zu sehen nicht mehr taugen,

So schenk uns neues Licht! An beiner Leibensstraße stehend, O Jesu, mach uns alle sehend, Daß nimmer uns bas Heil gebricht. Dictor Böttcher.

138.

Erleucht, herr, daß ich's fassen tann, Denn große Bunber nahn heran, Geweisfagt durch Propheten:
Der heiden hand wird auf dir sein,
Man wird dich höhnen, schmähn, vers
spein,

Dich geißeln und bich tödten; Und ist bein Leiden all' geschehn, Wirst du am dritten Tag erstehn Und König heißen ewiglich. Christ, Davids Sohn, Erbarm dich mein, erbarm dich mein; Dein Heil, bein Licht kehr bei mir ein. Ich seh', ich seh' bein' Liebesthat, Run ist bes Baters gnäbger Rath Dem Blid nicht mehr verborgen; Ich trau' auf bich und auf bein Wort Und geh' mit bir burchs Leiben sort Bis zum Erstehungsmorgen. Dann, bann bewährst bu mein Bertraun, Mein Glauben wird zum selgen Schaun, Und alles Leid zu Herrlichkeit, Dann lob' ich Gott in Ewigkeit. Christ, Davids Sohn, Erbarm dich mein, erbarm dich mei Laß mich dich schaun und bei dir si Victor von Stranß

# Die Bleichnisreden Jesu.

Bom vielerlei Ader. — Lufas 8, 4—15.

139.

Unglaube heißt ber festgesahrne Weg, Da Gottes Wort in Frevel wird zertreten. Das Aug' ift blind und boch bas Herz so träg', Des heilgen Geistes Licht sich zu erbeten. Da bleibt bes Wortes Tiefe unermessen, Und von den Bögeln wird es weggefressen.

Kleinglaube heißt das harte Felsgestein, Bebeckt mit bunner Schicht tragbarer Erbe.
Der Same sprießt, verheißend froh Gedeihn; —
Da kommt des Lebens Arbeit und Beschwerde,
Der Trübsal Glut — und in der Prüfung Flammen Sinkt, was so hoffnungsvoll erstand, zusammen.

Wahnglaube heißt das spige Dorngestecht, Das mit dem guten Samen üppig sprießet, Wahnglaube, sprechend: auch die Welt hat Recht Mit ihrer Lust und ihrem Rus: genießet! Du solgst, vom süßen Schmeichelhauch berückt, Und was im Herzen Heilges lebt — ersticket.

Unglaube — Herr, im Dunkel sei mein Licht; Kleinglaube — Herr, im Leiben sei mein Tröster, Wahnglaube — Herr, im Kampf verlaß mich nicht, Halt mich an dir, ich bin ja bein Erlöster. Gib Thau bei Nacht und Sonnenschein am Tage, Damit ich Frucht dir hundertfältig trage!

Karl Bormann.

### 140.

In die Dornen ist bein Wort gefallen, In die Dornen sündiger Gedanken, Die es üppig wuchernd überranken, In die Dornen ist bein Wort gefallen.

Auf den Beg, ach, ist bein Wort gefallen, Bo der Spötter Füße es ersticken, Bo die losen Bögel balb es picken, Auf den Beg, ach, ist bein Wort gefallen.

In die Steine ist bein Wort gefallen, In das Herz, das kalt und starr wie Felsen, Das nicht will an beiner Gnabe schmelzen, In die Steine ift bein Wort gefallen.

Aber alles liegt an Gottes Segen, Wenn er will, so feimt bas Wort ber Inabe

In ben Dornen, Steinen und am Bfabe;

Darum bittet für sein Wort um Segen! Couise von Plönnies.

Bom Unfraut unter dem Beigen. — Matth. 13, 24—30.

#### 141.

Bahlst du auch ben reinsten Samen, Sei's nun Weizen oder Korn, Benn die Erntetage kamen, Fehlet Distel nicht und Dorn. Und das ist die alte Rlage Und das ewig neue Leid: Wo der Gute sät am Tage, Sät der Böse nächtger Zeit. Julius Sturm.

#### 142.

Ach Herr! bes Unkrauts ist die Fülle; Doch sage, wo der Weizen steht, Der sich in goldner Aehrenhülle Demüthig neigt, nicht eitel bläht? Au deine Auserwählten trauern, Durchsorschen sie dein Ackrelb — Wie lange wird die Noth noch dauern? Vann wirst du richten diese Welt?

"Du Menschenkind und Staub der Erben Berstehest meine Wege nicht; Das Unkraut kann noch Weizen werden, Darum verziehet mein Gericht. Rimm bu nur beiner eignen Seele, Der sündigen, bei Zeiten wahr, Daß sie nicht selbst zum Unkraut zähle, Ift nun vorbei bein Gnabenjahr."

Ja Herr! laß mich mit Furcht und Zittern Nachtrachten meiner Seligkeit, Daß mir nicht bange vor ben Schnittern, Nicht graue vor ber Erntezeit. Gib nicht bes Ofens Glut zum Lohne Mir, beinem armen, schwachen Knecht; Nein, richte mich in beinem Sohne Nach meinem ewgen Kindesrecht. Georg Küchle.

Bom Senfforn. — Matth. 13, 31. 32.

#### 143.

Er legt ein Senftorn klein In seine Erbe nieber, Der Winter bricht berein. Es fehrt ber Frühling wieber, Unscheinbar mächft ber garte Reim, Als mar' auf Erd' er nicht babeim. 3ch feh', ich feh' bein' Liebesthat, Run ift bes Baters gnabger Rath Dem Blid nicht mehr verborgen; 3ch trau' auf bich und auf bein Wort Und geh' mit bir burchs Leiben fort Bis zum Erftebungemorgen. Dann, bann bemahrft bu mein Bertraun.

Mein Glauben wird gum felgen Schaun. Und alles Leib gu Berrlichkeit, Dann lob' ich Gott in Ewigfeit. Chrift, Davids Sohn. Erbarm bich mein, erbarm bich mein. Lag mich bich ichaun und bei bir fein. Dictor pon Strank.

# Die Bleichnisreden Jesu.

Bom vielerlei Ader. — Lufas 8, 4—15.

139.

Unglaube beißt ber festgefahrne Beg. Da Gottes Wort in Frevel wird zertreten. Das Aug' ift blind und boch bas Berg fo trag', Des heilgen Geiftes Licht fich zu erbeten. Da bleibt bes Wortes Tiefe unermeffen. Und von den Bogeln wird es weggefreffen.

Rleinglaube beißt bas harte Felsgeftein, Bebedt mit bunner Schicht tragbarer Erbe. Der Same fprießt, verheißend froh Gebeihn; -Da fommt bes Lebens Arbeit und Beschwerbe, Der Trübsal Glut - und in ber Prüfung Flammen Sinft, was fo hoffnungevoll erstand, aufammen.

Bahnglaube heißt bas fpige Dorngeflecht, Das mit bem guten Samen üppig fprieget, Wahnglaube, sprechend: auch die Welt hat Recht Mit ihrer Luft und ihrem Ruf: genießet! Du folgft, vom füßen Schmeichelhauch berüdet, Und mas im Bergen Beilges lebt - ersticket.

Unglaube - Berr, im Duntel fei mein Licht; Rleinglaube - Berr, im Leiben fei mein Trofter, Bahnglaube - Berr, im Rampf verlag mich nicht, Salt mich an bir, ich bin ja bein Erlöfter. Gib Thau bei Nacht und Sonnenschein am Tage, Damit ich Krucht bir hundertfältig trage!

Karl Bormann.

#### 140.

In die Dornen ift bein Wort gefallen, In die Dornen sündiger Gebanken, Die es üppig wuchernd überranken, In die Dornen ist dein Wort gefallen.

Auf ben Weg, ach, ift bein Wort gefallen, Wo ber Spötter Füße es erstiden, Wo die losen Bögel balb es piden, Auf ben Weg, ach, ift bein Wort gefallen.

In die Steine ist bein Wort gefallen, In das Herz, das talt und starr wie Kelsen. Das nicht will an beiner Gnabe fcmelzen, In die Steine ift bein Wort gefallen.

Aber alles liegt an Gottes Segen, Wenn er will, so keimt bas Wort ber Enabe In den Dornen, Steinen und am Pfade; Darum bittet für sein Wort um Segen! Couise von Plönnies.

## Bom Untraut unter dem Beigen. — Matth. 13, 24—30.

#### 141.

Wählst bu auch ben reinsten Samen, Sei's nun Beizen oder Korn, Benn die Erntetage kamen, Fehlet Distel nicht und Dorn. Und das ist die alte Rlage Und das ewig neue Leid: Wo der Gute sät am Tage, Sät der Bose nächtger Zeit. Julius Sturm.

### 142.

Ach Herr! bes Untrauts ift die Fülle; Doch fage, wo ber Weizen steht, Der sich in goldner Aehrenhülle Demüthig neigt, nicht eitel bläht? All beine Auserwählten trauern, Durchforschen sie bein Acerselb — Wie lange wird die Roth noch dauern? Wann wirst du richten biese Welt?

"Du Menschenkind und Staub ber Erben Berstehest meine Wege nicht; Das Unkraut kann noch Weizen werben, Darum verziehet mein Gericht. Rimm bu nur beiner eignen Seele, Der fündigen, bei Beiten wahr, Daß sie nicht selbst zum Unkraut zähle, Ift nun vorbei bein Gnabenjahr."

Ja Herr! laß mich mit Furcht und Zittern Nachtrachten meiner Seligkeit, Daß mir nicht bange vor den Schnittern, Nicht graue vor der Erntezeit. Gib nicht des Ofens Glut zum Lohne Mir, deinem armen, schwachen Knecht; Rein, richte mich in beinem Sohne Nach meinem ewgen Kindesrecht. Georg Küchle.

## Bom Senfforn. — Matth. 13, 31. 32.

#### 143.

Er legt ein Senftorn klein In feine Erbe nieder, Der Winter bricht herein, Es fehrt ber Frühling wieder, Unscheinbar mächst ber garte Reim, Als mar' auf Erd' er nicht babeim. Da kommt bes Sommers Glut, Es slammt in Ungewittern Der Lohe wilbe Flut Und macht die Berge zittern, Die Eiche fällt, die Ceder bricht — Die kleine Pslanze sehrt sie nicht.

Die hebt ihr Haupt empor, Bon Trümmern rings umgeben, Sie bricht mit Wacht hervor, Als fänd' im Tod sie Leben. — Sie hat an unsrer Sonne nicht Des Lebens Kraft, des Lebens Licht.

> Der Abend bämmert auf, Der Herbst durchrauscht die Wipsel, Das Blattwerk liegt zuhauf,

Rahl find ber Berge Gipfel — Und fieh, ein wunderbarer Baum Emporragt zu bes himmels Raum.

Bon seinen Zweigen klingt Ein Himmelssang hernieder, Zu seinen Zweigen dringt Ein Chor der Dankeslieder, Bon Wenschen auf, den Engeln zu, Ein Loblied abendlicher Ruh'.

Im Schatten bieses Baums Laß ruhn auch uns hienieben; Genesen alles Traums, Gib unter ihm uns Frieden, Bon beiner Gnade überbacht, Bon beiner Lieb' zur Lieb' entsacht. Adolf von Harleß.

### 144.

Das Senfforn ist gering und klein; Doch schließt's ein mächtig Bunder ein, Und weil's der herr zum Bild erwählt, Bleibt's ewig seinem Wort vermählt. Das Körnlein, dort hineingesett, Wird lieblich leuchten bis zulett, So lang auf dieser Erdentrift Ein Mensch noch liest die heilge Schrift.

Das Körnlein ist das Himmelreich. Der Samen Kleinster wird gesät, Doch hat kein Schnitter je gemäht Sich einen Segen, diesem gleich. Sobald der Keim die Nacht durchbricht, Begrüßen froh ihn Luft und Licht. Der Odem Gottes haucht ihn an. Sein Sonnenlicht zieht ihn heran, Und Regen, Thau und Mondenschein, Jasselbst der Sturm schenkt ihm Gedeihn,

Da wird, was erst beachtet kaum, Ein wunderbarer grüner Baum, Der weit hinaus die Aeste streckt, Und alles rings mit Schatten deckt.

Buweilen scheint er still zu stehn, Und zweiselnd schaut auf ihn die Welt, Doch bald beginnt ein frisches Wehn, Das die geheime Kraft ihm schwellt. Da wird's lebendig in dem Baum. Er schüttelt von sich ab den Traum, Reckt sich empor gar hoch und stark Und fühlt sich selbst in seinem Mark. Bon Gottes Odem frisch durchrauscht, hebt er die Kron' empor und lauscht. Da sprießt es hier, da sprießt es dort, Denn seine Kraft ist Gottes Wort. So breitet er sein Friedenszelt Zum Schutz und Schirm der ganzen Welt.

Bom Sauerteige. — Matth. 13, 33.

145.

Du bauft dein Reich in eines Wenschen Herz, Wie wandelst du sein Denten, Thun und Sinnen! Bas Lust ihm war — bie Sünde — wird ihm Schmerz, Der einzge noch, dem seine Thränen rinnen; Das Streben, sonst gewendet erdenwärts, Sucht nun ein himmlisch Kleinod zu gewinnen, Und wo das Auge sonst nur Nacht erblidet, Bird's jest vom Glanz des ewgen Lichts entzüdet.

Du baust bein Reich in eines Menschen Haus, Da wandelst du den Mangel ihm in Fülle; Es zieht der Unmuth, zieht die Selbstucht aus, Und Liebe waltet segnend in der Stille! Die Freude kommt nicht mehr in Saus und Braus, Weil Kind im Haus, ist einsach ihre Hülle, Und schmüdt sie sich, so ist's mit Friedenspalmen, Und wird sie laut, so ist's in Dankespsalmen.

Und immer weiter, immer voller dringt Bon einem Punkt nach allen neues Leben, Gleichwie der Ton, der von der Saite schwingt, In immer weitre Kreise gießt sein Leben. Du bist's, o Herr, des Wort gestaltend klingt Durch alle Wesen, die sich dir ergeben, Und erst, wenn alle sind von dir durchklungen, Iht der heilig Liebeswerk gesungen.

D führe durch mit beiner Gottesmacht, Was beiner Liebe heilger Rath begonnen. Noch beckt Millionen Augen dunkle Nacht, Die du geschaffen für das Licht der Sonnen. Geh ihnen auf in deiner Wahrheit Pracht, Die tausend, tausend Siege schon gewonnen, Daß, wie der Himmel überwölbt die Erde, Die ganze Welt voll deines Lichtes werde!

Karl Bormann.

Bon der föstlichen Berle. — Matth. 13, 45. 46.

146.

Ich weiß von einem Kleinod wunderbar, Bon einer Perle, deren Glanz verdunkelt Jedwede, die in Weeresgründen funkelt, — Und herrlich wird sie bleiben immerdar. Einst sucht' ich Berlen gierig allerwärts; Da leuchtete mir eine hell entgegen, Die lang in Gottes Ocean gelegen, Und ihre Muschel war ein Baterherz.

Darinnen ruhte, liebevoll bebeckt, Ihr süßes Licht, bis meines Geists Berarmung, Sein Tobesweh die himmlische Erbarmung In ihren Tiesen jammernd ausgeweckt.

Da sprach ber Herr: "Nur diese Perle kann Dich aus ber Armut Nachtgebiete führen, — Ihr Werth allein kann beine Seele rühren, Daß sie sich lösen läßt von ihrem Bann.

Doch bu bift tobt, — und ohne Tod nicht bein Kann bies mein Kleinob werben, das ich liebe!" Da nahm er sie und warf aus freiem Triebe Sie tief ins bunkle Todesmeer hinein.

Es schüttelte ber Abgrund sich, als er Das eble Rleinob in sich eingeschlungen, Und hielt es nicht. — Run ist's emporgebrungen Bu meiner Sühnung, boppelt hoch und hehr.

So lag dies Kleinod für mein armes Herz Im Lebensgrund, sodann im Todesgrunde, — Und alle Liebeswunder stehn im Bunde Wit seinem Leben, seinem Todesschmerz. —

Das ift die Perle, die mir Gott beschert, Statt alles Erbenguts Ruinenhausen; — O Perle, laß um alles dich erkausen, Denn du allein bist jedes Preises werth! Albert Knapp.

147.

Das Rleinob hab' ich nun gefunden, Geboren in geheimer Nacht,
Das Rleinod, das bei Schmerz u. Wunden
Der Heiland an das Licht gebracht.
Berborgen lag es in den Tiefen,
Die Länder und die Bölfer schliefen
Und ahneten dies Rleinod nicht.
Er stieg hinab zum Todesthale,
Errang den Sieg, zerbrach die Schale
Und trug sein Rleinod an das Licht.

Run fragt' ich oft bei stillen Thränen: War's nur ein Wahn, ber mich betrog, Indem ein unbekanntes Sehnen Mich über Thal und Hügel zog? Die Bürgschaft war mir längst gegeben: Du darst das Köstlichste erstreben; Wer sucht, dem ist das Kleinod nah. Mich trieben Hossinung und Entseten, Bis ich bei tausend Erdenschaften

Run warb sie mein, die edle Gabe. Ach, alles, was ich hab' und bin, Das bot ich als geringe Habe Und gab es für das Kleinod hin. Fahrt wohl, ihr Schäße dieser Erden; Zieht hin, der Eitelkeit Gefährten! Ihr schaffet im Erwerben Müh', Ihr bringet Sorgen im Besigen Und möget wohl dem Weisen nüßen, Doch ohne jenes Kleinod nie.

Wohlauf, mein Herz, was nicht veralten Und nicht verderben kann, ift dein. So strebe nur, es festzuhalten; Schleuß es in deine Rammern ein. In Wehmuth soll es dich erheitern, Bon Sünd' und Thorheit täglich läutern Und deinen Nächten Glanz verleihn; Es soll, wirst du es gläubig sassen, Wenn alle Freuden dich verlassen, Dein Schmud, dein Trost, dein Alles sein!

## Bon toniglider Socieit. - Matth. 22, 1-14.

#### 148.

herz, laß von bunkler Alltagstracht, Zeuch an die lichte Festespracht! Dich ruft ber Könge König! Benn's dich zu den Erwählten zieht, Birf weg vor ihm, der alles sieht, Bas droben gilt zu wenig!

Dort gilt nicht mehr ein äußrer Schein, Gott schaut in die Gebanken ein, Schaut alles nach der Wahrheit. Richt falschen Frömmlings Bilgerkleid, Richt ftolzen Purpurs herrlickeit hemmt seines Auges Klarheit.

Erborgter Unschuld Schlei'rgewand, Und eitler Klugheit gulbner Tand Kann nicht bem Herrn mich hehlen. Uch, Herr, ich will mich armen Gast Bor beiner Liebe Festpalast Nur beinem Geist besehlen!

Du, ber bich selbst mir bargebracht, Run laß auch beine Liebestracht Wein Tobtenkleib verhüllen! In beinem mir geschenkten Glanz Laß nach gesprengtem Grab mich ganz Bon Gottes Freub' erfüllen! fr. Baron de la Motte-Jouqué.

## Vom großen Abendmahl. — Lufas 14, 16—24.

#### 149.

Kommt, ruft Gottes Sohn uns allen, Laßt euch mein Abenbmahl gefallen, Kommt nur, benn alles ist bereit. Ruh' und Fülle sollt ihr haben, Hier soll mein Brot und Wein euch laben

Bu ewger Freud' und Seligkeit. Durch Bein und Tobesqual Erkauft' ich euch bies Mahl; Kommt ihr Lieben: Die Thur ging auf, O kommt zuhauf; Wit Arm und Kuß nehm' ich euch auf. O ihr Worte voll Begnadung, Wer hört, wer folgt auf eure Ladung? Weh dir, du vielbethörte Welt, Daß dir zeitlich Gut und Prangen Und Lust, die morgen schon vergangen, Wehr denn das Mahl des Herrn gefällt!

Ihr, die sein Wort berief, Wie frankt ihr ihn so tief, Euren Heisand! Er ladt euch ein, Und ihr sprecht: Nein; So wollt ihr benn verstoßen sein! Doch auch ber eine fehlt ihr nun an seinem Plate, Denn wie gering er sei, er war ein Theil vom Schate. Und jetzt — sie jubelt aus! der Groschen ist ihr eigen, Und sie beeilt sich froh, den Nachbarn ihn zu zeigen. So hatte Gott auch mich für seinen Schat erkoren, Ich aber hatte mich in Staub vor ihm verloren; Da hat er mich gesucht mit unverrückter Treue, Bis er mich seinem Schat hat beigezählt aus neue.

## Vom verlornen Sohn. — Lufas 15, 11—32.

#### 154.

Ich habe Gott verlaffen, ber Welt ließ ich mein Herz. Die Welt hat mich verlaffen, fie ließ mich meinem Schmerz. Wohin, wohin foll ich nun ziehen? Wit diesem heißen Schmerz entfliehen?

Mein Bater war so milbe, so liebevoll und gut; Ich lachte seiner Gaben in frevelhaftem Muth. Nun will ber Hunger mich verzehren; Wie soll ich mich bes Tods erwehren?

Wohl warnte mich ber Bater, sein Wort war mir zum Spott, Die Freiheit wollt' ich suchen und ließ von meinem Gott. Wer wird mich Armen nun erretten Aus diesen harten, harten Ketten?

Mein Erbe mußt' mir geben ber Bater in die Hand; Die Lust ging ich zu suchen, und Schmerz und Leid ich fand. Mein Hab und Gut ist hingeschwunden; Nun schmerzen mich so tief die Bunden.

Mit Freunden und bei Festen hab' ich mein Erb' verbracht; Sie haben mir geschmeichelt, mit mir gezecht, gelacht. Nun sith' ich einsam hier und weine; Den Armen ließen sie alleine.

Bas fie den Schweinen geben, mir haben sie's versagt; Sie hörten nicht mein Flehen, die Noth sei Gott geklagt! O Gott, du wirst mich nicht verlassen! Dein Knie will gläubig ich umfassen.

Mein Bater gibt ben Knechten ja reichlich Brot und Lohn; Zum Bater will ich sprechen: O nimm zum Knecht den Sohn! Er ist nicht werth, dein Sohn zu heißen! O woll ihn nicht als Knecht verweisen! Der Bater fab voll Trauer hinaus ins weite Land. Es hat ben Sohn von ferne fein Bateraug' erfannt: Da rang er froh bie alten Sanbe: Sein tiefer Rummer mar gu Enbe.

Lief eilig ihm entgegen, bat ihn ans Berg gebrudt : Ließ ibm ein Dabl bereiten, bat festlich ibn geschmudt. Und an bem warmen Baterhergen Ließ er ihn ruhn bon feinen Schmergen.

frang Pocci.

#### 155.

D fag bich nicht vom Bater los. D zieh nicht fort vom Beimatland. -Die Gund' ift ichwer, die Reu' ift groß, Dein Berge fühlt fich bald verbannt, Umfonft nach bem verlornen Glud In Thranen ichauft bu bang gurud.

Die Freude ift bas Losungswort, Sie loden bich mit Saus und Braus, Sie reißen weiter ftets bich fort Und fpotten übers Baterhaus. Und plagt bich Beimweh noch fo fehr, Es heißt: ber Bater lebt nicht mehr.

Das Berg ift jung, bas Berg ift warm, Und einsam ftand er in ber Belt, Da fant er in ber Freuben Arm, Bon Durft und Drang nach Glud geichwellt:

Doch Friede fand er nicht und Treu', Und balb erfaßt ihn bittre Reu'!

Bohl ichien bon fern ein lodend Licht, 218 wie ein Sternlein, hell entbrannt. Bor bunten Lampen fab er's nicht, Bis endlich er fein Berg ertannt. Da war's mit aller Tauschung aus. Er fprach: 3ch will ins Baterhaus.

Als ihn von fern ber Bater fab. Lief er entgegen ibm voll Glud: Mein tobtgeglaubter Sohn ift ba, Der lang verlorne fehrt gurud, Nun babet ihm ben munben Suß Und grüßt ihn mit dem Friedensgruß. . . .

Boll Reu' fant ber zu Füßen ihm -Der Bater gog ibn an die Bruft. 3m himmel jauchzten Seraphim, Auf Erben mar bes himmels Luft, Drum wer bu feift, von Angft burchbebt, Rehr um, tehr heim, bein Bater lebt.

Louise von Plonnies.

Rehre aus ber Belt Berftreuung In die Ginfamteit gurud, Bo in geistiger Erneuung Deiner harrt ein neues Glud; Bo fich balb bie Stürme legen, Die das herz so wild bewegen; Bo bes heilgen Geiftes Mahnen Du mit ftillem Beben borft Und von neuem zu ben Kahnen Jeju Chrifti beilig ichwörft.

156.

Rehre wieber, tehre wieber, Der bu bich verloren haft; Sinte reuig bittenb nieber Bor bem herrn mit beiner Laft! Bie bu bift, fo barfft bu tommen Und wirft gnabig aufgenommen. Sieh, ber Berr tommt bir entgegen, Und fein beilges Bort verfpricht Dir Bergebung, Beil und Segen; Rehre wieber, zaubre nicht!

Doch auch ber eine fehlt ihr nun an seinem Plate,
Denn wie gering er sei, er war ein Theil vom Schatze.
Und jetzt — sie jubelt aus! der Groschen ist ihr eigen,
Und sie beeilt sich froh, den Nachbarn ihn zu zeigen.
So hatte Gott auch mich für seinen Schatz erkoren,
Ich aber hatte mich in Staub vor ihm verloren;
Da hat er mich gesucht mit unverrückter Treue,
Bis er mich seinem Schatz hat beigezählt aus neue.

Julius Sturm.

Vom verlornen Sohn. — Lutas 15, 11—32.

#### 154

Ich habe Gott verlaffen, ber Welt ließ ich mein Herz. Die Welt hat mich verlaffen, fie ließ mich meinem Schmerz. Wohin, wohin foll ich nun ziehen?
Wit biesem heißen Schmerz entfliehen?

Mein Bater war so milbe, so liebevoll und gut; Ich lachte seiner Gaben in frevelhaftem Muth. Nun will ber Hunger mich verzehren; Wie soll ich mich bes Tobs erwehren?

Wohl warnte mich ber Bater, sein Wort war mir zum Spott, Die Freiheit wollt' ich suchen und ließ von meinem Gott. Wer wird mich Armen nun erretten Aus diesen harten, harten Ketten?

Mein Erbe mußt' mir geben ber Bater in die Hand; Die Lust ging ich zu suchen, und Schmerz und Leid ich fand. Mein Hab und Gut ist hingeschwunden; Run schmerzen mich so tief die Wunden.

Mit Freunden und bei Festen hab' ich mein Erb' verbracht; Sie haben mir geschmeichelt, mit mir gezecht, gelacht. Run sitz' ich einsam hier und weine; Den Armen ließen sie alleine.

Bas sie den Schweinen geben, mir haben sie's versagt; Sie hörten nicht mein Flehen, die Noth sei Gott geklagt! O Gott, du wirst mich nicht verlassen! Dein Knie will gläubig ich umsassen.

Mein Bater gibt ben Knechten ja reichlich Brot und Lohn; Zum Bater will ich sprechen: O nimm zum Knecht ben Sohn! Er ist nicht werth, bein Sohn zu heißen! O woll ihn nicht als Knecht verweisen! Der Bater sah voll Trauer hinaus ins weite Land. Es hat den Sohn von serne sein Bateraug' erkannt: Da rang er froh die alten Hände; Sein tieser Rummer war zu Ende.

Lief eilig ihm entgegen, hat ihn ans herz gebrückt; Ließ ihm ein Mahl bereiten, hat festlich ihn geschmückt, Und an dem warmen Baterherzen Ließ er ihn ruhn von seinen Schmerzen.

frang Pocci.

#### 155.

O acg bich nicht vom Bater los, O zieh nicht fort vom Heimatland, — Die Sünd' ist schwer, die Reu' ist groß, Dein Herze fühlt sich bald verbannt, Umsoust nach dem verlornen Glück In Thränen schauft du bang zurück.

Die Freude ist das Losungswort, Sie loden dich mit Saus und Braus, Sie reißen weiter stets dich fort Und spotten übers Baterhaus, Und plagt dich Heimweh noch so sehr, Es heißt: der Bater lebt nicht mehr.

Das Herz ist jung, das Herz ist warm, Und einsam stand er in der Welt, Da sant er in der Freuden Arm, Bon Durst und Drang nach Glück geschwellt;

Doch Friede fand er nicht und Treu', Und balb erfaßt ihn bittre Reu'! Bohl schien von fern ein lodend Licht, Als wie ein Sternlein, hell entbrannt, Bor bunten Lampen sah er's nicht, Bis endlich er sein Herz erkannt, Da war's mit aller Täuschung aus, Er sprach: Ich will ins Baterhaus.

Als ihn von fern ber Bater sah, Lief er entgegen ihm voll Glüd; Mein todtgeglaubter Sohn ist ba, Der lang verlorne kehrt zurud, Nun badet ihm den wunden Fuß Und grüßt ihn mit dem Friedensgruß....

Boll Reu' sank ber zu Füßen ihm — Der Bater zog ihn an die Brust, Im Himmel jauchzten Seraphim, Auf Erden war des Himmels Lust, Drum wer du seist, von Angst durchbebt, Kehr um, kehr heim, dein Bater lebt.

Louise von Plonnies.

#### 156.

Kehre aus ber Welt Zerstreuung In die Einsamkeit zurück, Wo in geistiger Erneuung Deiner harrt ein neues Glück; Wo sich bald die Stürme legen, Die das Herz so wis bewegen; Wo des heilgen Geistes Mahnen Du mit stillem Beben hörst Und von neuem zu den Fahnen Jesu Christi heilig schwörst.

Kehre wieder, kehre wieder, Der du dich verloren hast; Sinke reusa hittend nieder

Sinke reuig bittend nieder Kor dem Herrn mit deiner Laft! Wie du bist, so darfst du kommen Und wirst gnädig aufgenommen. Sieh, der Herr kommt dir entgegen, Und sein heilges Wort verspricht Dir Bergebung, Heil und Segen; Rehre wieder, zaudre nicht!

## Christus, der Weinstod. — Joh. 15, 1—6.

160.

"Ein rechter Weinstod bin ich, ihr bie Reben!" — Spricht Christus zu der treuen Jünger Schar — "Bleibt ihr in mir, dann regt sich Licht und Leben In euch, aus Gott geboren, wunderbar; Bleibt ihr dem Liebenden in Lieb' ergeben, Und wohnt mein Geist in eurem immerdar, Dann bringt ihr ewig segensreiche Früchte, Gereift in Gottes Reich, an seinem Lichte." —

Wie Reben fest sich an einander ranken, Aus vielverzweigtem Stamm genährt mit Kraft, In Lebensfüll' herauss, herniederschwanken, In Blüt' und Traube treibend reinen Saft: So, nicht gehalten von des Wahnes Schwanken Auf niedern Daseins Erdenpilgerschaft, Regt sich, von Christi Geiste stets durchdrungen, Der Christen Schar. zum Bunde sest verschlungen.

Er wirket fort, entzündet Licht und Leben Durch eignen Lichtes Kraft und Herrlichkeit; In ihm zu sein, zu leben und zu weben: Ist Frieden hier und droben Seligkeit. Aus seinem Geist stammt jegliches Bestreben Rach ebler Thaten hoher Göttlichkeit; Bom Bater ihm zum Eigenthum erkoren, Sind wir durch ihn im Geiste neu geboren.

In ihm ift unser Leben hier verborgen Bor eitlem Schein ber nachterfüllten Welt, Ertöbtet nicht von Gram und bangen Sorgen; Denn Gottes Kraft ist's, die uns trägt und hält, Bis uns dereinst am lichten Lebensmorgen Bom Angesicht der dichte Schleier fällt, Bis alle Finsternis um uns entschwindet Und unser Herz in Gott sich wiedersindet.

161.

Herr, wir sind nur beine Reben, Unser Weinstod, Herr, bist du. Nur von dir strömt wahres Leben, Strömet Gnad' und Heil uns zu. Laß an bir uns ewig hangen, Fest in bir gegründet sein; Unser Sehnen und Berlangen Ist, zu leben dir allein. Richts soll je von dir uns scheiben, Der du unser Leben bist; Welt und Hölle, Glüd und Leiben, Richt ber Tod. o Resu Christ.

Laß uns grünen, Früchte bringen, Herr, durch beine reiche Kraft; Laß bein Leben uns durchdringen, Das in uns auch Leben schafft. Laß uns nimmermehr verberben, Durch bein Lieben sind wir bein; Was von bir sich trennt, muß fterben, Muß verwellt, verborret sein.

Du, o herr, bu bift bas Leben, Unser Beinstod, herr, bist du; Ströme ewig beinen Reben Gnabe, heil und Leben zu. Georg Christian Diesfenbach.

## Von den Arbeitern im Weinberge. — Matth. 20, 1—16.

162.

Was stehet ihr so lange müßig Und schaut der lieben Sonne zu? Was kauert mit verschränkten Armen Ihr da in träger Fleischesruh? Frisch auf, schon ist's die dritte Stunde, Im Weinberg steht schon mancher Knecht! Geht hin auch ihr zum Werk der Liebe, Und werden soll euch, was da recht!

Was plaubert ihr um Nebenbinge?
Schon tönt ber sechste Glodenschlag!
Biel Garben sind schon eingeführet,
Doch steht noch hoch ber Erntetag.
Laßt fahren euer kindisch Rechten
Um Sichel, Sippe, Egge, Pflug!
Hinaus aufs Feld, es wogt die Menge,
Und Arbeit gibt es übergnug!

Was zanket ihr in blindem Eifer Und tödtet hadernd eure Zeit? Schon ruft man aus die neunte Stunde, Der Feierabend ist nicht weit! Weh euch, wenn bald des Abends Schatten

Heraufziehn über Gottes Felb, Eh' ihr, in Liebe treu vereinigt, Mit andern euch ans Wert geftellt? Was schlummert ihr, eh' ihr begonnen, Und träumt von Siegen ohne Kampf? Auf, eilt! bebenkt: was ist bas Leben? Ein Rauch, ber schnell verfliegt, ein Dampf!

Die elfte Stunde hat geschlagen, D weh, es gilt die höchste Zeit! Bacht auf, ihr Trunknen, eilt zum Berke, Ermanne dich, o Christenheit!

Der Abend tommt, nach Tageshite Naht sich ber Herr, mit ihm sein Lohn: Die treuen Anechte stehn geschmücket Bor seinem Stuhl mit Palm' und Aron'.

Da nimmt ein jeber seinen Groschen Und geht zu seiner Ruhe ein, Und wunderbar, doch recht: die letten, Sie werden dann die ersten fein!

D herr bes Weinbergs, herr ber Ernte, Gib treue Knechte ohne Zahl,
Die rührig stehn am heißen Werke,
Bis du sie rufst zum Abendmahl!
Dein sind die Schnitter, bein die Garben,
Und bein bas weite Erntefelb,
Und viele sind von dir berufen,
Doch wenige nur auserwählt!
Wilhelm Strobel.

163.

Auf! steh nicht am Markt zur Schau; Groß ist Gottes Gartenbau. Dich auch hat er ausersehn, Keiner soll ihm müßig gehn!

Sieh, ein Tropfen fällt ins Moos. Mancher meint: was ist's benn groß? Run, vielleicht der Tropfen traf Eines Eichbaums Frucht im Schlaf.

Und sie wächst und nährt sich bran, Treibet mächtig himmelan:

Alfo kannst bu, schwach und klein, Großer Dinge Schöpfer sein.

Rege nur die Rräfte treu, Tritt zur Arbeit ohne Scheu. Rur nicht nach dem Lohne frag, — Lob und Lohn folgt schon hernach.

Nur, daß einer mit dir geht; Einen halte früh und spät, Gott im Auge, Gott voran! So ist alles wohlgethan. Joh. Friedr. Möller.

Bom Feigenbaum. — Lutas 13, 6-9.

164.

"Rimm, Gärtner, biesen Feigenbaum Und wirf ihn aus bem Garten! Ich gönn' ihm länger keinen Raum Und mag nicht länger warten; Ich komme schon so manches Jahr, Und keine Frucht wird offenbar."

Der Gartner spricht mit weiser hulb: Laß noch ein Jahr vergehen, herr! biesmal trage noch Gebulb Und laß ihn ferner stehen; Ich will ihn pflegen still und treu, Ob endlich uns die Frucht erfreu'? —

Du Sohn, ber ewig uns vertritt Mit brünstigen Gebeten, Der an bem Delberg für uns litt, Sich martern ließ und tödten, Wir hören bein Gebot und Wort; D, hoher Priester, bete fort! Du milber Gartner Jejus Chrift, Du wirft uns nicht verfaumen, Und weil bu jo geduldig bift, Kann mancher Zweig noch feimen. Der Garten, welcher bich erfreut, D heiland, ift bie Chriftenheit.

Der Zorn des Richters, welcher broht, Er mag uns zwar erschrecken; Doch wissen wir, vom ewgen Tod Kann uns dein Wort erwecken. Du labest ein, treibst keinen fort Und gönnest jedem Zeit und Ort.

Laß keinen von uns unbesucht; Wir fühlen schon dein Wehen; Laß uns in Blüten und in Frucht, Wann du wirst kommen, stehen! Biel Zweiglein, jung und frisch und grün, Bergelten, Gärtner, dein Bemühn! Mag von Schenkendorf.

165.

Bie lieblich in der Bluten Fulle Lacht er uns an, der liebe Baum; Man fieht vor feiner Silberhulle Die Blätter und die Zweige taum. Doch jede Blüte wird nicht Frucht — Das wisse, wer nach Früchten sucht. O nimm es, Mensch, dir zu Gemüthe, Was diese Blütenpracht dich lehrt! Wie manche schöne Geistesblüte Ward frühe schon vom Sturm zerstört; Wie manche, ob verschont vom Sturm, Berstörte schnell der Sorge Wurm. Bas hilft's, daß einmal sein du liefest, Benn erste Liebe boch entslieht, Benn du nicht wachtest, wenn du schliefest, Und wenn dein herr nicht Früchte sieht? Drum sorge du, daß beine Frucht Dein Heiland einst umsonst nicht sucht. Udolf Morabt.

## Bom Pharifäer und Böllner. — Lufas 18, 9—14.

166.

Der Pharisäer trat im Tempel vor,
Stand zuversichtlich, betend vor sich hin,
Und richtete zu Gott den Blick empor.
Dir dank' ich, Herr, daß ich wohl anders din
Als andre Menschen, welche fort und sort
Nur trachten nach unredlichem Gewinn;
Eh'brecher, Käuber, wie der Zöllner dort, —
Ich saken und erfülle ganz dein Wort.
Den Zehnten und erfülle ganz dein Wort.
Der Zöllner mit gesenktem Angesichte
Stand fern und schlug an seine Brust und sprach:
Sei Gott mir Sünder gnädig im Gerichte.
Ich ? — welchem von den beiden sprech' ich nach?
Udalbert von Chamisso.

#### 167.

Du schautest sonst so wonnetrunden, Bon Luft ber eitlen Welt bethört; Wie? — Ift bir nun ber Muth gejunten? Du sentst ben Blid so tief verftört.

Schauft aufwärts nicht? — wohin bein Befen, Bein Berth, o Mensch, geschrieben ift! Du möchtest sonft am himmel lesen, Bie tief bu nun gefallen bift! —

Du stierst so bleich zur Erbe nieber, Als trüge sie an dir die Schuld; — O richte dich zum herren wieder Und sieh ihn an um Gnab' und Hulb.

Schlag an die Brust in ernster Reue, Bekenne deine Sündennoth; Gib dich dem Herrn in rechter Treue; Sprich: "Sei mir Sünder gnädig, Gott!" Gotthelf Moritz Rocke.

168.

Dulb und vergib Aus lauterm Trieb Der herzlichen Barmherzigkeit, Die zum Bergeben ist bereit. Dulb und vergib Haft Gott bu lieb, Ihn, ber im Lieben und Berzeihn Dich, ihm zu folgen, ladet ein. Dulb und vergib Jesu zu lieb: Der für die Feind' am Kreuze bat Und an dem Kreuz auch dich vertrat. Dulb und vergib! Gott hat bich lieb, Und gleichwie du vergeben haft, Nimmt er von bir ber Sünde Laft.

Dulb und vergib! Satans Betrieb Machft du bamit zu Schand und Spott, Und ehrest so ben Friedensgott. Dulb und vergib
Stoß, Stich und Hieb!
Du selber lebst ja auch noch heut
Bon Gnade und Barmherzigkeit.
Joh. Gottl. Friedr. Köhler.

169.

Ich steh' an beiner Gnabenpforte, An der schon mancher Böllner stand. Herr, öffne mir mit gnädgem Worte; Sieh hier! — mein Schulbbuch in der Hand! —

Das Schulbbuch netten meine Thränen; hier fteh' ich als ein armer Anecht. — Wer mag sich rein und schulblos wähnen? Bor bir, herr, ist kein Wensch gerecht! —

Da klopf' ich an voll Angst und Beben: Wein Herz — bas klopft so mächtig mit. — "Wein Gott, wollst mir die Schuld vergeben: "Erhöre, was ich slehend bitt'!" —

Ich tann bir taum bas Schuldbuch reichen, Die Sand — sie gittert gar zu sehr! — — ""Die Schulb, mein Sohn, will ich bir streichen: ""Nur sundige hinfort nicht mehr!"" —

Wie soll ich solche Gnabe preisen, Du gnäbiger, barmherzger Gott! Bergebung hast bu mir verheißen: Du hast nicht Lust an Sünders Tod. —

Du ließest mich zu Gnaben kommen: Hast mir bas Schulbbuch aus ber Hand, Dein Gnabensiegel bann genommen, Und brück'st es brauf als Unterpsand. —

haft mir die schwarze Schulb gestrichen Mit Gnadenroth aus Chrifti Blut. —

Run ift ber Seele Angft gewichen, 3ch ichopfe neuen Lebensmuth:

Bu leben, Herr, in beiner Gnabe, Durch die ich nun versöhnet bin; O leite mich vom Sündenpfabe Nur recht zu beiner Gnabe hin! — Gotthelf Moritz Rocke.

## **Bom barmherzigen Samariter.** — Lukas 10, 23—37.

170.

Ift noch ein Rest von Lieb' in dir, O geize nicht und gib ihn her, Die reiche, menschenvolle Welt Ift ja an Liebe gar so leer.

Auf Markten biete fie nicht feil, Auch zu Balaften trag fie nicht, Doch tritt bereinft an beinen Beg Ein ftill verharmtes Angesicht,

Dann sprich: Bebarfft bu wohl bes Dels? Zeig beine Bunbe, hier mein Arug, Und in ber Berberg' pfleg' ich bein, Benn biefe Gabe nicht genug.

Ob Dant, ob Undant dir vergilt, Du ziehe stillen Gangs davon; Daß du ein innres Wort erfüllt, Sei deinem Herzen schönster Lohn.

Und was dir noch im Kruge blieb Bon Liebe, senk es nicht ins Meer: Die reiche, menschenvolle Welt Ift ja an Liebe, ach! so leer. Georg Schenrlin.

171.

Dort liegt er nadt, halb tobt geschlagen --

Den Mörbern fiel er in die Sand' — Bewußtlos tann er's teinem klagen, Und geht entgegen seinem End'; Es rinnt das Blut aus seinen Bunden, In kurzer Zeit ist er nicht mehr; Da kommt nach schweren Marterstunden Ein Priester seines Wegs daher.

Er wird ihm helfen — laßt doch sehen! — O nein, er zieht ganz ruhig fort.
Ift's möglich, kann vorübergehen!
Barmherzig sein, lehrt ihn das Wort,
Und doch kein Mitleid mit dem Armen,
Kann sterden sehn das Unglüdskind!
Er kann's — hat leider kein Erbarmen,
Denn er ist tobt und kalt und blind.

Doch sieh, jest tommt bes Priefters Junger,

Bon ben Leviten einer her; Auch er rührt leiber keinen Finger, Sein Herz ift hart und liebeleer. Er kann so ruhig weiter ziehen, Ihn schmerzt bes Nächsten Unglück nicht, Er scheut bergleichen kleine Mühen, Fragt nicht nach bem, was seine Pflicht.

Ein britter tommt, ein Samariter — Er tann hier nicht vorüberziehn. Bas fümmern ihn Geschäft und Güter — Zum Sterbenden zieht's mächtig ihn. Und mitleidsvoll lenkt er zum Armen, Gilt schnell zu seiner His herbei, Bill gerne seiner sich erbarmen Und sinnt wie ihm zu helfen sei.

Die Liebe ftrahlt aus seinem Blide, Flößt Balsam in die Bunden ein; Er labt ihn, daß er ihn erquide Mit Del und mit dem besten Bein. Dann führt er ihn in sanstem Schritte Auf seinem Thier zur Herberg' hin, Und psiegt ihn in der Pilgerhütte Als Freund mit wahrem Brudersinn.

Er zahlt für ihn und setzt bann weiter Am andern Tag die Reise fort, Ift froh und selig und so heiter, Bu wissen ihn am sichern Ort. O solche Liebe sei gepriesen! O selig, wer barmherzig ist! Was man den Armen hier erwiesen, Das segnet reichlich Jesus Christ.

Der wird es ihm gewiß gebenken In Gnaden, weil er's ihm gethan. Barmherzigkeit wird er ihm schenken Auf seiner ganzen Lebensbahn. Doch lieber Freund, ber bu dies hörest.

Thuft du benn auch bergleichen wohl? Wer du auch bift und wo du wärest, Ist auch dein Herz erbarmungsvoll?

Dort liegen Sieche, schwere Kranken, Und Arme seufzen in der Noth; Heier siehst du Trunkenbolde wanken, Dort schreien Hungrige nach Brot; Hier sinken Kinder ins Berderben, Berwahrlost von den Eltern gar; Dort siehst du einen trostloß sterben Ohn' Gott, ohn' Hoffnung immerdar.

hier ist durch Laster tief verdorben Die Seele und auch Fleisch und Bein; Dort ist der Bater gar gestorben Und Witwe und die Waisen schrein; Es kann der Schuldner nicht bezahlen, Und jener hat nicht Dach noch Fach; Und wie soll ich das Elend malen, It es doch groß und mannigsach!

Du könntest helsen, hast schon Wittel, Doch Glauben fehlt bir ganz und gar, Siehst nicht ben Mannim schlichten Kittel, Bringst nicht bein Kleib ihm freudig dar. An Liebe fehlt es beinem Herzen; Die Nächstenliebe mangelt dir, Was kummern bich bes Kranken Schmerzen,

Du gehft nicht ein ju feiner Thur.

Den Hungrigen kannst bu nicht speisen. — Ein Lazarus liegt vor ber Thür — Ihm kannst bu keine Hilf' erweisen, Du lebst nur bir, allein nur bir. Du kannst mit beinem Gelbe retten Den, ber in großen Röthen ist, Doch hat ber Geiz mit tausend Ketten Dich fest umgarnt, bu armer Christ!

Du fannst ben Durstigen nicht tränken, Du bietst ber Noth kein Obbach an; Rannstmanchen Armen wohl noch kränken, Wit stolzen Worten fahren an. Du schließst bein Thor vor armen Waisen, Die Witwe rührt bein Herz boch nicht, Du kannst sie alle von bir weisen, Wie, daß bein Herz bir da nicht bricht!

Du siehst sie in bes Satans händen, Den Trunkenbold, den Lasterknecht, Es ist dir gleich, wie sie einst enden, Ob selig oder gut und schlecht. Du hörst von Heiden; — keine Gabe haft du für ihre Rettung hier, Du bleibest hart bis zu dem Grabe, Berriegelt ist die Herzensthür.

D Mensch, willst du dich nicht besinnen? Halt ein, es folgt ein schwer Gericht. Doch keiner kann bein Herz gewinnen, Nur Jesus kann's, er ist das Licht. D, laß bein Herz durch ihn erleuchten Und schäme beiner Härte dich, Wenn Thränen beine Augen seuchten, Dann ändert erst bein Wesen sich.

O benke boch, du bist der Arme, Der bort in seinem Blute liegt, Und Jesus streckt die Liebesarme Rach dir, bis seine Liebe siegt. O solltest du ins Herz ihm sehen, Wie Samariter-Lieb' und Huld Doch nimmer kann vorübergehen, Wie er bezahlt hat beine Schuld:

Du würdest bich ihm gleich ergeben, Dein ganzes Leben ihm nur weihn, Sein Tob — er gabe bir das Leben, Du würdest froh und glüdlich sein; Du würdest Jesum herzlich lieben, Ihn lieben in den Brüdern hier, Du würdest dich im Wohlthun üben Zu seines Namens Preis und Zier.

Ja, hat dich Jesus angenommen, In seine herberg' dich geführt, Bist in die Zahl du ausgenommen, Die Jesu Geist allein regiert: Dann kannst du erst die Brüder lieben, Dann trocknest du die Thränen gern, Dann wirst, von Dankbarkeit getrieben, Du leben beinem guten herrn.

Haft du Barmherzigkeit erfahren, Dann übst du auch Barmherzigkeit, Dann kann man bald an dir gewahren, Daß Rächstenliebe dich erfreut. Es treibt dich Jesu Christi Liebe, Und du folgst seines Geistes Wehn; D daß dich diese immer triebe! Dann wirst du nie vorübergehn.
friedrich Samuel Dreger.

**Bom reigen Manne und armen Lazarus.** — Lutas 16, 19—31.

172.

Es war ein reicher, reicher Mann; Bon Purpur und von Seibe Ift fein Gewand; er lebt Tagtaglich herrlich und in Freuben. Ein armer Mann, mit Ramen Lagarus, Lag, von Geschwüren tief gernagt, Bor feiner Thur und fleht mit Thranen Rur um ben Abfall von bes Reichen Tifch. Den Sunger fich zu ftillen. - Sunde nahn Und lindern ledend feiner Schwaren Bein. Der Arme ftarb und Engel trugen ibn In Abrams Schof. Der Reiche ftarb. Man legt ben Leib in feine ftolze Gruft, Rur Solle fahrt ber Beift. -In feiner Bollenqual ichlagt er bie Augen auf. Erblidt in weiter Ferne Abraham, Und Lazarus in feinem Schofe rugend. "Ach!" — ruft er auf — "ach, Bater Abraham, Erbarme bich! erbarme bich! D fende Lagarus zu mir hernieder, Der Flammen Glut gu fühlen, die mich bier Un diefem Ort ber fürchterlichsten Bein So fcredlich qualt! D lag ihn nur

In fühles Wasser tauchen eine Fingerspipe, Den Brand der Zunge mir ein wenig abzulöschen!" — Doch Abram rief ihm zu: "Gebenke, Sohn! Wie wohl es dir in beinem Leben ging, Wie übel Lazarus! Der hat nun Trost und Ruh', Du leidest Qual und Pein! Und überdies ist zwischen uns und euch Die große Kluft! Unmöglich macht es die Für uns, hinad zu euch zu kommen, Unmöglich euch, herauf zu uns zu ziehn." —

"D frommer Bater!" — ruft der Reiche aus —
"D sende Lazarum in meines Baters Haus!
Fünf Brüder hab' ich noch am Leben dort;
Er warne sie, daß sie nicht auch gerathen
An diesen Ort der Qual." — Zur Antwort gibt
Ihm Abraham: "Sie haben Woses ja
Und die Propheten! Können die ja hören!" —
"Nein! Bater Abraham!" — erwidert er —
"Benn einer von den Todten käme,
Gewiß, sie würden sich zur Buße wenden!" —
Doch Abraham versetzt: "Nun, hören sie
Auf Woses nicht und nicht auf die Propheten,
So werden sie wohl auch nicht gläubig werden,
Benn einer von den Todten auferstände!"
Ludwig Vogel.

173.

Bergeblich ruft aus Flammentiefen Die Seel' um einen Kühlungsthau! Sie sieht die Lebensbäume triefen, Und Ebens Ströme duftigblau; Denn zwischen jener Himmelshöhe Und zwischen dieser Feuergruft, Und zwischen ewgem Heil und Wehe Wölbt sich unendlich eine Kluft.

hier magft du Felsen überschreiten, Durchsegeln aller Meere Plan; Doch in ben ftillen Ewigkeiten Bestimmt ein andrer dir die Bahn. Bem dort kein Gnadenwort erklungen, Ben dort einmal der Richter band, Richt einer hat sich noch geschwungen hinüber ins gelobte Land. Dort ruht in seines Baters Schoße Ein Sohn, der wie sein Ahn geglandt; hier war er Abrahams Genoffe, Dort glänzt die Kron' auf seinem Haupt. Bedeckt mit Beulen und mit Bunden, Doch Gott im Herzen, lag er da. So waren seine Schmerzensstunden Auf Gottes Ruf ein gläubig Ja.

Entkleibet von ber Purpurseibe, In Qualen jammernd, höret bort Ein Tobter, was er in ber Freude Berachtet, Gottes Lebenswort. Nein, Bater! — töut die bange Rlage. Empor noch aus ber ewgen Bein! So waren seine Freudentage Auf Gottes Ruf ein langes Rein.

Tanki Takin Takin I dije Lenis Lenis Lenis Lenis

1110

loo: loo! lists lists 13 spricht bein Herz in diesem Leben?
13 sinnest du, wenn Christus rust?
13 jau, deine Wonde sliehn und schweben,
15 dei se wölbet sich die Klust.
15 hier dem Heiland lebt im Frieden,
25 den,

r hier sich in die Lüste taucht, : find schon durch die Rluft geschieben, nn gleich noch feine Flamme raucht. Aus beinen Stunden, Tagen, Jahren, Aus diesem Ja, aus diesem Nein Wird überm Grab sich offenbaren, Was ewig soll bein Erbe sein. Noch kannst du hier die Kluft burchschreiten,

Die brüben keiner übersteigt, Wenn sich vorm Herrn ber Ewigkeiten Im Glauben beine Seele neigt.

Albert Knapp.

## Bon den bofen Beingartnern. — Matth. 21, 28-46.

### 174.

"Bernehmt! es hat ein Mann der Sohne zween Und trat zum ersten hin mit milben Borten Und hieß ihn hin in seinen Weinberg gehn: ""So lang es tagt, mein Sohn, arbeite borten!""

Er aber, trogend, sprach: ""Ich will's nicht thun."" Doch nach dem Wort erfaßt ihn Schmerz und Reue, Und er ging hin und ohne auszuruhn Birkt er den ganzen Tag mit Fleiß und Treue.

Und auch zum andern trat der Bater hin Und trug ihm auf des Beinbergs Sorg' und Pflege. ""Ja, Herr!" sprach er mit schnellbereitem Sinn; Doch hinzugehen unterließ er träge.

Ber hat bes Baters Billen nun gethan?" —
- "Der erfte." — Run, so mögen Gottes Reiche Die hurer und die Böllner leichter nahn, Als ihr, die ich bem zweiten Sohn vergleiche.

Johannes tam und lehrt euch, recht zu gehn; Ihr glaubtet nicht, doch jene folgten gerne. Ihr faht es wohl und konntet's auch verstehn; Doch Buße blieb dem harten Herzen ferne.

Das Gotteswerk verschmäht ihr wissentlich, Bebacht, zu füllen nur die eignen Scheunen. — Ein ander Gleichniß hört! Es pflanzte sich Ein hausherr einen Beinberg rings mit Zäunen.

Als ber mit Turm und Kelter stand bereit, That er ihn Gärtnern aus und zog von bannen, Und sandte Knechte zu der Ernte Zeit, Zu bringen ihm, was jene dort gewannen.

Die Gartner aber, im Besitz erfrecht, Stäupten, erschlugen, steinigten bie Anechte: ""Der ferne herr, er schaffe sich sein Recht! Bir wirkten, baß für uns er Früchte brachte."" —

Und andre, mehr noch, sandt' er jenen nach, Doch wie den alten, so erging's den neuen. Da sandt' er seinen eignen Sohn und sprach: ""Bor meinem Sohne werden sie sich scheuen."" —

Doch als die Gärtner kommen sahn den Sohn, Da sprachen sie voll Tücke: ""Seht den Erben! Den laßt uns töbten, für die That zum Lohn Sein Erbaut für uns selber zu erwerben.""—

Sie nahmen ihn und stießen ihn hinaus Und tödteten ihn vor den eignen Schwellen. — Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt nach Haus, Was wird er thun mit diesen Mordgesellen?" —

""Er wird zur Strafe für folch arges Wert Den Bofewichtern nehmen Gut und Leben, Und andern Gartnern austhun feinen Berg, Die ihm zur rechten Reit die Früchte geben.""

Und Jesus sprach: "Erkennt ihr's? So wird Gott Richt länger euer treulos Schalten leiden. Sein Reich, das ihr ausbeutet, ihm zum Spott, Wird er euch nehmen, gebend es den Heiden.

Die Frucht ihm stehlend, nur auf euch bedacht, habt ihr erschlagen die von ihm Gesandten, Drum wird sein Weinberg andern übermacht, Den sernen Bölkern, die noch nicht ihn kannten.

Es wird der Stein (laft ihr es in der Schrift?) Zum Edfte in, den verworfen die Gesellen. Der wird zermalmen jeden, den er trifft, Und wer da fällt auf ihn, der wird zerschellen." — Friedrich von Sallet. 175.

Herr, auf ben Felsen stelle mich, Darauf bein Haus steht ewiglich; Das bist du selbst in beinem Wort, Du aller Seelen einzger Hort.

Der Fels geht in ber Wüste mit, Er bricht den Weg und lenkt den Schritt, Aus seinem Schoße sließt gar hell Der Liebe Born, des Lebens Quell.

In seinem Schatten find' ich Ruh', Er bedt vor mir den Abgrund zu Und will allein die Brücke sein, Auf der ich geh' zum himmel ein.

Richt meine Bege laß mich gehn, Du wollst mir selbst im Bege stehn, Auf daß du lenkest himmelwärts Rein thöricht, tropig-zaghaft herz.

Bas fich nicht ftugen will auf bich, Die Stugen alle, herr, zerbrich, Auf Flugsand baut, wer dir nicht traut, Wer dir traut, ber hat wohlgebaut. Denn wer an bich ftogt, ber gerichellt, Der bu ein Richter bift ber Welt, Und bu germalmft, auf wen bu fällft, hort berer, bie bu trägst und hältst.

Doch stehst du vor den Augen mir, So sent mein Herz auch ein in dir, Daß seines Dentens Ziel und Grab Es in dem Fels des Wortes hab'.

Und ift das herz vom herrn besiegt, Das Leben zwar verborgen liegt; Einst aber kommt der frohe Tag, Da es zum Licht erstehen mag.

Drum bis da kommt der Morgenschein, Laß mich in dir gestorben sein, Auf daß ich frei von allem Weh' Dereinst mit dir auch aufersteh'.

So berge in bem Felsen mich, Drauf bein Haus steht ewiglich; Das bist du selbst in beinem Wort, Du aller Seelen einzger Hort. Udolf von Harleß.

### Bon den gehn Jungfrauen. — Matth. 25, 1—13.

176.

Auf mitternächtlich stillen Wegen Biehn einem Königssohn entgegen Behn Jungfraun, seierlich berusen Bu seinem wonnigen Empfang', Wann zu bes Hochzeitsaales Stufen Er nahen wirb mit schnellem Gang Als Bräutigam aus weiter Ferne, Gleich einem golbnen Morgensterne.

Die Braut, fie war von teiner Schone, Die er, ein Fürst ber Menschensöhne, Als Bettlerin sich einst erkoren, Da er im Blut fie liegenb fand. Um fie geheiligt, neugeboren An feiner königlichen Hand Durch eines Brautfaals hohe Thuren In Gottesklarheit einzuführen.

Rur teusche, jungfräuliche Gäfte Berief er zu dem Hochzeitsfeste, Und ihrer keine weiß die Stunde, Darin der Brautzug kommen will; Doch ihnen allen ward die Runde: "Erwartet wachend mich und still! Schmüdt eure Lampen, ihr Jungfrauen, Daß ich sie brennend möge schauen!" Sie find nicht erst seit heut und gestern Berbundne, gottberufne Schwestern, In deren Hand die Lampe slimmert, Bom Del des Geistes angesacht; Doch spärlich nur die Flamme schimmert

Bei fünsen burch bie Mitternacht. Bas sie zuerst hineingegossen, Dem kommt nichts weitres nachgeflossen.

Die Klugen mußten's längst erkennen, Daß, wo durch lange Nächte brennen Und lodern bis zur Worgenfrühe Die schwache Pilgerlampe soll:
Da gilt es unverdrossne Wühe, Das Krüglein Dels zu halten voll;
Drum lassen sie sich's nicht verdrießen, Zu sammeln und bann nachzugießen.

Die Thörichten, sie benten flüchtig: "Ei, unser Lämpchen brennt ja tüchtig!" Drum hupfen rechts und links vom Bfabe

Sie sorgenlosen Muths einher, Als ob bas erste Tröpstein Gnabe Genug für alle Beiten wär', — Und ach, bas Del in ben Gefäßen Zum Weiterbrennen wird vergessen. —

Da tönt ein Bedruf aus ber Beite: "Er nahet! Gebt ihm das Geleite!" Sie fahren auf und jede Flamme Glänzt in ben handen feierlich. —

Doch sieh, nach ihm, dem Bräutigar Bewegt umsonst das Auge sich. Er kommt noch nicht. — Sie sinken nied Und Schlaf beckt ihre Augenliber. —

So schlummern sie noch eine Stunde; -Da plöglich, wie am himmelsrunde Dem Blige nach die Donner rollen, Geht aus ein Ruf: "Der Bräutgam nacht!" —

O felig, wem dies Wort erschollen, Wenn er nach jener Beisung that! — Wie fröhlich stehet auf die Kluge Mit heller Lamp' und vollem Kruge

Doch schau, mit welchem Todeswesse. Fünf andre von dem Schlaf erstehen. Horch, wie sie zu den Schwestern wir: mern:

"Ach, unser Lampenbocht erlischt! Bon eures Dels hellklarem Flimmerksei unser Fünklein angefrischt!" — Umsonst! — Ein Wensch kann dir nick geben,

Wenn du verträumt das ewge Leben! —

Mit süßem Freubenglanze schreiten Dem Bräutigam ber Ewigkeiten Die Klugen nach zum Hochzeitssaule. Und hinmelhell thut er sich auf. — Die andern, über Berg und Thale Nach Del gerannt in bangem Lauf, Sie pochen jammernd an der Pforte, — Doch niemand achtet ihrer Worte.

177.

Ihr klugen Jungfraun In eurer Kammer, O schlummert nimmer, Rüftet die Lampen!

Längst schwand in der Ferne Des Abendroths Pracht; Schon künden die Sterne Die Witte der Nacht; Seid munter und wacht! Wie lange wird es mähren, So nahet ber Bräutgam, Der Rönig ber Ehren. Drum schlummert nimmer, Rüftet die Lampen! Run salbt euch mit Düsten, Legt an das Geschmeib', Umgürtet die Hüsten
Rit purpurnem Kleid;
Der Herr ist nicht weit.
Auf güldnen Geschirren
Bald gilt's ihm zu zünden
Beihrauch und Myrrhen.
Drum schlummert nimmer,
Rüstet die Lamben!

Durch Wälber und Wogen, Durch's finstere Land Still tommt er gezogen, Die Kron' in der Hand. Sein Herz ist entbrannt Bon himmlischer Minne, Doch sorschend verzieht er, Zu prüsen die Sinne; Drum schlummert nimmer, Nüfet die Lamben! Weh' benen, bie liegen Bom Schlaf unterjocht, Wenn endlich bie Stiegen Beschreitend er pocht! Berlöscht ist ihr Docht. Berstoßen vom Funkeln Des Festes bann gehn sie Und weinen im Dunkeln; Drum schlummert nimmer, Riftet bie Lampen!

Doch die da sich schmüdten Und warteten sein, Er führt die Entzückten Zur herrlichkeit ein. Holbseliger Schein Ift drinnen ergossen, Wo hoch um das Lager Die Lilien sprossen; Drum schlummert nimmer, Rüstet die Lampen! Melchior von Diepenbrock.

## Bou den anvertrauten Centnern. — Matth. 25, 14-30.

178.

Gott hat viel besondre Gaben, Jeglichem sein Pfund verliehn, Und man soll es nicht vergraben, Sondern Rinsen baraus ziehn.

Ift das Pfund, das man erhalten, Roch fo durftig auch und flein,

Treulich foll man es verwalten, Um ein frommer Rnecht zu fein.

Laß, o herr, zu beinem Preise Wein geringes Werk mich thun — Und nach dieser Pilgerreise Dann in beinem Frieden ruhn! Wernine Zimmermann.

179.

Dem, der da hat, spricht Christus, wird gegeben, Und wer nicht hat, dem wird auch das genommen, Bon dem er meint, er hab' es sich zum Frommen; Ich las den Spruch und fühlt' mein Herz erbeben.

Hab' ich nun, oder schein' ich nur im Leben Bu haben? und was foll mir Reues tommen, Wenn ich schon habe? fragt' ich mich beklommen; Es schien der Spruch ein Netz um mich zu weben. Und also war's! — Ich fühlte mich gefangen, Als ich ber Rebe tiefen Sinn erkannte; An Gitles hatt' auch ich mein Herz gehangen.

D, wie vor Scham mir da die Wange brannte! Denn nichts besitzend hätt' ich nichts empfangen, Wenn ich ein Körnlein Glauben mein nicht nannte. Julius Sturm.

## Bom Beltgericht. - Matth. 25, 31-46.

180.

Es hat das kleinste Bögelein Sein Nest im Walbgehege, Des Menschen Sohn nicht einen Stein, Daß er sein Haupt drauf lege.

Er Mopft an beine Thure an Und läßt sein Wort erschallen; Du aber haft nicht aufgethan, Und weiter muß er wallen.

Ihn durftet, du bift nicht geeist, Ihm einen Trunk zu bieten — Ihn hungert, du haft nicht getheilt Wit ihm, was Gott beschieben.

Berachtlich blidft bu auf fein Rleib, Das er fich auserlefen, Rimmft Anftoß an der Dürftigfeit Und an dem ftillen Befen.

Du meinft, im prunkenben Gewand Da würbest bu ihn kennen; Siehst du nicht an durchbohrter Hand Die Bunbenmale brennen?

So wisse, wenn er sich einst naht In Königspracht und Prangen, Und du ihm ebnen willst den Psad, Ihn jubelnd zu empfangen:

Dann harrst vergebens du auf ihn, Fern bleibt er beinen Wegen, Und wird an dir vorüberziehn Mit seinem Gnadensegen. Julius Sturm.

181.

## Der Borläufer.

Einst ging bem Herrn, um ihm ben Beg zu bahnen, Johannes, gleich bem Morgenstern, vorher, Der lette, größte der Propheten, der Bur Buße rief in feierlichem Mahnen.

Heut ift es anders: uns erfaßt ein Ahnen, Als nahe fich der Tag der Biederkehr Des auferstandnen Königs; — aber wer Berkundigt's heute seinen Unterthanen?

Der Mensch ber Sunde, ber sich frech vermißt, Des Täufers Bort in seines umzuwenden: "Es werde niedrig, was erhaben ist! Im Fleische greifet ihr ben Gott mit Sanben!" So predigt offen icon ber Antidrift; Bir aber miffen, wie bie Beiten enben.

#### Der Berr.

Du wirft im Sturme nahn! Dein bligend Leuchten Bird gehn vom Aufgang bis jum Rieberaana. Und treffen wird bein Strahl mit Donnerklang Die ftolgen Saupter, die fich bir nicht beugten.

Du wirft im sanften Säuseln nahn! Berscheuchten, Bergagten Seelen wird wie Lodgefang Dein Ruf ertonen! Ber gefchmachtet lang', Dem wird bein Wort wie Thau die Lippen feuchten.

So wirft bu nahn! - Ingwischen rollt bie Beit Dit ihren bunteln, wild emporten Bogen Dabin ins ftille Meer ber Emigfeit.

Und immer finftrer wird ber himmelsbogen; -Ihr Bächter wacht, ihr Jungfraun feib bereit: Es tonimt bie Racht, ber Brautgam tommt gezogen. Udolf Krummacher.

#### 182.

Barum vom himmel ber folch mächtge Donnerschläge? Durch Relfen bricht ber Sturm in feffellofem Lauf. In allen Grunden wird die Erbe gitternd rege. Und braufend ichwillt bas Meer aus tiefem Beden auf. -Lamm Gottes, bas bift bu! Dein Tag ift aufgeftiegen, Daran bu im Triumph willst herrschen, richten, siegen!

Er naht! - Schon ift er bier, vom Sturmgewölf getragen, Das Scepter in ber hand; - allmächtig ftredt er's bin! Sein Blid burchftrahlt ben Raum, fo weit bie Simmel ragen. Und Feuerlohe rollt verzehrend her um ihn.

Lamm Gottes, bas bift bu! Dein Tag ift aufgestiegen. Daran bu im Triumph willft berrichen, richten, fiegen!

Durch Simmelstiefen ber ftebn bebre Legionen Der Engel feiner Rraft, vom Flammenlicht umweht; Und gitternb naben rings bie Bolfer aller Bonen Und beten an im Staub bes Konigs Majeftat. Lamm Gottes, bas bift bu! Dein Tag ift aufgeftiegen,

Daran bu im Triumph willft berrichen, richten, siegen!

Der Herr spricht, alles schweigt: — Er richtet alle Seelen, Die Bücher thun sich auf, drin Bös' und Gute stehn; — Kein Frethum, kein Entsliehn! Richts kann sich hier verhehlen! Nach Jesu Worten muß der Spruch vom Throne gehn.
Lamm Gottes, das bist du! Dein Tag ist aufgestiegen, Daran du im Triumph willst herrschen, richten, siegen!

D Sünder hart und ftolg! Wie stehst du nun verworren, Der du bein Leben lang der Gnade bliebest fern! Du, der, der Blume gleich des Grases, muß verdorren, Sprich, wie erträgst du nun den Flammenblid des Herrn, Wenn nun im Strahlenmeer sein Tag emporgestiegen, Wenn im Triumph er tommt, zu herrschen, richten, siegen? —

Doch, o mein Herz, warum, warum willst du erzittern, Da du den Heiland kennst, zu dem dein Glaube steht? — Bleibt er nicht ewig dein in Weltgerichtsgewittern? Bleibt er dein Heiland nicht auch in der Majestät? — Ja, Gottes Sohn! das ist ein Kommen für die Deinen, Mit deinem Siegesglanz, mit dir uns zu vereinen! Albert Klapp.

183.

3ch werbe bich als Richter feben, Bor beinem ernften Urtheil fteben, Bor beiner Augen Flammenlicht, Und ob ich frei von allem Wanten, Bon allen forglichen Gebanken Dich feben werbe, weiß ich nicht.

Doch bein gesegnet Gnabenzeichen, Dem alle bangen Zweifel weichen, Ich werb' es hoch in Wolken schaun: Das haupt von Dornen wund geriffen, Die Rägelmal' an händ' und Füßen, Die werben trostreich Frieden thaun.

Bohl strasend kannst du mir erscheinen, Benn eigner Wille, eignes Meinen Bor beiner Bahrheit untergehn; Doch dem Gericht bin ich entronnen, Und wird der Beltenrichter kommen: Ich werde meinen hirten sehn. Ludwig Giesebrecht. Jesu Reden bei verschiedenen Veranlassungen.

Bon der Zeit an fing Jesus an zu predigen und zu jagen: "Thut Buge, denn das himmelreich ist nabe herbei gekommen." (Matth. 4, 17.)

184.

Er ruft! Er ruft! — haft bu ihn auch vernommen, Den Ruf der Liebe, der die Welt durchtönt? "Das himmelreich ift nah' herbeigekommen," Denn Chriftus hat die Welt mit Gott verföhnt.

Er ruft! Er ruft! — haft bu ihn auch verstanden, Und folgtest du der Liebe heilgem Ruf Aus Todesleiden und aus Sündenbanden Auf in das Reich, für das dich Gott erschuf?

Er ruft! Er ruft! — Und kannst bu widerstehen Dem Ruse, der bein Innerstes durchdrang? Haft du am Kreuze den nicht sterben sehen, Der sterbend dir die Seligkeit errang?

Er ruft! Er ruft! — Der Schöpfer alles Lebens hat ja die Seele, die er schuf, geliebt, Und du auch lehft und leidest nicht vergebens, Weil er sein Blut dir zur Erlösung gibt!

Er ruft auch dich! — Er hat dich aufgenommen Und ruft zurück dich in sein Himmelreich, Denn Gottes Sohn ist in die Welt gekommen Und macht die Sünder seinen Engeln gleich. Auguste Gräfin Eglofffein.

Da er aber das Bolf sahe, ging er auf einen Berg und sehte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er that seinen Wund auf und lehrte sie. (Watth. 5, 1. 2.)

185.

D Menschenkinder, kommt und schaut Die Kanzel, welche Gott gebaut, D Menschenkinder, kommt und hört Den Lehrer, welchen Gott gelehrt: Der Heiland lehrt vom Berge!

Ihr Briefter von Jerusalem, Ihr hirten tommt von Bethlehem, Du Wandersmann von Jericho, Geh nicht vorbei, was eilst bu so? Der Heiland lehrt vom Berge!

Du Adersmann von beinem Pflug, Du Mägdlein mit dem Wassertrug, Ihr Mütter kommt mit schnellem Schritt,

Und bringet auch die Kleinen mit: Der Heiland lehrt vom Berge!

9\*

heran, bu müber Greis am Stab, Und du, mein braungelodter Knab', Euch allen schenkt er Beisheit ein, Den Jungen Misch, den Alten Bein: Der heiland sehrt vom Berge!

Ihr Könige vom Morgenland, Ihr Heiben fern vom Inselftrand, Heran, heran, ihr Bölfer all', Sein Wort burchläuft ber Erbe Ball: Der heiland lehrt vom Berge!

Ihr Bögelein in Lüften blau, Ihr Lilien auf grüner Au, Ihr Winde auf ber weiten Flur, Horcht auf, der Herr ber Creatur, Der Heiland lehrt vom Berge!

Beladnes Herz, voll Angft und Weh', Komm, steig auf diese Bergeshöh', Wie Rebel schwindet hier dein Leid, Das Aug' wird hell, das Herz wird weit: Der Heiland lehrt vom Berge!

Weg Bruderhaß, weg Sektengeist, Der stolz die Thür dem Böllner weist! Wer dürstet nach Gerechtigkeit, Ist eingeladen weit und breit! Der Heiland lehrt vom Berge!

Beg Heuchlerbrut, weg Otternzucht, Fleuch abwärts in die tiefste Schlucht; Des Heilands Bort ift scharf und rein, Bie Alplust geht's durch Mark und Bein: Der Heiland lehrt vom Berge! Und wenn ihr ihm die Thure war, Und wenn ihr ihm die Rirchen schließt, Sein heilig Evangelium, Das macht ihr boch nicht fiill und ftumm: Der heiland lehrt vom Berge!

Die Bögel fingen's in ber Luft, Die Blumen hauchen's aus im Duft, Die Welle trägt's zum Meere fort, Im Binbe fliegt's von Ort zu Ort: Der Heiland lehrt vom Berge!

Und wo ich geb', und wo ich fteb', Im tiefen Thal, auf fteiler Höb', Im Mittagsblau, im Sternenlicht Bernehm' ich, was mein heiland spricht; Der heiland lehrt vom Berge!

O ebler Berg, zwar namenlos, Doch über alle Berge groß! Du Zion und du Garizim, Du Sinai, beugt euch vor ihm: Der Heiland lehrt vom Berge!

O schöne Erbe, weit und breit Bom herrn zum Tempel eingeweiht, O Kirche, die sich Gott erbaut, Du reichst, so weit der himmel blaut! Der heiland lehrt vom Berge!

Bannkommt, wann kommt der große Tag, Bo alle Belt ihn hören mag, Bo jedes Anie vor ihm sich beugt Und alles Fleisch anbetend schweigt, Und Jesus lehrt vom Berge! Karl Gerok.

Selig find, die da geistlich arm find; denn das himmelreich ist ihr. (Ratth. 5, 3.)

186.

Auf harten Betten schläft man wohl, hat man zum Ruhekiffen, Bas jeber haben fann und foll, Ein ruhiges Gewissen. Nur darauf kommt es an allein, Um auch in Armut froh zu sein. habt ihr benn nicht von Gottes Sohn, Ihr Armen, in der Schrift gelesen, Daß er von zarter Jugend schon Euch in der Armut gleich gewesen? Die Krippe war's, die ihn empfing, Das Kreuz, an dem er sterbend hing.

Und habt ihr nicht ein Gnadenpfand In seinem Worte voll Erbarmen:
"Bu predigen bin ich gesandt
Das Svangelium ben Armen?"
hört ihr nicht, wie er selig preist
Die Armen all' in seinem Geist?

Kur einen heiligen Altar Bill er in eurer armen Hütte, Dann tritt er segnend immerdar Zu euch und wohnt in eurer Witte. Sein Grußwort "Friede sei mit Euch!" Racht Hütten euch zum Himmelreich. Rehrt also Christus bei euch ein, O sagt, was könnt ihr dann vermissen? Er wandelt Wasser euch in Wein, In Uebersluß den schmalen Bissen. Auf seinen Wink entslieht die Noth, Er selbst ist das lebendge Brot.

Freut euch in ihm! Wer froh entbehrt, Bas ihm ber Bater nicht beschieben, Der ist als frommes Kind ihm werth, Und Gottes Kind hat Gottes Frieden. Ber den entbehrt, wird doch nicht satt, Und wenn er Tonnen Goldes hat.

Richt Gelb und Gut, nicht Hof und Haus Begleiten uns einft, wenn wir sterben. Es muß der Mensch zur Welt hinaus, Sonst tann er nicht den himmel erben. Wer dort wird reich, wer arm hier sein, Nur das sei eure Sorg' allein.

Wilhelm Schubert.

# Celig find, die da Leid tragen; denn fie follen getröftet werden. (Watth. 5, 4.)

187.

Rahe dich, gebeugte Seele! Zage nicht ob deiner Fehle! Dem du nahst, der prüft die Herzen, Kennt die Schuld, doch auch die Schmer-

zen;

Rennt die Reue, die dich beuget Und von deiner Lieb' ihm zeuget; Rennt dein sehnliches Berlangen, Fest und treu ihm anzuhangen. Nah dem Herrn dich, zu verfünden Seinen Tod für unfre Sünden; Rabe dich ihm und erfahre, Wie er segnet am Altare.
Dort ift Heil auf dein Berlangen: Fasse Muth, es zu empfangen; Sterben nicht, nein, leben, leben Sollft du, denn dir ist vergeben.

Nun, so nah ich mich zum Leben Richt mit Angst-, mit Freude-Beben. Kommt, o kommt ihr meine Brüder, Berft mit mir vor ihm euch nieder! Froh vereint in Dankgebeten Laßt zu seinem Tisch uns treten: Gleicher Staub und gleiche Geister, Ueber uns ein herr und Meister. Friedrich Rochlig.

### Selig find die Sanstmüthigen; denn fie werden das Erdreich besitzen. (Matth. 5, 5.)

188.

Richt bem Erobrer gibt ber herr jum Lohne Die herrschaft bauernb, mag er ohne Gleichen Siegreich fortsturmen über blutge Leichen, So bag fein Schwert nicht einen Feinb verschone.

Ja, schlüg' er auch in Trümmer hundert Throne, Und blitte seiner Herrschaft goldnes Zeichen Gewaltig über unbegränzten Reichen, Ein Stärkrer nabt. — und ihm verfällt die Krone.

Die Macht, die ruht auf blanken Schwerterspitzen, Wir sehn sie wankend auf- und niedergleiten, Und kein Gewaltreich gibt's, das ewig bliebe.

Rur die Sanftmüthgen werden einst besitzen Rach Christi Wort das Erbreich alle Zeiten, Denn ewig ist allein die Macht ber Liebe.

Julius Sturm.

### Selig find, die da hungert und durftet nach der Gerechtigkeit; denn fie follen fatt werden. (Matth. 5, 6.)

189.

Mich hungert, Herr, nach beinem Heil, Nach beinen Friedensgaben. Die Welt und was in ihr ist seil, Kann nicht mein Herze laben. Ihr Gut ist Tand, Hat nicht Bestand, Und frommt mir nicht zur Speise Auf meiner himmelsreise. Doch gräm' ich mich bes hungers nicht; Denn du haft mich gelaben, Wo beine hand bas Brot mir bricht, Zum Tische aller Gnaben. Gib mir bas Kleib, Das Festgeschmeib' Zu solchem Festgenusse: Gebanken ernster Buße.

Und sprichst du jest: Dies ist mein Blut, Das dir erkauft das Leben; Das ist mein Leib, der dir zu gut Ist in den Tod gegeben —— So sprich dereinst, Wenn du erscheinst: Du schon mein Gast auf Erden, Sollst's nun im Himmel werden. Karl Vormann.

### Selig find die Barmherzigen; denn fie werden Barmherzigkeit erlangen. (Matth. 5, 7.)

190.

Ihr Reichen, übt Barmherzigkeit, Beil ihr's dem Herrgott schuldig seid; Die Armen sind nicht minder, Bie ihr, auch seine Kinder.

3hr Reichen, übt Barmherzigfeit, Beil ihr's dem Heiland schuldig seid; Des Bluts, das er vergossen, Sind Reich' und Arm' Genossen.

3hr Reichen, übt Barmherzigkeit, Beil ihr's ber Menschheit schulbig seid;

Der Urmen Rothschrei boren, Seift bem Berbrechen mehren.

Ihr Reichen übt Barmherzigkeit, Beil ihr's den Armen schuldig feib; Die Armen helfen alle, Daß nicht der Reiche falle.

Ihr Reichen, übt Barmherzigkeit, Beil ihr's euch selber schuldig seid; Ach, ohne Lieb' auf Erben, Wie wollt' ihr selig werden? Wilhelm Schubert.

## Selig find, die reines Herzens find; denn sie werden Gott schauen. (Matth. 5, 8.)

191.

Wilft du, Mensch, am großen Leibe, Deffen Haupt der Heiland ist, Hangen als ein Glied, so bleibe Reusch und rein, wie Jesus Christ. Fliehe jeglichen Gedanken, Der in dir entstellt sein Bild; Fürchtest du im Streit zu wanken, Christi Reinheit sei dein Schild. In des Heilands goldne Krone Füge dich ein Demant ein; Trachtest du nach solchem Lohne, Sei wie Demant hell und rein.

Nur die reines Herzens sind, Werden Gottes Antlit schauen, Mit verklärter Freunde Schar Wandeln in des himmels Auen, Wo ein ewger Frühling blüht Und die Freude nimmer flieht.

Rur die reines herzens find, Schmeden Gottes felgen Frieden, Und zur Freudenernte reift Aus demselben Kraute sprießet Heilung biesem, jenem Gift, Prüse darum, wer genießet, Daß ihn nicht Berberben trifft! Zweisel kann den Glauben läutern, Zweisel oft den Glauben stählt, — Doch an ihm kann er auch scheitern, Wenn des Schiffes Lenker sehlt. Prüse drum, was andern nüget, Ob es dir nicht schädlich sei; Dann bist du vor Reu' geschützet, — Dem Erwählten bleibe treu!

192.

Ihre Thränensaat hienieden, Benn der Lebenstag einst sinkt Und der Herr der Ernte winkt.

Schaff in mir ein reines Herz, Bater! — Dich wünsch' ich zu schauen Und mit frommer Freunde Schar Zu durchwandeln beine Auen, Wo ein ewger Frühling blüht Und die Freude nimmer slieht.

Robert Köhler.

## Selig find die Friedfertigen, denn fle werden Cottes Ainder heißen. (Matth. 5, 9.)

193.

Friedlos ist der Erde Glück, Friedlos ist ihr Streben; Wahren Frieden kann dir nur Gottes Liebe geben.

Friebensfrüchte findest du Wenig hier auf Erben, Denn wo Satans Wacht regiert, Kann nicht Frieden werden!

Born entbrennt und Haß entstammt Unter allen Ständen; Und wo Born herrscht, ruht die Wacht In des Teufels Händen!

D, ihr lieben Chriftenleut', Laßt es euch boch fagen, Daß in Liebe und Gebulb Ihr euch muffet tragen.

Höret nur ben treuen Herru, Wie er mahnt zur Liebe, Daß sich nicht sein Friedensgeist Ueber euch betrübe!

Mit Gebulb und vieler Treu Hat er uns getragen, Wo uns oft gerechter Jorn Konnt' zu Schanden machen.

Frieden hält ber Herr so gern, Frieden will er bringen! Hört! wie von dem Friedensfürst Selbst die Engel singen!

Drängte bich die Sündenschuld In der Hölle Tiefen, Wenn sie alle, klein und groß, "Wehe! Rache!" riefen: Blidteft bu in großer Roth Jammernb bann nach oben, Daß bein großer Sunbenftein Werb' von bort gehoben:

Bift bu als zertretner Burm Hin zum Kreuz getreten, Haft bu bann um seine Gnab' Beinenb bort gebeten:

D, so hat sein Friedenslicht Dir gewiß geseuchtet, Als mit Reuethränen du Jesu Fuß beseuchtet!

D, so sprach er auch zu bir: "Ziehe hin in Frieden! Glaub' nur, daß ich auch für bich Schmach und Tob erlitten!"

hat ber treue heiland so Frieden dir gegeben, Einen Frieden, der dein bleibt Bis zum ewgen Leben,

D, so wirst bu ja auch gern Wieber Frieben geben, Wirst mit treuer Friebenshand Starke Fäben weben!

Wirft, wo um bein Recht es geht, Gerne Unrecht leiben; Nie um Mantel und um Rock Im Unfrieden streiten!

Zwar ift es ein großes Ding, Frieden geben, halten; Und nur dann gelingt es dir, Lässest ihn du walten! Doch bu tannst es in dem Herrn, Der dich mächtig machet, So, daß beine schwache Hand Selbst bes Teufels lachet!

Seht, es ist dem Herrn so lieb, Seines Herzens Freude, Wenn des Friedens freundlich Licht Herrscht auf seiner Weide!

Ja, und hört ben Namen nur, Den er bann euch gibet, Wenn ihr hier in Frieden stets Brüderlich euch liebet!

"Gotteskinder" nennt ihr euch! Was kann's Schönres geben? Wer solch selgen Namen trägt, Hat das ewge Leben!

D, so ringet boch barnach, Daß ihr dies erreichet, Daß vor Jesu Friedenswort Ihr euch kindlich beuget. haltet Frieden! ftiftet ihn! Reichet euch die hande; Schaffet, daß fich euer Blid Auf fein Kreug nur wenbe.

Werbet stündlich euch bewußt, Wie allein aus Gnabe Ihr hier könnt, in Lieb' und Treu', Bandeln Gottes Pfade.

Dann weht unsers herrn Panier Stets in unser Mitte, Und es eint fein Friedenswort Uns gu Dant und Bitte.

Dann erhört ber herr gewiß, Wenn vereint wir beten. — O, brum lagt uns immer nur Liebend vor ihn treten!

Und du, Heiland, Jesus Christ, Romm mit beinem Frieden, Dann blüht, Herr! bein Friedensreich Bei uns schon hienieden! Unbekannt.

# Selig find, die um Gerechtigleit willen verfolgt werden; denn das himmelreich ist ihr. (Matth. 5, 10—12.)

194.

Selig sind die, so um Gerechtigkeit Berfolgt sind! ihrer ist das Himmelreich. — Habt ihr, bewußt, euch höchstem Ziel geweiht, So macht euch keine Scham und Drohung bleich.

Der fühlt das Ewige sein eigen ganz, Der alles, was vergänglich, missen muß. Sein Leben ist kein buntgefügter Kranz, Ein Golbreif ist's in Gott, aus einem Guß.

Noch seliger, wird euch die Chre gar, Der Erbengüter theuerstes, geraubt. Des golbnen Gögen Unwerth wird euch klar, Seht ihr ihn frech besubelt und bestaubt. Selig seib ihr, wenn euch die Leute schmähn Um Jesu willen und mit Lügenmund Aufbürden euch, was nie durch euch geschehn. Die Lüge macht euch eure Wahrheit kund.

Seib fröhlich und getrost! Im himmelreich Wird euch jedwede Unbill wohl belohnt. Wo blindes Unrecht führte Streich auf Streich, Ward euer Bilb zerschlagen und entthront.

Doch in ber Wahrheit ewgen Gotteswelt Und in bes himmels friedensstillem Land Ragt, was der Erde Trug und Schein zerschellt, herrlicher auf, als es hienieden ftand.

Und eure Reinheit, so die Welt bespie, Strahlt fernster Zeit, getrübt von keinem Hauch, Denn, wie sie's euch gethan, verfolgten sie Die vor euch waren, die Propheten, auch. Friedrich von Sallet.

### Selig feid ihr, die ihr weinet; denn ihr werdet lachen. (Lutas 6, 21.)

195.

Kennst du die wunderbare Quelle, Sie strömt nicht aus der Wolken Schoß, Doch ist kein Thau so himmelhelle, Der je aus Lüsten niederstoß; Kennst du den Baum aus dunklen Gründen.

Die Felfenichlucht gebar ihn nicht, Doch wirft bu feinen Bergquell finden, Der aus fo tiefen Rammern bricht.

Seit, aus bem Paradies verstoßen, Der Mensch im Schweiß das Feld bestellt, Ist dieses Brünnlein stets gestossen, Und sließet bis ans Ziel der Welt; Wenn ringsum alle Bäche troden, Kein Thau vom heißen Himmel tropft: Nie sah man diese Quelle stoden, Noch diesen Brunnen je verstopft.

Den Quell der Thranen muß ich loben. Denn wie aus buntlem Felfengrund Ein lichter Brunnquell fpringt nach oben

Und macht ber Tiefe Räthsel tund: So quillt aus stiller Herzenstammer Der Born ber Thränen silberklar Und macht ber Seele Freud' und Jammer Im Licht ber Sonnen offenbar.

Und wie ein Bach mit Segen letet Gebirge, Flur und Wiesenland, Der Garten grünt, von ihm benetet, Und Blumen franzen seinen Rand: So steht, von Zähren erst begossen, Dein Herzensgarten gut in Zucht, Und wo der Thränen Thau gestossen, Reift süßer jede Geistesfrucht.

Und wie des Wassers reine Seele In zarten Dünsten steigt empor, Daß sie dem himmel sich vermähle Als Aetherdust und Wolkenstor: So faffen leis in golbnen Schalen Die Engel beine Thränen auf, Daß fie bir einst als Perlen strahlen Im Kranze nach vollbrachtem Lauf.

Drum laß ber Thränen Lob mich singen, Obgleich die Welt es nicht versteht; Dort werden Freudengarben bringen, Die hier in Thränen ausgesät; Hat doch der beste Sohn der Erde Die Weinenden dereinst gelobt, Und selbst in Kummer und Beschwerde Der Thränen heilge Kraft erprobt.

Die Thräne lob' ich, bie in Schmerzen Des Erbenpilgers Wange näßt; Zwar fließt sie herb aus wundem Herzen, Bon Leid und Rummer ausgepreßt; Doch wenn im Lenz die Rebe thränet, Regt sich in ihr der edle Saft, Und wenn ein Mensch vor Jammer stöhnet,

Die Thräne lob' ich, die die Buße In Staub vor Gott zum Opfer bringt, Wenn sie mit Magdalenens Kusse Des Heilands Füße fromm umschlingt, Die gleich dem Frühlingsstrom die Rinde Berjährten Tropes milbe schmelzt,

Erwacht in ihm die beste Rraft.

Und Felsenlaften alter Sünde Bom neugebornen Herzen wälzt.

Die Thräne lob' ich, die der Liebe Bom Herzensgrund ins Auge steigt, Wenn sie mit Samaritertriebe Sich zu dem Weh' des Bruders neigt, Die Thräne, die in offne Wunden Wie sanfter Balsam heilend sließt, Und, weil's die Liebe mitempfunden, Das herbste herzeleid versüßt.

Die Thräne lob' ich, bie bie Bonne Im Taumel bes Entzüdens weint, Woraus, wie aus bem Thau bie Sonne, Die Güte Gottes wiederscheint, Wenn ohne Worte, ohne Töne Der stumme Dank im Auge blinkt, Und selge Tropsen alles Schöne Aus bem verwandten Herzen zwingt.

So laffet mich bie Thränen loben, Dieweil wir noch im Thränenthal! Einst weinen wir im himmel broben Bor Freud' und Dant zum lettenmal; Dann wird sich unser Aug' verklären In ungetrilbtem Freudenlicht, Und Gott wischt selber alle Zähren Den Seinigen vom Angesicht.

Karl Gerok.

Laffet ener Licht lenchten bor den Lenten, daß fie eure guten Berte feben und euren Bater im himmel preifen. (Matth. 5, 16.)

196.

Lasset euer Licht leuchten, wie der Heiland spricht, Denn in euch allen wohnet Licht vom Licht. Und könnt ihr auch nicht gleich der Sonne glänzen, Die Licht ergießt bis an der Erde Grenzen, So leuchtet nur mit milbem Sternenschein An eurem Ort in euren Kreis hinein; Dann seid ihr vor dem Angesicht des Herrn So groß und glanzvoll wie ein Sonnenstern!

Wilhelm Schubert.

### Las vor dem Altar deine Cabe und gehe zuvor hin und verföhne dich mit deinem Bruder. (Matth. 5, 23. 24.)

197

Chrift, bu nahft bich jener Statte, Wo das Wort der Liebe tont, Wo im Liede und Gebete Sich der Geift mit Gott verjöhnt; Deine Lippen singen, loben, Aug' und Hande find erhoben.

Doch, was beine Worte fünden, Heget das auch bein Gemüth?
If tein Haß bei dir zu finden,
Ift bein Herz in Lieb' erglüht?
Rannst du Gruß und Kuß erwidern?
Rürnst du nicht mit beinen Brüdern?

Prüfe dich! Es gilt bein Leben, Deiner Seele Ruh' und Glüd! Rannst du liebend nicht vergeben — Weiche vom Altar zurück! Gaben willst bem herrn du reichen; Er verschmäht die äußern Zeichen. Gehe hin, dich zu versöhnen, Gib dem Bruder deine Hand, Trodne seines Rummers Thränen, Born und Rache sei verbannt. Lieb' umhüllt, ein Friedensengel, Brudersehl' und Erdenmängel.

Sei willfährig seiner Bitte, Eh' sich scheibet euer Pfad, Denn vielleicht mit raschem Schritte Ift bir schon ber Tod genaht: Gehft du unversöhnt von hinnen, Wie willst bu bem Zorn entrinnen?

Sei benn bein Gebet und Singen Mehr wie Scheingerechtigkeit, Lieb' und Huld muß dich durchdringen, Fern von Eigennut und Neid, Heucheln kann vor Gott nichts frommen, Um ins himmelreich zu kommen. Karl Julius Usschenfeldt.

### Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, thut wohl denen, die euch haffen. (Matth. 5, 44.)

198.

Auch selbst die Feinde soll ich lieben! Das, Ewiger, ist dein Gebot. Ich soll mein Herz in Sanstmuth üben, Richt drohn, wenn mein Bersolger droht. Doch ach, mein ganzes herz empöret Sich gegen diese strenge Pflicht; Wenn Haß in mir und Feindschaft gähret, Hör' ich der Liebe Stimme nicht.

Du mußt am Feinde Rache nehmen (So spricht das tiefgefrankte Herz); Du mußtest bich der Feigheit schämen, Und trügest wohlverdienten Schmerz; Du warst, wenn's ungerochen bliebe, Stets jedem Unrecht bloßgestellt; Gefährlich ist die Feindesliebe In dieser liebeleeren Welt.

Doch schweig, empörtes Herz! bebenke, Bas gibt die Rache für Gewinn?
Bas nütt es, wenn ich wieder kränke.
Bo ich gekränkt von Wenschen bin?
Der haß vermehrt nur meinen Kummer,
Durchstürmet endlos meine Brust,
Entsühret Frohsinn mir und Schlummer,
Und raubt des Lebens heitre Luft.

llnd immer wächst des Jornes Flamme, Und immer bittrer wird der Groll; Ich thue, was ich selbst verdamme, Und handle nicht mehr, wie ich soll. Bon Lastern eil' ich zu Berbrechen, Bethort durch Leidenschaft und Bahn. Ich will mich an dem Feinde rächen, Und sange mein Berberben an.

O Gott, wenn ich dies wohl erwäge, So mildert meine Seele sich; Der Sanstmuth Triebe werden rege, Und Zorn und Haß verlassen mich; Bergangen ist des Grimmes Wüthen, Bergessen ist der Kräntung Schmerz; Ich muß die Hand zur Sühne bieten, Zur Liebe das erweichte Herz.

Und wenn den Seist empor ich richte Bu dir, der in dem Himmel thront, Der, statt zu strafen im Gerichte, Roch stets mich langmuthsvoll verschont; Bie kann mir Rach' im Herzen glühen Bei dem Bewußtsein eigner Schuld? Du hast so vieles mir verziehen, Und schenkst mir täglich neue Hulb.

Laß mir bein Bilb im Herzen leben, D Gott, daß ich, von Rachlucht frei, Dem Wibersacher zu vergeben, Bereit und willig immer sei. Hilf mir die Pflicht ber Sanstmuth üben, Und lehr aufrichtig mich verzeihn; Denn welche ihre Feinde lieben, Die werden beine Kinder sein. Chrn. Ludwig Aeuffer.

## Benn du Almosen gibst, so las deine linke Sand nicht wissen, was die rechte thut. (Matth. 6, 3. 4.)

199.

Ber frei, aus reinem Willen Der Liebe Thaten übt, Der fragt ja nie im Stillen: Benn und warum er gibt.

Er muß es ja vollbringen Aus eignem Herzensbrang, Richt Lohn will er erringen, Richt Gegendienst und Dant.

Der Geist, durch den er handelt, Ist rein wie ewges Licht, Er klügelt nicht, er wandelt Sich selbst beim Undank nicht.

280 feine Klugheit leise Berechnend überlegt Und prüfend erft und weise Mit ftrenger Bage magt:

Da steht mit offnen Sanden Die fromme Liebe ba, Rur Segen auszuspenden Und hilfe fern und nah.

Die Rlugheit forgt und bauet Ein festes Haus fich auf, Die Liebe aber schauet Bum himmel ftill hinauf.

Sie fordert kein Bergelten, Ihr g'nügt bie stille Lust: Dem großen Gott der Welten Ist ihre That bewußt.

Ugnes franz.

### Benn du aber beteft, so gehe in dein Kämmerlein, und bete zu deinem Bater im Berborgenen. (Matth. 6, 6.)

200.

Beten heißt: ein festes Band Zwischen Erd' und Himmel schlingen, Rit den Bliden unverwandt

In die ewge Heimat bringen. Bete nur, fo fühlft du, Chrift, Wie's im himmel broben ift.

Beten heißt: das höchste Recht Fröhlich auszuüben wagen, Das den Herrscher, wie den Knecht, Läßt von Herzen Abba sagen. Betend sind sich Arm' und Reich' Als des Baters Kinder gleich.

Beten heißt: die Brüder all' Mit der Bruderhand erfassen; Denn es kann in keinem Fall, Wer Gott sucht, die Brüder lassen; Lieben muß beim Beten sein, Sonst ist das Gebet nicht rein.

Beten heißt: die beste Wehr Wiber ben Bersucher schwingen; Sei der Kampf auch noch so schwer, Beten hilft den Sieg erringen. Wenn mit Gott die Seele spricht, Bleibt in ihr die Sande nicht.

Beten heißt: ben Labequell Sich am heißen Tag erschließen, Deffen Baffer fuhl und bell

Im Rämmerlein Einsam und klein
Kann ich mit dir so traulich sein,
D Herr und Gott!
In aller Noth,
Und wär' mir's bang bis in den Tod,
Find' ich bei dir gewissen Trost
Und für mein Herz die rechte Kost.

Im Rämmerlein Einsam und klein, Da kehr' ich jeden Abend ein. Da find' ich Ruh',

Wilst du beten, Mußt du treten In dein stilles Kämmerlein. Aber nicht auf einem Fuße, Bon ben ewgen Bergen fließen. Ruf in beiner Noth zum Herrn, Und dir bleibt der Troft nicht fern.

Beten heißt: ben irbschen Fuß Seten auf ber Engel Leiter, Hören Friedensgruß:
"Alimme, Mensch, getroft nur weiter!"
Beten läßt auf Erden schon Gott uns schaun und seinen Sohn.

Beten heißt: wie Christus thun, Der so fromm geblickt nach oben, Um in Gottes Arm zu ruhn, Bei der Feinde wildem Toben, Den der Tod noch betend fand: "Rimm mich, Gott, in deine Hand!"

Beten heißt mein Losungswort, Und so soll es ewig heißen, Bon des Baters Herzen fort Soll mein Herz tein Schicksal reißen, Und schlaf' einst im Tod ich ein, Soll mein Letztes Beten sein! Wilhelm Schubert.

201.

Die Ruh' bift du, Und führst ihr an der Hand mich zu. Aus meinem Sinn entweicht die Welt, Im Geist bin ich in deinem Relt.

Im Kämmerlein
Einsam und klein,
Da kehren bei mir die Engel ein;
Und sie und ich,
Wir preisen dich.
Das tönt so sein und wonniglich.
Da wird mein Kämmerlein geweiht
Zum Tempel beiner Herrlichkeit.
Joh. Georg Friedr. Köbler.

202.

Richt hinausgebeugt zum Gruße, Ganz da brinnen mußt du fein, In dem stillen Kämmerlein. Auf der Schwelle Deiner Zelle Lah, was deine Seele stört, Soll sie Lebensodem holen. — Drauhen lah die staubgen Sohlen, Allen Schmuck, der dich bethört, Lah der Welt, der er gehört.

Schließ die Pforte: Heilgem Orte Bleib' des Lebens Drängen fern, In der Stille heilig Schweigen Bird sich Andacht niederneigen; Denn in leisem Säuseln gern Grüßet uns der Geist des Herrn.

Singegeben Seinem Leben, Bon bem eignen scheibe nun, Ganz in ihn bich zu versenken, Gib bein Wollen, Fühlen, Denken; All' bein unruhvolles Thun Laß in seinem Namen ruhn.

Also stille,
Sprich: Dein Wille,
Herr, nicht meiner soll geschehn.
Göttlich, heilig ist der deine,
Schwach und menschlich ist der meine,
Herr, dein Wille soll geschehn!
Also laß die Seele stehn.

Dann zur Schwelle Wirb die Zelle, Führt in Gottes Reich dich ein. Himmelsschwingen, die dich heben In das uns verheißne Leben, Wachsen deinem innern Sein hier im stillen Kämmerlein.

Louise von Plönnies.

Wenn ihr betet, follt ihr nicht viel plappern, wie die Seiden; denn fie meinen, fie werden erhöret, wenn fie viele Worte machen. (Matth. 6, 7.)

203.

Richt mit bem Mund ift's abgethan, Willft bu bich beinem Gotte nahn, Brauchst auch die Hände nicht zu ringen, Woll' nur bein herze mit dir bringen.

Und legtest bu auf ben Altar Der Gaben reichste Opfer bar, Sie werden nicht von Gott gemeffen, Saft bu bein Berg babei vergeffen.

Drum thu vor allem auf dein herz, Bevor du beteft himmelwärts, Und gib dich Gott als Kind zu eigen, Dann wird er sich als Bater zeigen. Ferdinand Stolle.

### Darum follt ihr beten: Unfer Bater, der du bift im himmel!

204.

Wie nenn' ich dich, All-Geift, All-Licht, All-Leben, Unendlicher, um den die Welten schweben, Die beiner Allmacht Hand erschuf? Anbetend liegt mein Geist vor dir im Staube, Doch Liebe trägt mein Herz empor und Glaube, Und an dein Herz hin betet sich mein Rus: "Bater unser in dem Himmel!" O laß ihn mir in dieser Welt voll Schmerzen, Den Himmelsplat an beinem Baterherzen, Im kindlich gläubigen Gebet; Und ftärke mich, bein Lieben zu erwidern, Wit Liebesthat und Segen an den Brüdern, Bis einst dein Kind im Lichte vor dir steht, Bater unser in dem Himmel!

Wilhelm Schubert.

#### Ceheiliget werde dein Rame!

205.

Soweit, Herr, beine Schöpfung geht, Ift alles Offenbarung nur, Denn beines Namens Majestät
Schreibst du auf jede Creatur;
Und was ihr Schmuck und Zier verleiht,
Ist beines Namens Herrlichseit.

Du haft ihn auf bem Felsaltar Mit mächtgen Zügen ausgeprägt; Du zeichnetest mit ihm ben Aar, Der ihn auf bunklem Fittig trägt; Du schriebst ihn hoch ans Firmament, Wo er in Flammenzügen brennt. Du haft ihn auch mit sanftem Schein Den Blütenkelchen aufgebrückt, Und mit ihm jeden Halm und Rain Und jedes Blatt am Baum geschmückt, Und läßt ihn leuchten aus dem Moos Und funkeln auf der Welle Schoß.

Und wie sich beines Namens Ruhm Mir tausendsach entgegen drängt, Erkenn' ich, daß als Heiligthum Die ganze Schöpfung mich umfängt, Und fühle mich in ihr geweiht Zum Priester beiner Herrlichkeit. Julius Sturm.

#### Dein Reich tomme!

206.

Chriftus, Licht von Gott, erhelle Jebes Leben, jede Stelle, Wo es dunkel ift und wüft, Daß die Wenschen dich erkennen, Deffen Jünger sie sich nennen: Dann, Reich Gottes, sei gegrüßt!

Ja, bies Reich bes Lichts enthülle Sich in aller Kraft und Fülle Seiner stillen Majestät; Es verbreite sich hienieben, Wie es bort in Lieb' und Frieben Weit burch alle himmel geht!

Wenn um alle, die auf Thronen Und in niebern hütten wohnen, Sich das freie Licht ergießt; Und wenn nicht mehr Truggewalten Ueber freie Seelen icalten: Dann, Reich Gottes, fei gegrußt!

Wenn ber Mensch ben Wenschen findet Wenn ein Bund sie all' umwindet, Den die fromme Eintracht schließt: Dann beschwört die wilben Triebe In der Menschenbrust die Liebe: Dann, Reich Gottes, sei gegrüßt!

Daß sie milb einander segnen, Sollen Menschen sich begegnen, Baun, was müßig ist und wüst, Zähren trodnen, und bas Leben, Das da siel, vom Fall erheben: Dann, Reich Gottes, sei gegrüßt!

Richt der Mensch soll, Gott will richten, Bill die Spreu vom Korne sichten; Rur Berzeihn ist Menschenpslicht! Sott durchschaut das Herz. Er walte; Doch du, Menschenseele, halte Reblich mit dir selbst Gericht!

Liebe soll die Seele weihen; Kur durch Liebe, durch Berzeihen Bird viel Unrecht abgebüßt! Recht hat Gott; der Mensch kann sehlen; Demuth wohn' in allen Seelen; Dann, Reich Gottes, sei gegrüßt! Wenn bas freie Recht regieret, Wenn die Wahrheit triumphieret, Wenn die Wenschen, Kindern gleich, All' an einen Altar treten, Einen Bater anzubeten: Dann, bann waltet Gottes Reich.

Ift ein frommer Mensch geschieben: Seht ihm nach! er ging in Frieden, Lebet dort auch noch mit euch. Und sein Heimgang ist ein Wandern Bon bem einen Raum zum andern, In bem großen Gottesreich.

Ch. U. Ciedge.

#### Dein Bille gefdehe auf Erden, wie im himmel!

207.

"Ehre sei Gott in der Höhe, heilger himmelsherrscher dir, Und wie droben, so geschehe Auch dein Will' auf Erden hier!" Also bet' ich, Gott, und weihe Fromm mich deinem Dienst aufs neue, Der den Engeln Wonne heißt. hilf vom Vorsat zum Erfüllen, Nimm Besit von meinem Billen, Nimm mich hin mit Leib und Geist! Bo ich gehe, wo ich stehe, Stehe nur nach dir mein Sinn. Höre, Bater, was ich slehe, Nimm mit Leib und Geist mich hin, Was du willst von mir, geschehe! Wilhelm Schubert.

#### Unfer täglich Brot gib uns beute!

208.

Tib uns unser täglich Brot!
Bon der Wiege bis zum Grabe
Leben, alles, was ich habe,
Beltenvater, kommt von dir;
Rehmen kann der Mensch, nichts geben,
Beil so arm das Pilgerleben;
Darum, Bater, bitten wir.

Tib uns unser täglich Brot! Ah, ich hab' auch viele Brüder, Auch für diese fall' ich nieder, Bater, nimm dich ihrer an; Laf sie sammeln ihre Garben, Daf sie, sleißig, niemals darben Beinend auf der Erdenbahn!

Brummer, Evangelium v. Cbrifto.

Gib uns unser täglich Brot! Unser Brot laß uns genießen; Denn das heißt sein Wahl versüßen, Kann man's redlich nennen sein; Aber rauben fremde Güter Und vom Schweiße seiner Brüder Leben, das ist Höllenpein.

Gib uns unser täglich Brot! Täglich wollen wir mit Beten Bor dich, lieber Bater, treten, Unsern Schöpfer, unsern Herrn, Bauen nicht gewiß auf morgen; Jeber Tag hat seine Sorgen, Und ber Tob ift nirgends fern. Gib uns unfer täglich Brot! Gib uns, Bater, rege Kräfte, Luft zu jeglichem Geschäfte, Einen Freund voll Reblichkeit; Gib Gebeihen jedem Stande, Segen meinem Baterlande, Dauernd Frieden weit und breit. 3. G. Gnyfchebauch.

## Und vergib uns unfere Shuld, wie wir vergeben unfern Shuldigern!

209.

Wie selig ift's, o Menschentind, Bie selig ift's, zu lieben, Wo eine Schmerzensthrane rinnt, Sich herzlich mitbetrüben!

Und wo ein Wenschenantlig lacht, Wo Freudenblumen sprießen, Heil mir, daß mich das glüdlich macht, Daß ich darf mitgenießen!

Drum, Bruber, haft bu mich gefrantt: Rein Borwurf, teine Rlage! Es fei ins tiefe Meer gefentt Und trete nie zu Tage.

Auch du vergib, auch du vergiß Des Bruberhaffes Sünde, Denn früher, später sinkt gewiß Bon unserm Aug' die Binde!

Dann wird uns wohl mit Thränen klar, Mit späten Reuethränen, Daß unser Freund und Bruder war, Den wir nur Feind jest mähnen.

So fasse denn die Bruderhand! Rein Haß soll Brüder trennen! Und wo wir etwa uns verkannt, Lag uns nur recht uns fennen!

Schau hin auf unsers Meisters Bilb, Bernimm, was er gesprochen, Wie er, ber eignen Mörber Schilb, Sich göttlich schön gerochen!

Bor dir, o Bilb, so groß und hehr Bill ich bewundernd knien! Bu dir, wird mir der Kampf zu schwer In meiner Schwäche fliehen!

Du lehre mich in Lieb' und Hulb Still walten, schaffen, segnen, Wie Gott, in schonenber Gebulb Dem Frrenden begegnen!

Rur foldes Opfer bringt Gewinn Dem, ber Bergebung suchet, Er gehe zu bem Feinbe bin Und fegne, ber ibm fluchet.

Dann findet er auch bort Berzeihn, Bie er dem Feind vergeben, Ein treuer Jünger geht er ein Zum Frieden und zum Leben. Karl August Georgi.

#### Und führe uns nicht in Berfuchung.

210.

Durch ber Menschen sinnlich Geschlecht, Schreitet verderblich die tückische Sünde; Suchet mit Hohn-Luft, ob dort sie nicht finde, Wen sie auf ewig erwirdt sich zum Knecht. Chrift! Wenn zu nahen dir sie sich erfrecht, Um dir zu rauben das höchste der Güter, Flieh zum Gebet dann, dem Helser und Hüter: "Bleibe fromm und halte dich recht."

Durch ber Menschen thörichten Sinn Banbelt bie Welt-Luft, berauscht bie Gefühle, Lodend sie ab vom erhabenen Ziele, Treibt ben Berirrten zum Abgrund sie hin. Christ! Dann, noch eh' sie die Araft dir geschwächt, Bürdig dem Dienste der Tugend zu leben, Greise zur Arbeit, sie kräftigt dein Streben: "Bleibe fromm und halte dich recht."

Durch der Menschen bangendes herz Schreitet zu allen und jeglichen Stunden,
Um es mit glühendem Pfeil zu verwunden,
Rimmermehr lässig noch müde der Schmerz.
Christ! Dann beut Balsam allein nur dir echt
Sie, die zum Bunderverrichten Erkorne,
Suche die Liebe, die hinmelgeborne:
"Bleibe fromm und halte dich recht!"

Durch der Menschen sündigen Kreis
Wandelt erbarmend der Engel der Gnade,
Daß er die Seclen der Qualen entlade,
Auf des Allgütigen huldreich Geheiß.
Christ! Er naht jedem im schwachen Geschlecht,
Tröstend ihn: Dein ist, daß Segen dir bliebe,
Arbeit, Gebet und erlösende Liebe:
"Bleibe fromm und halte dich recht!"

Emilie Seidel.

#### Sondern erlöfe uns von dem liebel!

211.

D Bater, der du Lust und Last Uns weislich zugewogen hast, Richt sieh' ich freventlich zu dir: "Gib Glück nur hier Und wende jeglich Leid von mir!"

Ich weiß, daß Leiden dieser Zeit Berklätt zu innrer Herrlichkeit; Die Seele zieht es himmelan Bu bir hinan, Der helfen und erretten tann.

Nur daß ich Knecht ber Sünde sei, Bon biesem Uebel halt mich frei! Bom bosen Feind errette mich, Ich bitte bich. Hier zeitlich und dort ewiglich! Wilhelm Schubert.

# Denn dein ift das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit 212.

Dein ift bas Reich. Soweit bie himmel reichen, Trägt alles beiner Macht und Liebe Zeichen, Du ohne gleichen!

Dein ist die Kraft, die Weltenheere lenket Und auch an uns, des Stanbes Söhne benket, Uns alles schenket!

Dein ist die Herrlichkeit. Bon deinem Throne Geht Gnad' und Wahrheit aus, und deine Krone Winkt uns im Sohne.

In Ewigkeit ist bein die Macht und Ehre; Gib, daß mein Leben auch bein Lob vermehre, Amen. Erhöre!

Wilhelm Schubert.

### Das Gebet des herrn. (Matth. 6, 9—13.)

213

Du hast beine Säulen dir aufgebaut Und beine Tempel gegründet! Bohin mein gläubiges Auge schaut, Dich, Herr und Bater, es sindet! Deine ewig herrliche Gottesmacht Berkündet der Morgenröthe Pracht, Erzählen die tausend Gestirne der Nacht! Und alles Leben liegt vor dir, Und alles Leben ruft zu dir: Bater unser, der du bist im Himmel!

Und liebevoll bein Auge schaut, Was beiner Allmacht Wink begonnen, Und milber Segen niederthaut, Und fröhlich wandeln alle Sonnen! Herr! Herr! das Herz, das dich erkennt, Erwacht vom Kummer und vom Grame, Es jaucht die Lippe, die Bater dich nennt — Geheiliget werde dein Name!

Der bu bie ewige Liebe bift, Und beffen Gnabe tein Mensch ermißt, Wie selig ift bein Thron! Der Friede schwingt die Palmen, Es singt die Freude Psalmen, Die Freiheit tönt im Jubelton! Herr! Herr! in beinem ewgen Reich Ist alles recht, ist alles gleich — Bu uns komme bein Reich!

Rommt, Engel, aus ben heilgen Höhn,
Steigt nieder zu der armen Erde!
Rommt, Himmelsblumen auszusän,
Daß diese Welt ein Garten Gottes werde!
Dewiger Weisheit unendliche Kraft,
Du bist's, die alles wirkt und schafft!
Dein Weg ist Nacht, — geheimnisvoll
Der Pfad, den jeder wandern soll!
Doch in de ine Rähe
Führst du alle, daß sie heilig werden!
Dein Wille geschehe,
Wie im Himmel, also auch auf Erden!

Laß Aehren reifen im Sonnenstrahl! Die Frucht erglänz' im grünen Laube! Es weibe die Herb' im stillen Thal, Und auf den Bergen röthe sich die Traube! Und alles genieße mit Dank und Freude! Unser tägliches Brot gib uns heute!

Der du, von reinen Geistern umgeben, Niederblickt auf das sündige Leben, Erbarme dich unser! Schwachheit ist des Wenschen Los! Deine Gnad' ist grenzenlos! Dein Erbarmen unermeßlich! Beig und, Bater, deine Huld In dem armen Leben! Und vergib und unsre Schuld, So wie wir vergeben!

herr! herr! unfre Zuversicht!
Starker helb, verlaß uns nicht!
hebe die Blide, die freien Gedanken
Ueber der Endlickeit enge Schranken,
hoch empor über Grab und Tod!
Wir hoffen, wir warten auf Morgenroth,
Wir sehnen uns alle nach deinem Licht,
Nach beinem hochheiligen Angesicht!

Führ uns nicht in Bersuchung, Sonbern erlöf' uns von bem Uebel!

Denn du bist der Herr,
Und du bist der Gott,
Unser Bater!
Und dein ist das Reich
Und die Kraft und die Herrlichseit
In Ewigkeit!
Amen!

Siegfried August Mahlmann.

#### 214.

Schlage benn, gebeugter Sünber, Muthig an die heilge Pforte; Schlage siebenmal, nicht minder, Und mit Gottes eignem Worte! Sieben Bitten lehrt der Weister Seine Reichsgenossen beten; Und am Thron die sieben Geister Stehn bereit, dich zu vertreten.

Rief Jehovah bich beim Namen, Schlage, daß er Glauben schenke, Und des neuen Lebens Samen Dir ins Mark der Seele senke; Daß er dich gerecht erkläre, Dann dich heilge und versiegle Und zuletzt das Thor, das hehre, Seines Salems dir entriegle.

Ließ er bich, ben burftgen Schächer, Seines Troftes etwas nippen, Schlage, bis ben vollen Becher Er geführt zu beinen Lippen. Trugen seine Sabbathgloden Leisen Gruß bir erst entgegen, Schlage, bis bu tannst frohloden: "Friede blüht mir allerwegen!"

Und nachdem du selbst genesen Bon den alten Todeswunden, Schlag, bis du durch dein Erlösen Auch die Deinen sahst gesunden. Spanne fühner noch die Bitte: Schlag, bis alles eine Herbe, Und die Erde eine Hütte Gottes bei den Menschen werde! Friedrich Wilhelm Krummacher.

215.

#### Die fieben Berlen.

Die Perlen sind dir wohlbekannt, Im goldnen Faden eingereiht, Der wunderbar sich dehnt und spannt, Umfasset Beit und Ewigkeit. Die sieben Bitten, dran das Herz Am Worgen sich und Abend hängt, In die sich Angst und Glüd und Schmerz Im gläubigen Gebete drängt, Das "Bater Unser", weit und breit Gesprochen von der Christenheit.

Die Perlen sind des Hauses Schat, Bererbt von Kind auf Kindeskind. Das Herz des Kindes ist der Plat, Wo neu der Schmuck an Werth gewinnt Denn wenn er trüb' geworden war, Bon Erdenseufzern heiß umweht, Am Kindesherzen wird er klar, Berührt vom kindlichen Gebet, Die Engel schauen selig drein, Da seuchtet er im himmelsschein,

Habt auf die sieben Perlen acht, Sie bergen eures Hauses Werth; Sie sind die unsichtbare Macht, Der Lichte Kreis um euren Herd. Die Schlange Zwietracht weicht zurück

Bor diesem lichten Friedenstreis, Der in sich schließt der Seelen Glück, Weil er sie wedt zum Gottespreis. Habt auf die sieben Perlen acht, Sie sind das letzte heilge Band, Damit des Heilands Friedensmacht Die ganze Christenheit umwand: Berreißt den goldnen Faden nicht, In den der Herr sie eingereiht, Den Glauben nicht — wenn er zerbricht,

Berbricht ber Seelen Seligkeit. Louise von Plonnies.

Sammlet euch aber Schätze im himmel, da fie weder Motten noch Roft freffen, und da die Diebe nicht nachgraben und stehlen. (Matth. 6, 19. 20.)

216.

Mein Schat ift in dem himmelreich, Im himmel drum mein Wohnen: Und ist mein haus auf Erden gleich, Da mag das herz nicht thronen.

Trägt's bei sich allenthalben zwar Sein Hüttlein auch auf Erben, Denkt's wohl ans Grab doch immerbar, Daß es zu Staub muß werden.

Fragstbumein Herz: Woist bein Haus?— Im Himmel, nicht hier unten! Da treibt es keine Macht hinaus, Hat's erst ben Schap gefunden. —

Denn fäß es gleich auf goldnem Thron hier unten auf der Erben; Und trüg' es Ebelstein und Kron': Ruß alles Asche werden!

Baut sich's Paläste noch so hoch: Sie müssen einst zerstäuben; Und blieben sie, so könnte doch Das Herz nicht drinnen bleiben. —

Ad!—manches Herz ift arm an Freud'— In prächtigften Paläften!— Wanch Herz schlägt unterm Bettelkleid Und findet Freud' am beften.— Gleichviel, ob Halast, ob Palast, Ob Lumpen, ob Geschmeibe; Wanch Herz erbrückt die Sorgenlast In Gold und Sammt und Seide.

Drum hab' ich gleich mein irdisch Haus, Bleibt boch mein Herz nicht brinnen. — Stürmt boch gar manches Wettergraus Um dieses Hauses Linnen! —

Drum hat es sich sein Haus gebaut Im hohen himmel oben; Da will's mit allen Engeln laut Den herrn im himmel loben. —

Der herr, bas ift sein bester Schat, Der tann ihm alles geben; Drum nimmt es in bem himmel Plat; Beim herrn hat's Freud' und Leben. —

Dies Haus, auf Gott, bem Felsengrund, Steht hoch auf himmelshöhe; Richts ift so fest auf Erbenrund; Dran reicht kein Sturm, kein Webe.

Und fragst bu, wo der himmel ift, Da Gott der herr dein wohnet? — Werk, daß du mitten deinnen bist, Wo Gott im herzen thronet. — Denn wo man geht und fteht und liegt, Baut Gott fich feinen himmel; Rur — in bem fündgen herzen nicht, Und nicht im Weltgetummel. —

Sein himmel wölbt sich über bir, Wo du im Freien betest; In seinen himmel trittst du schier, Sobalb du mit ihm redest. Im Gotteshaus, im Walb, im Feld Kannst bu ben himmel schauen; Bum himmel möcht' er alle Welt, Dein herz zum Throne bauen.

Erwähl' ich Gott zum besten Schatz, Den himmel dann erwähl' ich: Und nimmt mein Herz im himmel Platz, Wie ist es dann so selig! — Gotthelf Moritz Rocke.

# Sorget nicht für euer Leben. (Matth. 6, 25-32.) 217.

Herz, laß beine Sorgen sein, Sorgen schafft Angst und Bein, Und frommt boch nicht; Bertrau auf Gott ben Herrn, Sein' Hilf' ist dir nicht fern,

Sieh nur die Lilien an, Wer hat sie angethan Mit solcher Zier? Gott webt zu aller Zeit Ihnen das Feierkleid, Webt es auch dir.

Gott ichlummert nicht.

Balboöglein, wo fingst bu? Liebchen so fein, wo klingst du? Froh über grünendes Feld hin, Laut in die sorgende Welt hin Singst du, klingst du: Wein Bater mich nähret, trau ihm!

Balbblümlein, wo blühft bu? Röschen so fein, wo glühst bu? Ber gab das farbige Kleid bir?

Menschenkinder, laßt das Sorgen, Stellet doch das Fragen ein: Was wohl eß' und trink' ich morgen, Werd' ich da versorget sein? Nimm boch ber Böglein wahr Die, aller Sorgen bar, So fröhlich sind: Gott nährt sie spät und früh; Bist du nicht mehr, als sie, Nicht Gottes Kind?

Sotteskind, hörst du nicht, Bie so vernehmlich spricht Dein Jesus Christ? "Herz, laß das Sorgen sein, Trachte nach dem allein, Was droben ist!"

Julius Sturm.

218.

Dort auf ber Flur zum Bescheib mir Blühst bu, glühst bu: Wein Bater mich kleibet, trau ihm!

Sage, du Herz, was zagst du? Warum im Schmerz so klagst du? Böglein singt froh, daß die Brust glüht, Blümlein zur Lehr' und zur Lust blüht, Zagt nicht, klagt nicht: Der Bater uns schützet, Preis ihm! Karl Pöls.

219.

Jeber Tag hat seine Plage, Bozu noch die neue Rlage? Sorget nicht! Sorget nicht, benn eurem Leben, Mehr als Kleib und Nahrung werth, Wird zur Zeit das Nöthge geben, Der das Leben euch gewährt! Hört die Creatur ihn preisen, Laßt das Sorgen euch verweisen, Soraet nicht!

Sorget nicht, o seht bes himmels Leichtbeschwingte Sanger an, Wie sie jauchzenden Gewimmels Ihre Speis' von Gott empfahn, Die nicht Sorg' und Arbeit kennen — Seid ihr nicht viel mehr zu nennen?
Sorget nicht!

Sorget nicht, wer euch wird kleiden, Schaut, wie schön die Blum' euch lacht! Salomonis Gold und Seiden Reicht nicht an der Lilien Pracht; Und sie wachsen ohne Sorgen: Seid ihr nicht viel mehr geborgen? Sorget nicht! Sorget nicht, gleicht nicht ben Heiben, Die den Bater kennen nicht; Stellt euch ihm anheim mit Freuden, Er weiß wohl, was euch gebricht! Fleht: Herr, stärke das Bertrauen, Daß wir auf dich feste bauen! Sorget nicht!

Sorget nicht, sorgt nicht mit Zagen Um bes Leibes Brot und Rleib! Doch mit heißer Sorge jagen Sollt ihr nach Gerechtigfeit! Richt nach Frbschem sollt ihr schmachten, Nur nach Gottes Reiche trachten: Sorget nicht!

Sorgt, das Herz emporgehoben, Erst für eurer Seele Heil! Trachtet ihr nach dem, das droben, Wird euch auch das irdsche Theil. Bon dem Vater in den Höhen Werdet ihr versorgt euch sehen — Sorget nicht!

Wilhelm Strobel.

# Trachtet am ersten nach dem Neiche Cottes und nach seiner Gerechtigseit. (Watth. 6, 33.)

220.

Wir suchen nicht ben irbichen Frieden, Und find auf beinen Ruf bereit, Und folgen freudig dir hienieden, Führt uns bein Banner in den Streit; Denn durch den Rampf, Herr, führest du Uns beinem himmelsfrieden zu.

Wir buhlen nicht um irbiche Liebe, Die nur im eignen Feuer brennt, Und opfern jeben unfrer Triebe Dir freudig, ber von bir uns trennt, Bis uns im herzen einzig flammt Die Liebe, die vom himmel ftammt. Bir jagen nicht nach irbschem Glüde, Das wie der Rauch im Bind verweht; Es lodt uns nicht die goldne Brüde Des Ruhmes, die auf Bolken steht; Uns bangt auch nicht vor Kreuz und Leid: Du, Herr, bist unsre Seligkeit.

Wir hangen nicht am irbschen Leben, Dir sterben bringet uns Gewinn; Drum haben wir uns bir ergeben, D heisand, komm, und nimm uns hin, Und brenn bir selbst das Opfer an Und trag es mit dir himmelan.

Julius Sturm.

Wir wandern durch Länder und segeln durch Weere, Erklimmen die Sipsel des Ruhms und der Ehre, Durchstreisen die Thäler des frohen Genusses, Die schwellenden Matten des Ueberflusses; Besahren des Wissens unendliche Schachte, Bon höhen der Künste weht unsre Standarte; Wir sliegen im Luftschiff des freien Gedankens Durch Lüfte des Denkens, trot Wankens und Schwankens; Wir sahren, wir reiten, wir gehen, wir sliegen, Wir kämpsen, wir siegen und unterliegen, Und senkrecht vom himmel versengt uns den Scheitel Die brennende Sonne und — alles ist eitel! Drum zieht's mich mit mächtig gewaltigem Triebe Rum ewigen Reiche des Königs der Liebe.

G. Emil Barthel.

### Nichtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verdammet nicht, so werd ihr auch nicht verdammet. Vergebet, so wird euch vergeben. (Lufas 6, 36. 37.)

222.

Das Schönste, was ich kann erkennen, Das höchste, was ein Wort mag nennen, Ist, Baterherz, bein ewig Lieben, Das immerbar mir treu geblieben, Das mich mit Langmuth hat geseitet, Das mich beschützt und bewacht Und um mich schirmend Tag und Nacht Der Treue Flügel hat gebreitet.

Bor beiner Allmacht mußichschweigen, Bor beiner Beisheit tief mich neigen, Doch beiner Liebe Gottesschöne,
Sie sei's, ber laut mein Lieb ertöne!
Dir soll mein Saitenspiel erklingen,
Soll fünden beines Namens Ruhm,
Und Lob in beinem heiligthum
Dir, meinem gnädgen Gotte, bringen.

Du bift barmherzig, bu bift milbe, O war' ich ähnlich beinem Bilbe! Könnt' Beinenben mit Troft begegnen, Und retten, heilen, helfen, fegnen! D baß bem Liebeswort ich lauschte, Das, Bater, zeugt von beiner Hulb T D baß ber Born, ber tilgt bie Schuld, In meiner Seele Tiefe rauschte!

Bewahr mich, Herr, daß ich nicht richte, Und hilf, daß ich in beinem Lichte Die Last bes Brubers möge tragen Und über teinen zürnend klagen. Wie du hast väterlich Gebulben, hilf, daß Berdammen bleibt mir sern, Daß allen ich vergebe gern Und Schuldnern gern erlaß die Schulben!

Und wie du, Herr, willft alle fegnen, Und läffest über alle regnen, Und allen beine Sonne scheinen, Und willst verstoßen auch nicht einen: So soll auch brünstig mein Berlangen Die Brüber alle nah und fern, Die mit mir dienen einem herrn, Mit treuer Liebe heiß umfangen.

Beig mir bes eignen Herzens Fehle, Die Shaben in ber eignen Seele, Laß tief mich ihre Größe merten, Die Shulb schaun bei ben besten Werten, Daß ich bann, Gnabe für mich Armen Ersiehend, und von Schuld befreit, Bon herzensgrunde sei bereit, Mich meines Mittnechts zu erbarmen. Georg Wilhelm Schulze.

#### 3hr follt die Perlen nicht vor die Saue werfen. (Matth. 7, 6.)

223.

Bas du mit beinem Herzblut haft geschrieben, D klage nicht, daß man's bei Seite legt, Halt du nur um so sester stets am Lieben, Ob Neib, ob Wisgunst wider dich sich regt; Einst wird im Binde alle Spreu zerstieben, Und einer nur ist's, der die Tenne segt: Aus Judas Stamme er, der starke Leue; Drum wirf die Verlen nur nicht vor die Säue.

Denn bist vom innig Wahren bu burchdrungen, So sehlt es dir an Offenbarung nicht, Warb an der Wiege dir, wie allen, auch gesungen, Daß sie nicht hält die Welt, was sie verspricht; Beglückt bist du, wenn du dich selbst bezwungen, Wenn schöpfend aus dir selbst du strahlst ein Licht; Frommt drum das Alte nicht und gilt das Neue, So wirf die Persen nur nicht vor die Säue.

Denk, Gottes Wort hat Kraft die Hull' und Fülle, Aus manchem Löwen hat's ein Lamm gemacht, Doch wirkt's, nach Geistesart, nur in der Stille, Wie's uns der Herr ins Ohr geslüstert sacht. — So soll geschehen denn sein heilger Wille, Abwechselnd Nacht um Tag und Tag um Nacht. Den besten Lohn trägt in sich selbst die Treue; Drum wirf die Perlen nur nicht vor die Säue.

2011fred Ester.

## tet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; flopfet au, so wird euch aufgethan 2c. (Watth. 7, 7. 8.)

224.

Rinblein irrt' ich, nackt und bloß Gottes weitem Garten; jah die Sorgen riefengroß Und Kämpfe meiner warten. Da schaut ich voller Angst umber, Ob nicht ein liebend Auge war', Das meiner sich erbarmte. 3ch wanberte burchs bunkle Thal Und starrte in das Weite, Und auf dem Pfade rauh und schmal Sab niemand mir Geleite; Doch sucht' und sucht' ich immersort, Bis daß ich kam an sichern Ort, Wer suchen will, der findet.

Ein Saus sah ich von ferne stehn, Und Freudenthränen flossen; Wich drängt' es, in das Haus zu gehn, Die Thüre war verschlossen; Da pocht' ich an dem Pförtchen an, "Wer anklopft, dem wird aufgethan,"

Und ich ward eingelaffen.

Und als ich war im Baterhaus, Da ward's mir wohl im Herzen, Ich hauchte meine Seufzer aus; Gott stillte meine Schmerzen. Ich bat, um was man bitten soll, Und ward ber süßen Gaben voll: Wer bittet, ber empfähet.

So lasset benn bas Bitten mir, Das Suchen und Berlangen, Und möget ohne Bitten ihr Die ganze Welt empfangen: Erquicket mich boch in der Noth Um besten das erbetne Brot Bom lieben Bater broben.

K. A. Hagenbach.

225.

Ich suche bich von ganzem Herzen: D zeige beine Wege mir! Dem Kinde gleich, das mit Berlangen Die Mutter strebet zu umfangen, So sehnet sich mein Herz nach dir.

D laß mich beinen Ruf verstehen, Mach mir bas Auge hell und klar! Laß keinen Wink mich übersehen, Der mir zu beiner Wahrheit Höhen Als Licht von bir gegeben war. Und hab' ich bich, o herr, gefunden, Und kehrst du liebend bei mir ein, Dann laß lautjubelnd mich ben Meine: Als Bote beiner huld erscheinen, Mit beinem Segen sie erfreun!

D daß mein Leben würdig wäre, Ein Loblied beiner Macht zu sein! Nimm hin mein Herz, dein göttlich Walten Kann auch den kleinsten Keim entsalten Und meinem Glauben Sieg verleihn. Ugnes Franz.

226.

Bo such' ich bich, bu ewge Güte, Bo strahlst du mich am hellsten an? Aus dieses Frühlings reicher Blüte, Dem du das Festkleid angethan? Aus dieses Himmels heitrer Bläue, Den weißer Worgendust umkränzt? Aus jedem Blick voll Lieb' und Treue, Der hell von deiner Gnade glänzt?

Wo such' ich bich, du ewge Liebe, Wo tönst du sauter meinem Ohr? Aus diesem Hain voll junger Triebe, Durchschalt vom hellen Bögelchor? Aus dieser Hirten Festgesängen, Die neu beleben Feld und Wald? Aus jener Orgel heilgen Klängen, Die zu der Andacht Liedern schalt?

Bo such' ich bich, bu ewge Gnabe, Bo buftest du mir schöner her?
Aus dieser Blumen Worgenbade,
Aus jener Pflanzen duftgem Heer,
Wit benen du dem Kindervolke
Des Südens reich die Hand gefüllt?
Aus jener dunklen Weihrauchwolke,
Die des Altares Glanz verhült?

Dich duftet alles, was da blühet; Was tönet, ruft zu dir nur hin; Dich strablet alles, was da glühet, Dem offnen, reinen Kindersinn; Doch ach, verirrt vom Lebenspfade, Berließ mich auch der Sonne Licht, Zwar deine Welt, doch ewge Gnade, Dich seh' ich, hör' ich, fühl' ich nicht.

Rur einen Baum, doch ohne Blüte, Betd' ich gewahr im Weltenraum, Der laut dich predigt, ewge Güte, Des Kreuzes burren Marterbaum, Daran bein Sohn bes Tobes Qualen Für seine Feinde betend trug, Die schwere Schulb bei bir zu zahlen, Die uns in ewge Fesseln schlug.

Da ift nicht Duft, nicht Klang, noch Prangen, Der Himmelsglanz ber Auen weicht, Der Duft ber Narben ist vergangen, Des Mundes süße Rede schweigt, Nichts bietet sich dem Ohr, dem Blide, Das schmeicheln und entzüden kann: Die Sinne beben scheu zurüde; Die Seele kniet und betet an.

Cehet ein durch die enge Pforte. (Matth. 7, 13. 14.)

227.

Ach, welch' ernste Worte, herr, daß eng die Psorte, Die zum Leben führt! Lehr sie doch, uns Blinden, Liebster Heiland! sinden; Dir der Ruhm gebührt; Billst den Weg, Den schmalen Steg, Den nur wenige beschreiten, Au die Deinen leiten. Sib uns, Quell ber Wahrheit, Deines Geistes Klarheit Hier im Todesthal; Bift ja selbst, mein Heiland, Bu dem selgen Eiland Beg und Steg zumal. Hilf, baß wir Kur für und für Uns mit Leib und Seel' und Leben Dir ganz übergeben.

Ernft Baufdild.

Schet euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafslleidern zu uch kommen; inwendig aber find fie reißende Wölfe. An ihren Früch= ten sollt ihr fie erkennen. (Matth. 7, 15—23.)

228

Stred aus, Herr, beine mächtge Hand, Dein reines Wort send uns ins Land, Hölf beinem theur erkauften Heer, Bor aller Trugpropheten Lehr', Der Bölse, die im Schafskleid gehn Und uns dein heilig Wort verdrehn!

Sie stehn wie Bäume grün in Laub, Doch ist ihr Mark des Moders Raub Und ihre Frucht, von außen roth, Schließt in sich Krankheit, Schmerz und Tob.

herr, zeig uns balb bas Gift ber Frucht, Bevor ihr Trug uns heimgesucht.

Sie wollen Chriftum, beinen Sohn, Wegreißen von ber Herzen Thron, Berleugnen feine Gottekehr', Rein Glauben foll uns helfen mehr, Bas Jesus that in beiner Stärt', Ift ihnen eitel Menschenwerk.

Herr, thu, wie solchen es gebührt, Dein armes Bolk wird gar verführt, Sein Glaub' erstirbt, sein Herz wird stolz! Rott aus, hau ab das arge Holz Und wirs es in des Feuers Glut, Daß es nicht größern Schaden thut!

Gib auch, baß nicht in beiner Herb' Der größre Trug erfunden werb', Daß sich bes Glaubens rühmt der Mund Und Unglaub' ist im Herzensgrund, Daß Christus wird "Herr, Herr" genannt Und nicht mit Sinn und That bekannt.

Weg, Schellenklang, weg tönend Erz! Herr, gib uns wahre Lieb' ins Herz, Auf daß wir deinen Willen thun, In ihm nicht raften und nicht ruhn, Daß fich burch Werk in beinem Geist Der rechte Glaub' an uns erweist.

Herr, rett uns, es ift bose Beit, Und die Bersuchung ist nicht weit, Zu Shren kommt wohl mancher Mann, Nur, weil er "Herr, Herr" sagen kann. Und Jesum mit den Lippen ehrt, Obwohl sein Herz sich von ihm kehrt.

D Jesu Chrift, bei bir uns halt, Daßuns nicht auch bein Wort einst schalt! "Ihr Heuchler, seib von mir verbannt, Ich habe euch noch nie erkannt!" Durch Lieb' und Glauben allzugleich Bring uns zu bir ins himmelreich! D. v. Strank.

Wer meine Rede höret und thut sie, den vergleiche ich einem Manne, der seine Saus auf einen Felsen bauete. (Matth. 7, 24—27.)

229.

Soll's widerstehn den Wellen und den Winden, Mußt du dein Haus auf einen Felsen gründen. Der Fels ist Christus, A und O der Zeiten Und Ewigkeiten.

Wie wandelbar find menschliche Gedanken, Wie schwach das Herz in der Gefühle Schwanken. Bei ihm nur wohnt die ewig gleiche Treue, Die täalich neue.

Da leg ben Grund zu beines Heils Gebäube! Halt fest an ihm in Trübsal und in Freude! Rein andrer Rath im Himmel und auf Erben Zum selig werben.

Karl Bormann.

230.

Es rauschen die Wasser der Trübsal daher, Es donnern die brandenden Wogen, Es gischet und brauset das schäumende Weer Und kreiset im strudelnden Bogen; Und immer steigt höher die tobende Flut, Gepeitscht von des Sturmes entketteter Wuth. Der Mann sist gemächlich im steinernen haus, In warmer und sicherer Rammer. Und blidt bisweilen durchs Fenster hinaus, — Ihn schredt nicht der drohende Jammer. Und wenn schon die Racht, die verderbliche, graut — Ihm bangt nicht, — er hat auf den Felsen gebaut.

Ja, herr, beine Wahrheit ist Schirm mir und Schild. Dein Wort lebt mir träftig im Herzen. Und wenn die Flut aufs bedenklichste schwillt, — Es strahlen die ewigen Kerzen. Ich klammre mich fest an dein heiliges Wort! Du bist mein Erretter, mein Fels und mein hort! Peter Kriedrich Engsteld.

### Die Füchse haben Eruben und die Bögel unter dem himmel haben Rester; aber des Menschen Sohn hat nicht, da er sein hanpt hinlege. (Watth. 8, 20.)

231.

Ins Jammerthal herabgetrieben Durch dein erbarmungsvolles Lieben Bom hohen selgen himmelsthron — So wanderst du durch öbe Streden, Durch Steingeröll und Dornenheden, Du heimatloser Menschensohn!

Wir haben Säuser, haben Stuben, Die wilben Füchse ihre Gruben, Sein Nest bas kleinste Bögelein; Der Herr, bem Erd' und Himmel eigen, Bor bem sich Engelheere neigen, Er kehrt als Gast und Wandrer ein.

In frember Herberg' schon geboren, Ift Davids Sohn auch in ben Thoren

Bon Davids Stadt ein frember Gast; Und fliehend vor Herodis Schergen Wuß er in fernem Land sich bergen, Als Kindlein schon verfolgt, gehaßt. So zieht er weiter seine Straßen, Und seine Liebe ohne Maßen Nur Gutes allen Wenschen thut, Die ihn verschmähen und verjagen, Berstoßen und ans Kreuz ihn schlagen — Bis er im fremden Grabe ruht.

Wir folgen bir, Gebenedeiter, Geliebter, Heilger, Wegbereiter, Wir folgen bir auf beinem Pfab — Geh' er auf Dornen ober Rosen — Wir sind hier auch die Heimatlosen, Wir suchen die zukunftge Stadt.

Wir folgen bir am Wanberstabe, Bis wir einst ruhn im stillen Grabe, Das uns auch nur ein frembes ist, Und bann mit allen selgen Frommen In unsre nahe Heimat tommen, — Hilf, heilger Wandrer Jesu Christ! Eleonore Kürstin Reuß. Die Ernte ist groß, aber wenig sind der Arbeiter. Darum bittet den herrn der Ernte, daß er Arbeiter in seine Ernte sende. (Matth. 9, 36—38.)

Walte, walte nah und fern, Allgewaltig Wort bes Herrn, Wo nur seiner Allmacht Ruf Wenschen für den Himmel schuf.

Wort vom Bater, der die Welt Schuf und in den Armen hält, Und der Sünder Trost und Rath Zu uns hergesendet hat!

Wort von des Erlösers hulb, Der ber Erbe schwere Schuld Durch des heilgen Todes That Ewig weggenommen hat.

Rraftig Bort von Gottes Geift, Der ben Beg jum himmel weift, Und durch seine heilge Rraft Bollen und Bollbringen schafft!

Wort bes Lebens start und rein, Alle Bölker harren bein! Walte fort, bis aus ber Nacht Alle Welt zum Tag erwacht.

Auf zur Ernt' in alle Welt! Beithin wogt bas reife Feld, Klein ist noch ber Schnitter Zahl, Biel ber Garben überall.

herr ber Ernte, groß und gut, Wed zum Werke Lust und Wuth, Laß die Bölker allzumal Schauen beines Lichtes Strahl. Joh. Friedr. Bahnmeier.

Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölse; darum seid klug, wie die Schlangen, und ohne Falsch, wie die Tauben. — Denn ihr seid es nicht, die da reden, sondern eures Vaters Ceist ist es, der durch euch redet. (Matth. 10, 16—20.)

233.

Ich sende euch; geht hin, ihr meine Zwölse, Erobert euch die Welt;
Ich sende euch wie Schafe unter Wölse,
Wehrlos zieht ihr ins Feld;
Doch wandelt muthig eure Bahnen,
Ihr ziehet mit geweihten Fahnen;
Steht wider euch des Satans ganzes Reich:
Ach sende euch!

Ich sende euch, ich bin der Herr und Meister, Der euch vom Netz berief;
Ich sende euch, ich bin der Fürst der Geister, Das euer Bollmachtsbrief!
Und sperrt man Thüren euch und Gassen,
So sprecht: wir können's doch nicht lassen,
Gott will's, drum Plat, o Welt, o Hölle, seuch!

Ich sende euch; die Welt will's nicht erlauben, Drum seid wie Schlangen klug; Doch haltet rein die Flügel gleich den Tauben, Fromm, ohne Falsch und Trug; Laßt sehn den Stamm, aus dem ihr stammet, Laßt sehn den Geist, von dem ihr stammet; O Kindlein, stellt euch dieser Welt nicht gleich: Ich sende euch!

Ich sende euch; geht in ber Beisen Schule, Laßt leuchten bort mein Licht;
Ich sende euch; steht vor der Fürsten Stuhle, Und predigt mein Gericht;
Ben ich gesandt, soll muthig zeugen,
Bor teinem Baal die Knie beugen,
Beg Menschenfurcht, Vernunftbebenken weich!
Ich sende euch!

Ich sende euch; sie werben euch verdammen, Gleichwie sie mir gethan;
Ich sende euch in Kerter, Blut und Flammen, Doch geh' ich selbst voran,
Und schlägt die Welt euch einst mit Ruthen,
Dann benkt an eures Königs Bluten;
Ich, ber am Fluchholz blutig hing und bleich:
Ich sende euch!

Ich sende euch; sorgt nicht, was ihr sollt reden, Ich geb' euch meinen Geist, Der wunderbar die Zunge löst den Blöden, Und Thoren unterweist; Er gibt zu rechter Zeit und Stunde Dem Geist ein Licht, ein Wort dem Munde; Zeuch, kleine Schar, mit meinem Segen zeuch: Ich sende euch!

Ich sende euch und werd' euch einstmals rufen zu meiner Sabbatruh', Dann tritt entzückt an meines Thrones Stusen Der treue Knecht herzu; So groß der König, dem ihr dienet, So reich der Kranz, der für euch grünet; Hier Kampf und Sieg und dort das himmelreich: Ich sende euch!

Karl Gerof.

## Run find auch eure haare alle auf dem haupte gezählet; darum für euch nicht! (Matth. 10, 29—31.)

234

Ihr geht am Himmel hin wohl gezählet, Und ob ihr viele seib, keines fehlet, Er kennt euch alle, so groß als klein, Ihr lieben goldnen Sternelein!

Der euch am himmel so wohl ge; Und Achtung gibet, daß teines f hat auch gezählet die härlein m Fällt keines ohne den Willen sein Anna von Krol

# Wer mich bekennet bor den Menichen, den will ich and bekennen meinem himmlifchen Bater. (Matth. 10, 32, 33.)

235.

herr, dich nicht bekennen War', von dir sich trennen, Deine hulb verschmähn, Und was dir entstossen, Wir von je genossen, Wachen ungeschehn.

Dir nicht Ehre geben, Wär' ein Wiberstreben, Da bu nach uns gehst Und, daß wir bewegen Uns von irren Wegen, Je und je uns siehst.

Dir nicht Dank zu zollen, Bar' ein helfen wollen Sich aus eigner Kraft; Deines Worts nicht achten, Beil es unfer Trachten Je und je gestraft.

Dich voraus nicht preisen, Spräche jedem Beisen Frömmster Beiten hohn; Gegen beine Gnaben hielten sie für Schaben Runft und Wenschenlohn.

Bu bir ihr Bertrauen Ließen fie noch schauen In ber Marterglut. Treu mit dir zu sterben, Dein Reich zu ererben, War ihr Glaubensmuth.

Das du mit den Deinen, Ließest du erscheinen, Weil mit Preisgesang Aus der Scheiter Qualmen Zu des Himmels Psalmen Sich die Seele schwang.

Jeht ift nicht zu scheuen Der Tyrannen Dräuen, Folter, Brand und Beil, Aber giftge Bungen, Hohn und Spott geschwungen Wiber Jesu Heil.

Ja bekennen wollen Wir vor bessen Grollen, Der nun mächtig ist, Sich ob allem schätzet, Selbst als Gott sich setzet, Ruft: Ich bin der Christ.

Jesum solln bekennen, Ihn ben Herren nennen Bir mit That und Wort; Wem das Wort gegeben, Soll dies Schwert erheben, Kämpsen muthig fort. Wie auch Leiden brennen, Dich nur wolln bekennen Dulbend wir und treu. Bas wir auch verlassen, Die nur bich umfassen, Schaffst du wieder neu. Abraham Emanuel Fröhlich.

236.

Bas hilft boch alle Beisheit, Racht und Freuben, Die bir ber Erbe flüchtger Schimmer beut, Benn nun bereinst, nach bieser Spanne Zeit, Der Tob dich zwingt, die sündge Belt zu meiben?

Wer wird dich dann erretten und bekleiben, Wo bleibt dann alle Pracht und Eitelkeit, Wenn du entgegengehst der Ewigkeit, Und Gott vor sein Gericht dich wird bescheiben?

D Mensch! gebenk an beines Lebens Ende, Berlaß ben Schein und komm voll Reu' und Schuld Und glaub in Demuth an des Heilands Hulb:

Auf baß er einst, wenn beine Hütte bricht, Dich auch bekennt vor Gottes Angesicht Und beine Seele nimmt in seine Hände!

Guftav Knaf.

# Wer Bater oder Mutter mehr liebt, denn mich, ist mein nicht werth. (Watth. 10, 37.)

237.

Dran gegeben Sei mein Leben! Alles, was ich hab' und bin, Geb' ich frisch und freudig hin.

Oel der Freuden, Ström in Leiden Mir durch meines Herzens Wark, Wach mich fröhlich, still und stark! Deine Gaben, Bas wir haben, Bird uns treulich aufgehoben, herr, an beinem herzen broben.

Nur auf Erben Wuß es werben Aufgeopfert und gelassen, Sa, das Leben soll ich hassen.

Zeitlich geb' ich's, Ewig nehm' ich's, Alle Körnlein, die hier ftarben, Bedft du dort zu himmelsgarben. Cacilie Teller.

## Wer nicht sein Areuz auf sich nimmt und folget mir nach, der ist meiner nicht werth. (Watth. 10, 38. 39.)

238

Ich will mein Kreuz mit Freuden tragen Bom Morgen- bis zum Abenbstrahl, So lang der Herr es mir läßt tagen Auf Höhen und im tiefen Thal, Ja durch den Strom der bittern Leiden, Der an des Lebens Ufer schlägt: O möge Gott mich nur begleiten, So lang ein Hauch in mir sich regt!

Bas ift mein Kreuz und meine Freude? Daß ich ben irren Banbersmann, Der auf bes Stromes düstrer Seite Kommt klagend und verzagend an, Darf durch die Flut hinüber tragen Ans Ufer, das ihm Rettung beut, Und auf den Lauf von seinen Tagen Aufs neue Licht und Hoffnung streut.

O welche Wonne, welch Entzüden, Wenn seine Rettung ganz gelingt! Wie nehm' ich fröhlich auf den Rüden, Was mir die nächste Stunde bringt! — O könnt' ich immer davon zeugen! — Doch anders will es Gottes Rath, Ich muß verstummen und mich beugen, Auch wenn sich Tod und Unheil naht.

Wie brauft ber Strom oft so gewaltig In trüben Wogen wild einher! Wie droht die Roth so tausendsaltig, Wie wird die theure Last so schwer, Daß es mir ift, als wenn ich trüge Auf meinen Schultern eine Belt: — Da schau' ich eines Kindes Züge, Das leise mich umschlungen halt.

Es ist mein Heiland, ben ich trage! Wie hab' ich das so sehr verkannt! Zum Jubel wird die stumme Klage, Er reicht mir lächelnd seine Hand, Und neue Kraft durchströmt die Glieder Bom Haupt zur Sohle wunderbar, Der Sturm verbraust und ruhig wieder Kließt das Gewässer, rein und klar.

Rurz war die himmlische Erscheinung, Ich trag' die alte Rreuzeslast; Doch hab' ich ihre tiefste Meinung Ins innerste Gemüth gefaßt: Ich habe meinen Herrn gesehen In seiner Kindeslieblichkeit, Ich darf zufrieden weiter gehen Durch alle Strömung bieser Beit.

Und reißt sie heute ober morgen Mich nieber mit ber lieben Laft, Ich will barum nicht weiter sorgen, Bin ich hienieben boch nur Gast: Der mein' und aller Menschen Sünden Auf seinen Lammesschultern trug, Er läßt auch mich die Heimat sinden, Wenn er einst spricht: "Es ist genug!"
Allbert Teller.

239.

herr, mein Erlöser, ja es soll geschehn, Ich will bir nach auf beinem Wege gehn, Ich will nicht säumen und ich will nicht zagen, Das aufgelegte Kreuz bir nachzutragen.

Dir nach, ber ihm zu folgen uns gebot, Dir nach, o herr, im Leben, wie im Tob, Dir nach burch Leiben, Mühen und Beschwerben Bill ich, wie bu, ber Welt gefreuzigt werben. Du rufft die Deinen, und ste hören bich, Ergeben beinem heilgen Willen sich, Und Herr, du weißt, von allen, die dich lieben, Ist keiner beinem Kreuze fern geblieben.

Du gehft mit beinem Schmerz vor ihnen her, Da feffelt fie ber Erbe Glud nicht mehr, Sie tragen beine Geiftektraft im Herzen, Und so vollbringen fie ben Gang ber Schmerzen.

Auch ich will thun, wie mir geboten ift, Die Bege gehn, die du gegangen bift, Und, mit dem Schmerzenstreuz auf meiner Seele, Gehorchen beinem göttlichen Befehle.

Berblutet nur ber Sünben Macht und Reis, Stirbt nur mein Ungestüm an biesem Kreuz, So will ich es mit schmerzlichem Entzuden Tief. tief binein in meine Seele brücken.

Herr, mein Erlöfer, ja es foll geschehn! Auf bich und beine Leiben will ich sehn, Um ohne Saumen, ohne Furcht und Zagen Dir all' mein Leib und Leben nachzutragen.

Und fehlte mir auch Muth und Kraft bazu, Du bift mein Muth und meine Kraft bift du, Du bift der Anfang und du bift das Ende, Nach dem ich sehnend meine Blide wende. Auguste Gräfin Egloffftein.

**240**.

Bu folgen will ich mich bequemen, Berleugnen meinen alten Sinn,
Das Kreuz auf meine Schultern nehmen Und zeigen, wessen Knecht ich bin.
Du, welcher Stärke gibt ben Watten Durch beines Kreuzes Wunderkraft, Erkläre mir in seinem Schatten
Des Leibens hohe Wissenschaft!

"Ber seiner Seele Leben findet," So lehrt's dein himmlisch weiser Mund, "Und nicht sich selber überwindet, Berlieret sich und seinen Fund. Ber feine Buniche, wer fein Leben Um meinetwillen gern verliert, Dem wird man es zu finden geben, Und Schäpe, die tein Tob entführt."

D präge diese großen Worte, herr, in mein allzuschwaches herz! Sie öffnen beines Reiches Pforte, Sind ewiger, denn Stein und Erz. hilf, hilf, daß ich mir ganz entsage, In dir, herr, laß mich untergehn; So wird mein Glück am Erntetage In beinem Leben auferstehn.

Joh. friedr. von Meyer.

Der Ceift des herrn ift bei mir, derhalben er mich gefalbet hat und g fandt, zu verkändigen das Evangelium den Armen . . . und zu predigi das angenehme Jahr des herrn. (Luc. 4, 18, 19.)

241.

Im siebenten Jahr genoß das Gesilbe In Jörael Ruh', und die Strenge ward Milbe: Nach siebenmal sieben erschollen die Töne Der hellen Posaunen an Jöraels Söhne.

Das Jahr ber Erquidung, bes Schulbenerlaffes, Der Gnabe für Recht, ber Berwandlung bes Haffes In Liebe war ba, um auf selige Zeiten Unenblichen Jubelerlasses zu beuten.

Sie tamen, ftatt flüchtiger irbischer Rlange Berkundet durch himmlische Friedensgesange: Bom Geifte gesalbet erschien der Gesandte, Dem's herz zu erretten von Ewigkeit brannte.

Bu predigen kam er aus göttlichem Schoße Das Jahr des Erlasses vom Herrn, das große: Run wird es von Jahren zu Jahren erneuert, Ohn' Ende von Erde und Himmel geseiert! Joh. Zaptift von Albertini.

Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, den nimmt den auf, der mich gefandt hat. (Matth. 10, 40.)

242

Es steht ein hoher, milber Gast vor beines Herzens Thur, Er hat schon oftmals angeklopft und klopft noch für und für. O thu ihm auf! So lohnte nie ein Gast dem Wirte sein, Wie dieser Gast dir lohnen will, läßt du bei dir ihn ein.

Ber ift ber Gaft? Es ist ber Herr, bes Herz in Lieb' entbrennt Rach beinem Frieden, beinem Heil. Sein Kommen heißt Abvent. — Bie lohnt er mir's, bereit' ich ihm im Herzen eine Statt? "Ber mich aufnimmt, ber nimmt ben auf, ber mich gesenbet hat."

Besinne bich, du Menschenkind! — Doch sassen kannst bu's nicht, Bas unausdenkbar Großes hier der Mund der Bahrheit spricht. Gott kommt zu dir, nicht wie im Traum, im Spiel der Phantasie — Berkummre nicht das große Bort, ein größres gab es nie. Richt gum Ergrübeln ift's gefagt, nein gum Erbeten nur. Der weiß, wie boch und tief es ift, ber's an fich felbft erfuhr, Der Gottesfrieden, Gottestraft in feinem Bergen fpurt, Seit er ben hoben, milben Gaft, ben Beren bereingeführt.

Karl Bormann.

#### Frenet euch aber, daß eure Ramen im himmel geschrieben find. (Lutas 10, 20.)

**243**.

Staub zu Staub! Richt mehr gefunden Bird bes helben Grab und Schrein, Und fein Rame ift verschwunden, Der geprangt in Era und Stein.

Staub zu Staub! Und Millionen Santen namenlos ins Grab! Die auf ihren Grabern wohnen, Sinken namenlos hinab.

Staub zu Staub! Auch bein Berwesen Delbet weber Erg noch Stein: Die auch beinen Ramen lefen, Schall nur wird er ihnen fein.

Aber feit wir Abschied nahmen, Deinem Grabe fern und nah, Renn' ich täglich beinen Ramen, Und lebendig ftehft bu ba.

Staub zu Staub! Es ift vergebens -Stein und Erg verweht im Bind; Aber Seil, wenn in bes Lebens Buch wir aufgeschrieben find.

Diefer Troft ift uns geblieben. Diefe Freude, liebes Rind, Daß im himmel aufgeschrieben Staubgeborner Ramen find. Ubraham Emanuel fröhlich.

### Sehet hin und faget Johanni wieder, was ihr fehet und höret. (Matth. 11, 2-6.)

244.

3m bunteln Rerter ichmachtet Der Täufer unfere Berrn, Schwarz ift fein Ginn umnachtet, Und Eroft und Beil ihm fern; Er fenbet zwei ber Junger Bu Chrifto fragend bin: "Bift bu, ber fommen follte, Beftimmt von Anbeginn?"

Und wieber läßt ihm fagen Der Berr, mas fie gefehn: "Den Blinben muß es tagen, Die Lahmen ftehn und gehn; Und allen wird geholfen, Die unrein, taub und ftumm, Den Armen wird gepredigt Das Evangelium ?"

D theures Bort: ben Armen Das Evangelium! Der Beiland, voll Erbarmen, Sieht sich nach Sündern um; Die alle von fich ftogen, Die rufet er herbei, Betheuert's, daß ihm feiner Ru arm und elend fei.

Sieh ihn boch nur ba fteben Bon einer Schar umringt, Die ihn mit glaubgem Fleben Befturmt, befiegt, bezwingt; Mühfelge und Belabne Gebrängt um ihn berum, Sie find es, ihnen predigt Er Evangelium.

Der Ceift des herrn ift bei mir, derhalben er mich gefalbet hat und gefandt, zu verfündigen das Evangelium den Armen . . . und zu predigen das angenehme Jahr des herrn. (Buc. 4, 18, 19.)

241.

Im siebenten Jahr genoß das Gesilbe In Israel Ruh', und die Strenge ward Milbe: Nach siebenmal sieben erschollen die Töne Der hellen Bosaunen an Israels Söhne.

Das Jahr ber Erquidung, des Schulbenerlasses, Der Gnade für Recht, der Berwandlung des Hasses In Liebe war da, um auf selige Zeiten Unendlichen Jubelerlasses zu deuten.

Sie kamen, statt slüchtiger irbischer Klänge Berkundet durch himmlische Friedensgesänge: Bom Geiste gesalbet erschien der Gesandte, Dem's Herz zu erretten von Ewigkeit brannte.

Bu predigen kam er aus göttlichem Schoße Das Jahr des Erlasses vom Herrn, das große: Run wird es von Jahren zu Jahren erneuert, Ohn' Ende von Erde und Himmel geseiert! Joh. Baptist von Albertini.

Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gefandt hat. (Watth. 10, 40.)

242.

Es fteht ein hoher, milber Gast vor beines Herzens Thur, Er hat schon oftmals angeklopft und klopft noch für und für. O thu ihm auf! So lohnte nie ein Gast dem Wirte sein, Wie dieser Gast dir lohnen will, läßt du bei dir ihn ein.

Wer ist ber Gaft? Es ist ber Herr, bes Herz in Lieb' entbrennt Nach beinem Frieden, beinem Heil. Sein Kommen heißt Abvent. — Wie lohnt er mir's, bereit' ich ihm im Herzen eine Statt? "Wer mich aufnimmt, ber nimmt ben auf, ber mich gesendet hat."

Besinne dich, du Menschenkind! — Doch sassen kannst du's nicht, Was unausdenkbar Großes hier ber Mund der Wahrheit spricht. Gott kommt zu dir, nicht wie im Traum, im Spiel der Phantasie — Berkummre nicht das große Wort, ein größres gab es nie.

Richt zum Ergrübeln ift's gesagt, nein zum Erbeten nur. Der weiß, wie hoch und tief es ift, ber's an sich selbst erfuhr, Der Gottesfrieden, Gottesfraft in seinem Herzen spürt, Seit er ben hohen, milben Gast, ben Hereingeführt.

Karl Bormann.

### Frenet ench aber, daß eure Namen im himmel geschrieben sind. (Lufas 10, 20.)

243.

Staub zu Staub! Richt mehr gefunden Birb des Helben Grab und Schrein, Und sein Name ist verschwunden, Der geprangt in Erz und Stein.

Staub zu Staub! Und Millionen Sanken namenloß ins Grab! Die auf ihren Gräbern wohnen, Sinken namenloß hinab.

Staub zu Staub! Auch bein Berwesen Melbet weber Erz noch Stein: Die auch beinen Namen lesen, Schall nur wird er ihnen sein. Aber feit wir Abschieb nahmen, Deinem Grabe fern und nah, Nenn' ich täglich beinen Namen, Und lebendig stehst du da.

Staub zu Staub! Es ift vergebens — Stein und Erz verweht im Bind; Aber Heil, wenn in des Lebens Buch wir aufgeschrieben sind.

Diefer Trost ist uns geblieben. Diese Freude, liebes Kind, Daß im Himmel aufgeschrieben Staubgeborner Namen sind. Abraham Emanuel Fröhlich.

# Sehet hin und faget Johanni wieder, was ihr sehet und höret. (Watth. 11, 2-6.)

244.

Im bunkeln Kerker schmachtet Der Täufer unsers Herrn, Schwarz ist sein Sinn umnachtet, Und Trost und Heil ihm fern; Er senbet zwei ber Jünger Zu Christo fragend hin: "Bist du, ber kommen sollte, Bestimmt von Anbeginn?"

Und wieber läßt ihm sagen Der herr, was sie gesehn: "Den Blinden muß es tagen, Die Lahmen stehn und gehn; Und allen wird geholsen, Die unrein, taub und stumm, Den Armen wird gepredigt Das Evangelium?"

D theures Wort: ben Armen Das Evangelium!
Der Heiland, voll Erbarmen, Sieht sich nach Sündern um; Die alle von sich stoßen,
Die ruset er herbei,
Betheuert's, daß ihm keiner Zu arm und elend sei.

Sieh ihn boch nur ba ftehen Bon einer Schar umringt, Die ihn mit gläubgem Flehen Beftürmt, befiegt, bezwingt; Mühfelge und Beladne Gebrängt um ihn herum, Sie find es, ihnen predigt Er Evangelium.

Den Armen! o wer fände Richt arm und elend sich? Wer faltet nicht die Hände Und fleht: erbarme dich? — Und doch so viele dünken Sich reich und haben satt Und brauchen nicht den einen, Der alles, alles hat.

O tommt, ihr Armen alle, Er ist so reich und gut! Ber lodt mit süßerm Schalle, Bie's unser Jesus thut? Hört seine Hirtenstimme, Bernehmt sein heilges Bort, Es sehlt an keinem Guten Bei ihm euch hier und bort. Karl Pols.

#### 245.

Selig das Herz, das im irbschen Gewand Jesu, dich, König des Himmels, erkannt, Das sich dir neiget, du Sonne der Welt, Bis deine Klarheit die Racht ihm erhellt!

Du läßt die Blinden dein Angesicht sehn; Du machst die Lahmen den Lebensweg gehn, Bascheft vom Aussatz der Sünden uns rein, Salbst uns mit Dele, labst uns mit Bein.

Sieh, wie die Tauben nun hören aufs Wort: Du heißt sie kommen — sie solgen sofort! Du rufst die Todten — sie gehen herfür Trop Grabesriegel und Todesthür!

Ach, und ben Armen, ben Armen im Geift, Zeigft bu in Liebe und Gnad' bich zumeist; Denen die Erbe nichts geben mehr kann, Gibft bu bich selbst, und fie nehmen bich an.

Suchende Seele, umfang ihn auch du! Er ist dein Leben, dein Licht, deine Ruh! Die da Gewalt thun, die reißen an sich Ewiges Leben — was säumest du dich? Georg Küchle.

## Zugabe.

Der Tod Johannis, des Täufers. (Marcus 6, 17-30.)

246.

Bas will ber laute Jubel und all ber lichte Schein? Belch hohes Fest mag droben im Felsenschlosse sein? Geburtstag seiert heute der Fürst Herodes froh: Drum klingen so die Chmbeln, drum strahlen die Kerzen so. Die Eblen seines Lanbes sind all um ihn gereiht; Sie tamen im reichsten Schmude zu des Festes Herrlichkeit. Bie glänzen sie von Golbe und köstlichem Gestein, Als wollten sie verdunkeln der Kerzen hellen Schein!

Sie freuen sich am Wahle, gestreckt auf purpurnen Pfühl, Sie schlürfen aus golbener Schale den Wein so roth und kühl. Und süße Worte tauschen sie mit des Fürsten Weib, Die in der Wänner Witte sich brüstet mit üppigem Leib.

Wie um die blühende Rose, die sich am Zweige wiegt, Im Glanz der Frühlingssonne der Falter treisend fliegt, So auch manch Männerauge, von heißem Wein belebt, In taumelndem Gelüste um die Herodias schwebt.

Doch plöglich fliehn die Blide ber Zecher allzumal Die ftolze Königsrofe, als war' fie welt und fahl. Denn durch die hohe Thure tritt in den Saal herein, Wie Sternennacht so leuchtend, der Fürstin Töchterlein.

Sie neigt mit lusternem Lächeln sich vor der Gäste Schar; Dann hebt sie an zu tanzen, all' teuscher Sitte bar. Und bei dem Glanz der Kerzen, zu der Flöten süßem Schall, Wie zeigt den trunknen Männern sie ihre Reize all'!

Doch daß so frech sie schändet der Sitte Heiligthum, Drob wird von allen Lippen ihr Beifall nur und Ruhm. Und auch Herobes selber ruft: "Mägdlein, bitte dir, Und wär's des Reiches hälfte, den größten Lohn von mir!"

Und seine Worte fraftigt, das haupt vom Weine schwer, Als galt's das heil der Dirne, mit einem Gide er. Salome aber eilet zu der Mutter lachend hin Und fragt: "Bas soll ich bitten? O rathe mir, Königin!"

Da zudte aus dem Auge der Königin ein Strahl, So glühend, wie Wetterleuchten, so scharf wie schneidiger Stahl. Denn wie am nächtgen himmel sich Feuerschein erhebt, So durch ihr finstres herze ein Blutgedanke schwebt.

Und mit der Tochter führet sie leises Zwiegespräch; Dann tritt zum König wieder die Dirne schön und frech. Und ohne Scham und Zaudern thut vor der Gäste Rund' Der Mutter Blutgebanken als ihren Bunsch sie kund. "Du haft, was ich begehre, zu bitten mir erlaubt: So gib auf einer Schuffel mir denn des Täufers Haupt!" Sie spricht's. Die Gäfte schaudern; der Fürst sitzt trüb und bleich; Doch heißt er gewähren die Bitte, ist's mehr auch, als ein Reich!

Im tiefen Felsenkerker Johannes betenb kniet, Für jene oben betend, die wild in Luft erglüht. Da knarrt die Gisenthüre, und Fackeln leuchten roth: Es sind bes Königs Schergen; sie bringen Schwert und Tob.

"Johannes, du sollst sterben; es ist des Fürsten Will'!" Ruft grinsend aus der Henker; Johannes hört es still. Er blidt empor: "Dein Name sei, Herr, gelobt von mir! Ein Zeuge des Wessias, so leb' und sterb' ich dir!"

Und muthig beugt den Naden dem Schwerte er sogleich. Die Hand des Henkers zittert; sie bebt vor dem Todesstreich. Ein Fluch — da ist's geschehen; das Haupt vom Rumpse sinkt. Langsam der harte Boden das Blut des Täusers trinkt.

Auf eine Silberschüffel wird bann bas Haupt gelegt, Das zu ber bosen Mutter die Dirne eilig trägt. "Run ist die Schmach gerochen!" jauchzt die in tiefster Brust. Aus ihren Augen leuchtet der Hölle wilbe Luft.

Und auch der trunkne König das blutge Haupt beschaut: D wie dem seigen Mörder vor seinem Werke graut! Doch des Weibes rothe Lippen, des Weines rothe Glut, Die löschen ihm bald im Herzen das Graun vor rothem Blut.

Wie aber bann nach Wonden zu ihm die Kunde drang Bon eines Stärkeren Thaten, sprach er entsetzt und bang: "Der Täuser ist erstanden und wird mein Richter sein!" Erwacht war sein Gewissen und schlief nicht wieder ein. Gustav Pasig.

Kommet her zu mir alle, die ihr mühfelig und beladen seid, ich will euch erquiden. Rehmet auf euch mein Joch. Denn mein Joch ist sanst und meine Last ist leicht. (Matth. 11, 28—30.)

247

"Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht." D Heiland, du hast dieses Wort gesprochen, Und mit dem Worte, dem kein andres gleicht, Haft du auch unsers Schmerzes Kraft gebrochen. Du haft bich uns als Beispiel aufgestellt, Wie wir uns sollen in bas Leiben fügen, Du trugst bas Joch, bu trugst die Last der Welt, Damit wir gerne auch die deine trügen.

Und leicht ift beine Laft und sanft bein Joch! Bir aber sind nur nicht damit zufrieden, Bir suchen immer etwas andres noch, Als beine Liebe uns in dir beschieden.

Wir laben immer eine andre Last, Ein andres Joch auf unfre schwachen Herzen, Und wissen doch, was du getragen hast, Das trugest du zur Tilgung unfrer Schmerzen.

D mach uns los von aller bieser Schuld! Und wenn boch irgendwo ein Schmerz uns bliebe, So sieh ihn an mit Bliden der Geduld Und sprich ihn an mit Bliden beiner Liebe.

Damit auch biefer spurlos von uns weicht, Damit wir einst aus frohem Herzen sagen: Dein Joch war sanft und beine Last war leicht, Wir haben beinetwegen sie getragen. Auguste Gräfin von Eglofftein.

#### 248.

Mein Joch ist sanst und meine Last ist leicht, Ich bin bas Wort, bas euch Bersöhnung reicht, Die Liebe bin ich und verlaß euch nicht, Ich bin die Wahrheit und bas ewge Licht.

Was ftehft du Mensch so sern und zagend mir? Weißt du es nicht, ich war ja stets bei dir. Ich war um dich in Racht und Sturmeswehn, Du aber sahst mich nicht zur Seite stehn.

Ich blieb bei dir, als dich die Welt verstieß, Der einzge war ich, der dich nie verließ, Und hast du oft auch meiner nicht gedacht, Ich hab' für dich gebetet und gewacht.

Und will noch beten, wachen noch für bich — Und bächteft bu, o Mensch, auch nie an mich! — An beinem Tobeslager will ich stehn, Ich will mit bir zu meinem Bater gehn. Was fürchtest du, was stehst du zitternd noch? Klein ist die Last, sanst ist der Liebe Joch! Du trägst es leicht, wenn du mein Wort erkannt, Die Liebe bin ich, reiche mir die Hand! Hermann Kletke.

### Ich will das gefnidte Nohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. (Ratth. 12, 20.)

249.

O baß ich lieben könnt', wie bu, Dann würde meiner Seele Ruh', Die bang umhergetrieben. O wär' ber Friede mir geschenkt, O wär' ich ganz und gar versenkt In bein barmherzig Lieben.

Sieh in mein Herz, ein Funke loht, Dem alsokalb Erlöschen broht, Bon Asche rings umgeben; — Mit einem Blid aus beinem Aug', Mit eines Wortes Friedenshauch Kannst bu ihn neu beleben.

Geh nicht vorbei! schon naht die Racht, Rit ihrer feindlich kalten Macht Bon Hoffnung mich zu trennen. Herr! dulbe sein Erlöschen nicht, An deiner Liebe himmelslicht Laß reiner ihn entbrennen!

Mit beiner Lieb' entzünde mich, Auf daß darin das alte Jch Als Opfer sich verzehre. Dann laß die Glut, der Schlacken bar, Auslodern still und siegesklar, O Herr, zu deiner Ehre. Louise von Olönnies.

i

Ev denn ihr, die ihr arg seid, könnet euren Kindern gute Caben geben, wie vielmehr wird der Bater im himmel den heiligen Ceist geben den nen, die ihn bitten. (Lukaš 11, 11—13.)

250.

Welcher Bater gibt dem Sohne, der um Brot ihn fleht, den Stein, Wer die Schlange statt des Fisches? Sollte wer so grausam sein? Und wenn ihr nun, die ihr arg seid, euren Kindern Gutes gebt, Wie vielmehr wird Gott euch geben, was ihr betend euch erstrebt.

Hör das große Wort, o Seele! Um das Beste bitte kühn, Um des heilgen Geistes Flamme, die dich läuternd will durchglühn, Daß das Alte wie zu Asche still in dir zusammensinkt, Und ein warmer Hauch der Jugend neu belebend dich durchdringt,

Jener Jugend, deren Blüten nicht im Beitenflug verwehn, Deren Kräfte voll und freudig in dem Dienste Christi stehn, Deren Macht ist: Gottvertrauen, deren Liebe auswärts flammt, Deren Leid ist: Schmerz der Buße, deren Lust vom himmel ftammt. Wahrlich, solchen Geistes Flamme, die dein ganzes Sein verklärt, Ist, daß sie dein eigen werde, ernsten, heißen Flehens werth.
Solcher Bitte ist Erhörung unverbrüchlich zugesagt.
Wohl dem starken Glaubensmuthe, der in Heilsbegier sie wagt!
Karl Vormann.

## Wer ift meine Mutter und meine Brüder? (Marcus 3, 33—35.)

251.

"Wer ist mein Bruder, meine Mutter wer?" So sprach ber Herr, als sie ihn rusen wollten; Wie fällt dies Wort auf unsre Seele schwer, Wenn wir bedenken, wie wir lieben sollten!

Wir fragen bange, soll benn unfre hand Die liebsten Bande wissentlich burchschneiben, Und, was wir als bas Eigenste erkannt, Als aller Gut zerstreun in alle Weiten?

Ift das der Rede schmerzensreicher Sinn, Und gilt es nur Berläugnen und Entsagen, Und unsers Herzens süßesten Gewinn In tausend kleine Stüde zu zerschlagen?

Sieh, was der Herr auf Erben selbst gethan, Der alle liebte, allen kam zu helsen, Dem jeder sich vertrauend durste nahn, Erkor er sich nicht einen Kreis von Zwölsen?

Und als er saß am letten Abendmahl, Und gab sein Testament der Welt zum Segen, Da ist von seiner ganzen Jüngerzahl Der eine nur an seiner Brust gelegen.

Und als er hing am Kreuz zu Spott und Hohn, Und sich begann sein blutend Haupt zu neigen, Da gab er seiner Mutter ihn zum Sohn, Und seiner Mutter diesen Sohn zu eigen. Albert Feller.

Da antwortete Johannes und sprach: "Weister, wir sahen Sinen, der trieb Tenfel aus in deinem Ramen, und wir wehreten ihm. Denn er folgte dir nicht mit uns." Und Jesus sprach zu ihm: "Wehret ihm nicht, denn wer nicht wider uns ist, der ist für uns." (Lut. 9, 49—50.)

252.

Bas wehret ihr ben Brubernamen, Bas lästert ihr ben guten Samen, Dem Junger, ber nicht mit euch geht? Den eure hand nicht ausgesät? Ein großer herr braucht manches Anechstes, Biel hände tampfen für fein Reich,

Biel Hände tämpfen für sein Reich, Und im Gebränge bes Gesechtes Ist für euch, wer nicht wiber euch.

Bohl sprach bereinst ber große Meister: "Ber nicht für mich, ist wider mich!" Er kennt die Seinen, prüft die Geister, Und nimmer täuscht sein Auge sich. Doch nicht der Jünger sei's, der richtet, Der Knecht ist nicht dem Herren gleich, Ihr seid dem mildern Bort verpslichtet: Für euch ist, wer nicht wider euch.

Gibt's keinen bessern Kampf zu kämpsen, Als Wortgezänk und Silbenstreit? Gilt's nicht, des Satans Wacht zu dämpsen

In biefer lett betrübten Beit? D grußet froh als Bundsgenoffen, Ber unterm Banner Chrifti ficht, Die bichten Glieber fest geschloffen! Denn anbers gehts zum Siege nicht.

Soll benn ber Erzseind lieber siegen, Eh' ihr besiegt ben Brubergroll?

Soll Zions Bau barnieder liegen, Eh' daß der Nachbar helfen soll? Ist dies das heilige Erbarmen? Ist dies der stille, sanste Geist? Sind dies die Kleinen, geistlich Armen, Die unser Weister selig preist?

Schaut hin zu jenen Frühlingsfelbern, Geht hin burchs bunte Blumenreich. Wo ift in Gärten und in Wälbern Ein Blätten nur bem anbern gleich? Doch zankt die Rose mit den Nelken, Die Siche mit den Buchen nicht, Ein jedes weiß, wir blühn und welfen

In einer Sonne milbem Licht.

O sieh die Thorheit deiner Freunde, Erhabnes Haupt, in Mitleid an, Und bau dir selber die Gemeinde Nach deinem ewgen Meisterplan! Und hältst du mit verklärten Seelen Die himmlische Kommunion, Dann laß auch unsern Feind nicht feh-

Bur großen Brüberunion! K. Gerof.

# Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich. (Lukas 11, 23.) 253.

Friedfertig und boch alle Zeit Gerüftet laßt uns stehn, Und auch nicht einen Finger breit Aus Furcht gurude gehn.

"Ber nicht mit mir, ist wiber mich!" So lautet Christi Bort; Und wer noch schwankt, entscheibe sich Und mähle seinen Ort.

Entschieden sei, wer zum Panier Des Kreuzes sich gestellt; Denn alle Lauen zählen wir Zum Fürsten bieser Welt. Julius Sturm,

# Und fiehe, hier ift mehr, denn Salomo. (Matth. 12, 42.) 254.

Hier ift mehr, als Salomo! Kommt herbei von allen Enden, Kommt, Betrübte, kommt herbei, Und empfangt aus seinen Händen, Bas euch selig macht und frei, Daß ihr preiset herzlich froh: Hier ist mehr, als Salomo! hier ist mehr, als Salomo! Ben da bürstet, komm' gegangen, hier wird schnell sein Durst gestillt, Und sein sehnendes Berlangen Bird mit Seligkeit erfüllt, Daß er preiset herzlich froh: hier ist mehr, als Salomo! Hier ist mehr, als Salomo!
Ja, ich komme, Mann ber Schmerzen
Den die Dornenkrone schmüdt;
O nimm auch von meinem Herzen,
Was mich qualet, was mich drückt,
Und ich rühm' es herzlich froh:
Du bist mehr, als Salomo!
Udolf Morabt.

### Fürchte dich nicht, du fleine herde, denn es ist eures Baters Wohlgefallen, euch das Neich zu geben. (Lufas 12, 31. 32.)

255.

Aleine herbe, zage nicht, Wie unscheinbar du hienieben, Dir ift, wie der heiland spricht, Seines Baters Reich beschieben. Geh im Dunkel ober Licht, Du bift sein, verzage nicht!

Richt gezählt, gewogen wirb Droben bei bem höchsten Throne, Und nur was der gute hirt Rettend warb, ererbt die Krone, Richt die Welt hält dort Gericht, Wisse dies und zage nicht! Bage nicht. In Körnlein nur Findet sich das Gold im Sande, Rur vereinzelt, nicht als Schnur Bricht die Berle man vom Strande, Und erst wenn die Schale bricht, Glänzt sie auf! O zage nicht!

Ja, wie einsam und verhüllt Du erscheinst im Bölkermeere, Sorge nicht, dein Zukunstsbild Zeigen dir die Sternenheere. Einst umstrahlt dich lauter Licht, Kleine Herbe, zage nicht! K. W. Krummacher.

# Mue Pflanzen, die mein himmlischer Bater nicht gehflanzt, die werden ausgerentet. (Watth. 15, 13.)

256.

Auf einem kleinen Gartenbeet Ein wunderliches Reimchen steht. Das ist heut noch zu zart und klein, Und morgen wird es größer sein. Ich weiß nicht wer es eingelegt Und wer es so getreulich pflegt.

Es stehn der Blumen mancherlei Und leider Untraut auch dabei, Die Blumen, herr, die sind von bir Das Unfraut fa't ein andrer hier, Der fa't es ein um Mitternacht, Wenn nicht ein guter Engel wacht.

O Herr, mein Gott, ich bitte bich, Um Jesu Christ erhöre mich, Sieh an bas Keimchen, wie es steht, Und hast du es nicht selbst gesä't, So reiß bas kleine Keimchen aus, Sonst wird ein böses Unkraut draus! Clemens Brentano. Dies Bolf nahet sich zu mir mit seinem Munde und ehret mich mit se nen Lippen; aber ihr herz ift ferne von mir. (Watth. 15, 8.)

257.

Ich bin bir fern! Bethört, umftridt von eigenen Gedanken, Siehft bu mich irren, fiehft mich wanken, Es jammerte bich mein, ber armen Kranken, Rufft: "Komm zum Herrn!"

Sch steh' dir fern! D daß ich könnte kindlich zu dir treten, D daß ich innig könnte beten, Und wie ein Kind zum Bater mit dir reden, Und nicht von fern!

Hier ift mein Herz! Es fühlt sich unaussprechlich trant und mude, Du fehlst ihm, du — es sehlt sein Friede! Ach mach' es rein, o Herr, und dann gebiete All' seinem Schmerz!

J. S.

Bas hülfe es dem Menschen, so er die ganze Belt gewönne und nehn doch Schaden an seiner Seele! (Matth. 16, 26.)

258.

Reich möcht' ich sein und ohne Rechnen streuen Der Liebe Samen mit gesüllter Hand, Die Armen speisen, kleiben und erfreuen, Bebrängte retten von des Abgrunds Rand. Wohl ist es köstlich, Thränenströme stillen, Gebeugten Muth erheben und erfüllen Ein bebend Herz mit Trost und Zuversicht: Allein das Köstlichste — das ist es nicht.

Reich möcht' ich sein an Wit und Wissen, Ein flammend Licht, bas rings die Nacht erhellt; Bas dunkel, was verhüllt, in Klarheit setzen, Wit Beisheit tränken die bethörte Welt. Bohl ist es köstlich in die Tiesen dringen, Berborgnes Gold zur Tageshelle bringen, Und lauschen, was der Borzeit Griffel spricht, Allein das Köstlichste — das ist es nicht.

Das Köftlichste — bas ist bes Herzens Stille, Die, so im Mangel wie im Ueberstuß, Richts such und will, als was bes Baters Wille, Der Freud' und Schmerz zum Segen werben muß. Hab' ich erst diese Herzensstill' errungen, Dann, dann ist mir das Köstlichste gelungen, Ob reich, ob arm, einfältig ober klug:

Der Fried' ist mein — und ist das nicht genug?

21dolf Aicolai.

Das Neich Cottes fommt nicht mit äußerlichen Ceberden. Man wird auch nicht sagen: Siehe hier oder da ist es. Denn sehet, das Neich Cottes ist inwendig in euch. (Lufas 17, 20. 21.)

259.

Du jagst und fragst durch alle Lande, Suchst beinen himmel so voll Müh': Frag zu! — bis hin zum Grabesrande; So — findet man ben himmel nie! —

Ja, frag bei Hohen, frag bei Reichen, Und frag bei Thron und Krone an, Man wird dir Thron und Krone zeigen, Ein himmelreich — hangt nicht daran! —

Durch Länder jag und über Meere; Erjag bir Silber, Golb und Ehr':

Sinab zieht leicht bes Golbes Schwere, Doch — himmelauf zieht's nimmermehr!

Was suchst du noch in weiten Fernen, Was dir so nah? — du greifst es schier; Such nicht den Himmel über Sternen, Das Himmelreich — es ist in dir!

Laß Gott in beiner Seele wohnen Und beinen Heiland Jesus Christ, So wird in dir der Himmel thronen: Dann weißt du, wo der Himmel ist! — Gotthelf Moritz Rocke.

Sollte Cott nicht and retten seine Auserwählten, die zu ihm Zag und Racht rufen, und sollte Geduld darüber haben? Ich sage euch: Er wird sie erretten in der Kürze! (Lufas 18, 7, 8.)

260.

Selig, wen ber Herr erwählet! Bift du's, nun so trage still An dem Joche, das dich quälet, Bis dich Gott erlösen will. Rur gerusen An den Stusen Seines Thrones Tag und Nacht, So erscheinet, Eh' man's meinet, Daß das Herz durch Thränen lacht. Brümmer, Evangelium v. Christo. Auserwählte hängen kindlich Am geoffenbarten Wort; Beugt ihr Gott sie auch empfindlich: Seine Rebe bleibt ihr Hort; Ob sie sehen Und verstehen Seinen Rath, entscheibet nicht; Was geschrieben, Ift ber lieben Gotteskinder Ruversicht. Auserwählter Hoffnung bauert, Auch wenn nichts zu hoffen scheint; Ob das Herz verwundet trauert, Ob die Seel' ermüdet weint: Immer wieder Brechen Lieder Durch die trübe Leidensnacht, Die bezeugen, Was sie beugen, Aber nie verzagen macht.

Liebe Seele, die erwählet, Rufe laut und trage still, Bis vom Joche, das dich Dich dein Gott erlösen wi "In der Kürze, In der Kürze," Spricht der Herr, "erweck' Und die Tage deiner Plag Birst du segnen ewiglich.

### Es fei denn, daß ihr umtehret und werdet wie die Kindet, ihr nicht in das himmelreich kommen. (Watth. 18, 3

261.

3ch möcht' wohl wie ein Kindlein sein, Das aus bem Schlaf die Mutter tüßt. Röcht' wandern in die Welt hinein, Bis daß ich müde schlafen müßt', Und auf der ganzen weiten Erden Röcht' ich es tunden allen gleich: Ach, wie die Rindlein müßt ihr werden — Den Kindern ift das himmelreich!

Ich ruf's in eure Rämmerlein, Ihr Mägblein überhört es nicht! Bie Kindlein liebt so still und rein, Sonst trübt sich leicht der Minne Licht! Als Kindlein euch die Loden schmüdet, Daß nicht zu bald ihr Glanz verbleich'! Richt eitler Glanz den Herrn berüdet — Den Kindern ist das himmelreich!

Ich fleh' zur Wiege ftill gesenkt: D Mutterherz, bleib Rind im Herrn, Daß fromme Wilch bein Kindlein tränkt, Und daß du legst ben echten Kern! Als Kind haft du's vom Herrn empfangen; D daß es einem Kind noch gleich', Wenn dir's der Herr wird abverlangen — Den Kindern ift das himmelreich!

3ch fing es in bes Sangers Lieb: D fing in Einfalt wie ein Rinb;

Ach, wenn der Kindheit Gl Das Herz, wie arm! ber Geif Bas foll der falfche Lorbeen Des Herren Zorn macht dor Der Tag der Rechenschaftwirl Den Kindern ift das Himn

Ich mahn' am Thor mit W Wie Kinder habt die Hand Als Kinder seht des Heilan Auch in dem ärmsten Kned Es kommt, daß einst die J Im Rang der letzten Witm Dort lischt der Glanz, do ber

Den Rinbern ift bas Simm

Ich ruse kniend im Bortal Die ihr geweiht zum Dienst Wie Kindlein geht zum Op Wie Kindlein seid der Reinl Auch im Erbarmen und Be In Demuth seid den Kinde Wird auch die Welt euch i krö

Den Rinbern ift bas himm

Und vor ben Thron tret' ich O sei trop Kron' und Purp D König, sei ein Kind auch du, Das fromm des Baters Willen thut, Daß wenn er richten wird dereinst, Wo hermelin und Linnen gleich, Auch du als treues Kind erscheinst — Den Kindern ist das Himmelreich!

Und wo ein trauernd Aug' ich schau', Wo ein gedrücktes Herz ich sind', Da sieh' ich drum: Auch du vertrau Als gläubiges, ergebnes Kind! Bleib Kind in Thränen und Beschwerben! Des Baters herz ift groß und weich; Er läßt fein Rind zu Schanben werden — Den Kinbern ift bas himmelreich!

Und mich, o Herr und Meister mein, Der ich bein armes Werkzeug bin, Laß ewig mich auch Kind nur sein Mit harmlos heiterm Kindesssinn, Daß sich das Aug' mir nicht verblende, Daß in mein Herz nicht Hossart schleich': Dann sing' ich betend noch vorm Ende: Den Kindern ist das himmelreich!

Oscar von Redwik.

#### 262.

Es ift ein köftlich Ding, ein Rind zu sein,

— Wollt' Gott, ich war' es noch in Mannesjahren! — Wo ohne bes belaufnen Glases Schein Die Strahlen ungebrochen in bas Herze sahren. Wer, tausendmal betrogen, bennoch glauben kann, Der ist ein Rind selbst als ein greiser Mann.

Es ift ein töftlich Ding, ein Rind zu fein,

— Bollt' Gott, ich wär's in Lieb' und Lust und Lasten! —
Ich pacte all' mein Sorgen fröhlich ein
Und legt's in meines Baters großen Kasten.
Der Sünd' und Tod mit Riesenkräften trägt,
Merkt's nicht, wenn ich mein Bischen drauf gelegt.

Es ift ein töftlich Ding, ein Kind zu sein,

— Wollt' Gott, ich wär's in meiner Sterbestunde! —
Es ging mir ungebrochen bann ins Herz hinein
Das große Gnabenwort aus Gottes Munbe.
O Herr, zerbrücke bann mit starker Hand
Das hagre Fasenmännlein — 's heißt Berstanb.

Es ift ein töftlich Ding, ein Kind zu sein. Du sollst es bleiben trot der Welt und Phrasen, Die jett wie Herbsteswind, bald grob, bald sein, Jedwede Blum' umtanzen und umrasen; Ein Herz, recht arm an sich, an Christo reich, Das bleibet jung, bis Haar und Wange bleich.

friedrich Uhlfeld.

263.

O felig, wie ein Rind zu leben, Und fromm in Gott ben Bater fehn; Rur seinem Willen nachzustreben, Rur seinen Ramen zu erhöhn: Dann führt uns gut und unverwandt Der Herr an treuer Baterhand.

O felig, wie ein Kind zu glauben Ohn' Arg und sonder Zweiselmuth, Sich von der Welt nicht lassen rauben Der Seele Licht und höchstes Gut: Der Glaube ist's, der jederzeit Dem Herzen Kraft und Stärke leiht.

O selig, wie ein Kind Bertrauen Bu hegen gegen jedermann, Dem andern klar ins Auge schauen, Wie er ins eigne schauen kann: So bleibt das Herz nach Kindesart Bor Gram und Bitterkeit bewahrt. O felig, wie ein Rind zufrieden, Bon jedem Anspruch frei zu sein; Wem ein zufriednes Herz beschieden, Der halt sich fern der Sorgen Bein; Ihm wird selbst, was er nicht begehrt, Bon Gott aus Gute doch beschert.

D felig, wie ein Rind zu banken Für Gottes Lieb' und Freundlichkeit, Die er so treulich, ohne Wanken Für dich von Kindheit hielt bereit: Es fördert Dank der Seele Fleiß Und füllt den Mund mit Lob und Preis.

Ja selig ift's, in allen Dingen Ein rechtes Kind bes Herrn zu sein; Es muß uns alles wohlgelingen, Wenn wir uns ganz ber Demuth weihn: Richts ift an Glüd ben Kindern gleich, Denn ihrer ist das himmelreich. Eduard Demmer.

# Laffet die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn folder ift das Neich Cottes 2c. (Marcus 10, 13—16.)

264.

Laßt die Kleinen zu mir kommen; Ihrer ist das Himmelreich! — Sieh! es kommen all die frommen Mütter mit den Kindern gleich.

Und ber Heiland nimmt die Rleinen Segnend, tofend auf ben Arm, Rennet fie die theuren Seinen, Rugt und herzt fie liebewarm. "Benn ihr nicht wie diese werdet, Kindlich, unschuldvoll und rein, Bleibet euer heil gefährbet, Geht ihr nicht zum himmel ein." —

Segne mich mit beinem Segen, Du mein Heiland, fuß und lind! Will ja stets auf beinen Begen Banbeln als ein gutes Kind! Kerdinand Heitemeyer.

## Zugabe. Lauflieder.

265.

Herr, fieh ein neuerwachtes Leben! Wir bringen dir's in Demuth dar; Du haft den Eltern es gegeben, Herz ihres Herzens, wunderbar. O nimm es an zum heilgen Bunde, Und sent in seinen ersten Traum Die Weihe biefer heilgen Stunde! Es athmet leis, boch lebt es kaum, Und wir nur wiffen und verstehn, Belch heil ihm jeso soll geschehn.

Ju beinem Lichte foll es wandeln Als ein erlöftes Menschentind; Rach einer Gotteslehre handeln, Die ihm die Seligkeit gewinnt. Stehn soll es in der Christen Reihe, An Clauben stark, an Liebe reich! herr, Albarmherziger! verleihe Den Segen ihm und uns zugleich! Die Seele, die du ausgesandt, Bleib' ihrer Beimat zugewandt.

Bir halten's jeht in treuen Armen Und schaun es an mit seuchtem Blid, Befehlend göttlichem Erbarmen Sein ewig Heil, sein irdisch Glüd. Leit es zu beiner ewgen Klarheit, Und laß uns treue Führer sein; In Kraft und Frieben, Lieb' und Wahrheit Laß es erwachsen und gebeihn! Doch nimm's zurüd, so lang' es rein, Sollt' es bir nicht gehorsam sein! Unguste von Dandelmann.

#### 266.

#### I. Bor ber Taufe.

On rufft die Rindlein all zu dir, D herr voll Gnad' und Segen, Drum tragen wir im Glauben hier Dies Kindlein dir entgegen. Rimm du nach beiner Gnad' es an Und segne, wie du einst gethau, Dies Kind mit heilgen Händen!

In beinem Ramen stehn wir da Mit Flehen und mit Bitten; O sei mit beiner Liebe nah, Kehr ein in unsrer Mitten. Dein ift bas Wert, bein ift bie Rraft, Die allzeit reiche Bunber ichafft, — Das lag uns heut erfahren.

D herr, dies Rindlein schließe ein In beine reiche Gnade; Dir soll es neu geboren sein Im heilgen Wasserbade. Es ström' in der geweihten Flut Das heil ihm zu, das durch dein Blut Der Welt du hast erworben.

#### II. Rach ber Taufe.

O Gott, wir banken bir Für beine reiche Gnabe, Daß bu bies Kindlein hier Im heilgen Wafferbabe Rach beinem treuen Wort Zum Kind genommen an; Run führ es fort und fort Auf beiner Segensbahn!

Dein ift's, Herr Jesu, bein, Du kannst bein Glieb nicht laffen; Du willst ihm gnädig sein, Wit Liebe es umfassen. Dein ist's in Freud' und Roth, Dein ist es alle Beit, Im Leben und im Tod Run und in Ewigkeit!

O werther heilger Geift, Bir rühmen hoch bein Walten; Rur ferner Beiftand leist, Dies Kindlein zu erhalten In Christo für und für, Daß es durch ihn allein, Als durch die wahre Thür, Zum himmel gehe ein! Georg Christian Diessenbach. 267.

D bu reicher Herr ber Armen, Mit welch herzlichem Erbarmen Bist bu uns zuvorgekommen, Haft dich unser angenommen! Wie kamst du mit allem Segen Uns erbarmungsvoll entgegen, Schon an beines Reiches Pforte, Durch das Wasserbad im Worte!

Sind wir felbst boch unaussprechlich Kraftlos, hilstos und gebrechlich; Ja, als Fleisch von Fleisch geboren, Sündlich, sterblich und verloren. Aber reinigend und heilend Geist und Leben uns ertheilend, Schenktest du uns reiche Gnade In der Tause heilaem Babe.

Deines theuren Gnabenreiches Diefes Kinb; thu ihm ein Gleiches! Die Berheißung, die zum Leben Deinem Bolle du gegeben, Geht nach beiner Hulb nicht minder Ueber beines Bolles Kinder.

Und wir glauben beinem Borte, Darum bringen wir gur Bforte

Sei auch biesem Kinde gnäbig, Mach es aller Sünden ledig; Schenke ihm die reine Seide Der Gerechtigkeit zum Kleide; Salbe es mit deinem Geiste, Und ihm alle hilfe leiste, Daß der Segen beiner hande Auf ihm bleibe bis ans Ende.

K. J. Ph. Spitta.

268.

Guter hirt, ber seine herbe Mit bem eignen Blut erkauft, Daß dies Kind bein eigen werde, Bard es heut auf dich getauft Und im heilgen Basserbad Eingetaucht in beine Gnad'.

Schaff ihm nun ein Herz, ein neues Und gib ihm gewissen Geift, Daß es ftets als ein getreues Stilles Lamm bich liebt und preift — Und von Weltluft unbethört Nur auf beine Stimme hort.

Und wenn sich's von dir verirrte In des Lebens Büstenei, Geh ihm nach, du treuer Hirte, Daß es unverloren sei, Und am Ende seiner Bahn Trag es selig himmelan!

Julius Sturm.

### Wo Swei oder Drei versammelt find in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. (Matth. 18, 20.)

269.

D welch fromme, schöne Sitte Ift es, zu reben, Herr, von bir! Da bist du selbst in unsrer Mitte, Bist unter uns, das fühlen wir. Es ist dann ganz ein andres Wesen, Wir sind so brüderlich gesinnt Und können's uns an Augen lesen, Mit wem wir hier beisammen sind. Wie weit entflieht ber Selbsucht Jehbe, Wie weicht zurud ber eitle Scherz!
In freier, offner Freundesrede
Schlieft fich dem Herzen auf das Herz.
Wir haben viel uns mitzutheilen
Und haben viel uns zu gestehn,
Und möchten länger so verweilen,
Uns öfter so beisammen sehn.

Bir sangen immerdar aufs neue Die liebliche Erzählung an, Bir reben von des Herren Treue Und dem, was er an uns gethan, Wie er zuerst das Herz gerühret Durch Frende oder Ungemach Und uns mit so viel Hulb geführet Seitbem und bis auf diesen Tag.

Da fühlt man seines Geistes Wehen Und wie er sich zu uns bekennt, Das ist ein segnendes Gestehen, Auch wenn man seine Fehler nennt; Auch wenn man sich in Demuth beugen Und vielsach sich verklagen muß, Man spürt bes unsichtbaren Zeugen Erquidend milben Freudengruß. Man fühlt sich aller Noth enthoben, In einen höhern Kreis entrückt, Wan ahnt die Wonne, die uns droben In seinem Umgang einst entzückt. Wan ist einmal so ganz ein andrer, Neu aufgelebt und angesacht, Ein eingesehrter, froher Wandrer, Dem alles hold entgegenlacht.

O segne, Herr, benn unsre Hütte Recht oft burch beine Gegenwart, Sei immerbar in unsrer Mitte, Sind wir vereint in solcher Art! Ernähre unsrer Andacht Flammen, In deinem heilgen Namen führ Uns oft in dieser Zeit zusammen, Bis wir versammelt sind bei dir! K. Joh. Phil. Spitta.

Und Jesus sprach: Zachäe, steig eilend hernieder; denn ich muß heute zu deinem Sanse einsehren. Und er stieg eilend hernieder und nahm ihn auf mit Freuden. — Und Jesus sprach: Seute ist diesem Sause Seil widersahren. (Lufas 19, 1—9.)

270.

Das Doppelheute in Zachäi Leben, Bie war's ein großes und ein selges Heute! Richt sasset's einer, ob er's fühn sich beute, Kein höhres Heute mag's auf Erben geben.

Kann sich der herr dem Sünder offenbaren: "Heut' muß in deinem Haus' ich Einkehr halten," O dann beginnt ein seiges Friedewalten: "Dem Hause heute Heil ist widersahren!"

Haft du solch Heute schon vom Herrn gehöret? Thatst du ihm freudig auf des Herzens Thüren? Dann wirst auch du solch Friedewalten spüren, Des Bolles Murren dann dich nimmer störet.

Einst wird dir dann ein Himmels-Heute tagen, Solch Heute, wie's dem Schächer angebrochen, Als ihm das Paradies war zugesprochen:— Du stehst und weißt von Gnade nur zu sagen. Karl Pöls.

#### 271.

O selig Haus, wo man bich aufgenommen, Du wahrer Seelenfreund, Herr Jesu Chrift, Wo unter allen Gästen, die da kommen Du der geseiertste und liebste bist; Wo aller Herzen dir entgegen schlagen, Und aller Augen freudig auf dich sehn, Wo aller Lippen dein Gebot erfragen Und alle deines Winks gewärtig stehn.

O selig Haus, wo Mann und Weib in einer, In beiner Liebe eines Geistes sind, Als beibe eines Heils gewürdigt, keiner Im Glaubensgrunde anders ist gesinnt, Wo beibe unzertrennbar an dir hangen In Lieb' und Leid, Gemach und Ungemach, Und nur bei dir zu bleiben stets verlangen An jedem guten, wie am bösen Tag.

O selig Haus, wo man die lieben Kleinen Mit Händen des Gebets ans Herz dir legt, Du Freund der Kinder, der sie als die Seinen Mit mehr als Mutterliebe hegt und pslegt, Wo sie zu deinen Füßen gern sich sammeln, Und horchen deiner süßen Rede zu, Und lernen früh dein Lob mit Freuden stammeln, Sich deiner freun, du lieber Heiland du.

O selig Haus, wo Knecht und Magd bich kennen, Und wissend, wessen Augen auf sie sehn, Bei allem Berk in einem Eiser brennen, Daß es nach beinem Billen mag geschehn; Als beine Diener, beine Hausgenossen, In Demuth willig und in Liebe frei, Das Ihre schaffen froh und unverdrossen, In kleinen Dingen zeigen große Treu'.

O selig Haus, wo du die Freude theilest, Wo man bei keiner Freude dein vergißt; O selig Haus, wo du die Wunden heilest, Und aller Arzt und aller Tröster bist; Bis jeder einst sein Tagewerk vollendet, Und bis sie endlich alle ziehen aus Dahin, woher der Bater dich gesendet, Ins große, freie, schöne Baterhaus.

Karl Georg Philipp Spitta.

# Des Menschen Sohn ift gefommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. (Lufas 19, 10.)

272.

Immer noch ftrahlst bu, erleuchtenbe Liebe, burch Rächte, Lehrest die Bolter ber Erbe bein Licht, beine Rechte. D daß doch balb Jegliche Menschengestalt Dant und Berehrung dir brachte!

Immer noch nahst du, errettende Liebe, den Sündern Rusest noch immer: "Rehrt wieder!" abtrünnigen Kindern, Suchst als der Hirt, Was sich in Wüsten verirrt; Nichts kann im Suchen dich hindern.

Immer noch ftartst bu, allmächtige Liebe, die Seelen, Die mit der Sünd' und der Schwachheit noch tampfend sich qualen; Heiligst, erneust Durch den allmächtigen Geist, Die dich zum Beistand erwählen.

Immer noch willst bu, erziehende Liebe, ben Garten, Den du gepstanzt, mit Sorgsamkeit pflegen und warten. Säume nur nicht! Führe balb alle zum Licht! Siehe, wie lange sie harrten!

Fimmer noch führst bu, vollendende Liebe, jum Ziele! Ewig beseliget stehen vor dir schon so viele! D daß doch treu Jegliche Seele dir sei! Leit uns boch alle jum Ziele!

Karl August Döring.

273.

Er hat mich gesucht und gefunden, Der Mann mit dem Blut und den Bun-

Er hat, der himmlische Hirte, Gerettet sein Schaf, das berirrte; Er ist der Heiland meiner Seel',

Der hochgelobte Immanuel.

Bom seligen Glauben ber Frommen Wie war ich so ferne gekommen! Wie hatt' ich mich eingesponnen

In biefer Belt eilende Wonnen! Bie war mein armes, armes Herz So nabe bem ewigen, brennenben Schmerx!

Doch er mit bem Blut und ben Wunden, Er hat mich gesucht und gefunden; Er folgte durch alle Gehege Und holte mich ein auf dem Bege. Er füßte mein dunkles Angesicht Und machte mein thränendes Auge licht. Run muß ich mit fröhlichem Klingen Es fingen und sagen und fingen, Und fing's, bis das Leben geschwunden: Er hat mich gesucht und gesunden! Er ist der Heiland meiner Seel', Der hochgesobte Immanuel! Emil Quandt.

Jesus sprach zu dem Jüngling: Willft du vollsommen sein, so gehe bin, verlaufe was du haft, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im himmel haben, und somm und folge mir. (Matth. 19, 16—24.)

274.

Besit, ber nicht jum himmel bringen läßt, Wie hangt er sich an bieses herz so fest! Leicht haft bu bir, was irdisch, angeeignet, Schwer wird's verleugnet.

Ein ewges Gut beut uns ber Mittler an, Und boch, wer will mit ganzer Seele nahn? Leicht wird bes himmelreiches Schat verleugnet, Schwer angeeignet.

Bor Jesu stand ein Jüngling: "Herr, mit bir Bill ich zum himmel gehn; was sehlet mir?" Mitleidig blidt der Heiland, will ihn lieben Und nicht betrüben.

"Eins fehlet bir! Den Armen gib bein Theil, So findest bu bafür ein ewges Heil!" — Da geht er traurig, fühlt sich nur betrübet Und nicht geliebet.

Galt es ben Bunsch nach Seligkeit allein, Burb' alle Welt ein Jünger Christi sein; Hier, meinet sie, die Erd' und ihre Habe, Dort seine Gabe!

Er will nicht also; barum flieht sie ihn. — Willft bu, mein Herz, mit beinem Heiland ziehn? Dent an ben Jüngling, gib für seine Gabe Ihm beine Habe!

Ulbert Knapp.

Alles, was ihr bittet in eurem Gebete, glaubet nur, daß ihr es empfangen werdet, so wird's euch werden. (Warcus 11, 24.)

275

"Bas ihr bittet, — glaubet nur, — . Dann wirb's wahrlich euch gegeben!" Belch ein Bort! — Ein Blig bringt mir Durch bas Herz mit Freudebeben. Wer hat je solch Wort gefunden? Erd' und Himmel sind verbunden. Deines Herzens Glaubensgrund Ruß, was du begehrst, dir tragen. — Durste je ein Wenschenmund Solchen kühnen Ausspruch wagen? Könnte je Bernunst es denken: Glaube muß Erhörung schenken. Belch ein Bort! — Der himmel steht Den erstaunten Bliden offen. Run darf gläubiges Gebet Alles wünschen, alles hoffen. Ewge Wahrheit hat's verkündet; Auf dem Felsen ist's gegründet. Engstfeld.

On solft lieben Gott deinen herrn von ganzem herzen, von ganzer Seele und von ganzem Semüth. Dies ist das vornehmste und größeste Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du solft deinen Rächsten lieben, als dich selbst. (Matth. 22, 34–40.)

276.

Dich, Gott, foll ich von Herzen lieben, Bon allen Wesen bich allein, Und mein Gemüth aus allen Trieben Rur beinem Lob und Dienste weihn. Und bies als Hauptgebot zu achten, Soll ich von ganzer Seele trachten.

Ein andres Wort steht noch geschrieben, Als Grundgeset in beinem Reich: Ich soll, wie mich, ben Nächsten lieben, Und dieses ist dem ersten gleich. In diesen zwei Geboten hanget, Was Gott im Wort von uns verlanget. Das macht mir allen Ruhm zu nichte Und zeigt mir alles, was mir fehlt; Ich seh' in des Gesetzes Lichte, Was sonst mein herz sich selbst verhehlt; Daß ich, mir selber überlassen, Geneigt bin, Gott und Mensch zu hassen.

Wein Heiland, mache bies Berberben Durch Wort und Geist mir offenbar; Laß meines Herzens Stolz ersterben, Und mach in beinem Licht mir klar: Bei bir allein sei Kraft zu sinden, Der Sünde Noth zu überwinden.

Joh. Chrift. W. U. Hopfensack.

## Ueber die Zeichen des jängsten Tages. (Matth. 24, 15—28.)

277.

Einst, Jesu Christ, erwachet Dein Tag so surchtbar klar, Den nun die Welt verlachet Und spricht: "'s hat kein' Gesahr!" Herr wede die Betäubten, Die sein nicht achten mehr, Er schwebt uns ob den Häupten Und senkt sich plöhlich her.

Biel Trugpropheten lehren, Bodurch viel Bolfs verdirbt, Bir sehn sich Unrecht mehren, Die Lieb' in vielen ftirbt;

I

Dazu mit lautem Schalle Geht's Wort vom Reich bes herrn Zum Zeugnis über alle, Bei Böltern nah und fern.

Saut klirrt bes Frethums Rette, Der Abfall geht im Schwang, Daß bis zur heilgen Stätte Greu'l ber Berwüftung brang. Herr, laß uns barauf merken Rach beinem heilgen Wort, Wollft uns ben Glauben stärken, Scheuch bie Bersuchung fort!

Bir fliehn zu beinen Bergen, Delberg und Golgatha,
Da wird bein Arm uns bergen,
Da ift bein Heil uns nah!
Rein Herz foll zögernd hangen
An einem Gut ber Welt,
Daß nicht ber Tag voll Bangen
Uns jählings überfällt!

herr, herr, bu wirft uns tommen Dem Blit vom himmel gleich, Birft sammeln beine Frommen, Bollenben gang bein Reich, Birft allen Trug vernichten, Birft brechen sein' Gehalt, Und nach der Wahrheit richten — O Sesu, komme bald!

Uns, Herr, erhalt in Klarheit Bei beinem heilgen Wort, Denn bein Wort ist die Wahrheit Und rettet hier und dort. In des Gehorsams Schranken, In Lieb' erhalt uns bein, Laß uns von dir nicht wanken, Bis dein Tag bricht herein! Dictor von Strauß.

### Ueber die Butunft des Menschensohnes. (Matth. 24, 37—39.)

278.

Das Borgeschlecht hast du vernichtet, Das sich den Geist nicht strafen ließ, Und die Berstocktheit streng gerichtet, Die von sich beine Gnade stieß, Doch weil du, Herr, die Liebe bist, Gabst du zuvor zur Buße Frist.

Als dann auch diese Frist verronnen, Da kam der Sintstut Strafgericht. Rur den, der beine Hulb gewonnen, Wit seinem Hause traf es nicht. Wer von der Sintstut frei will sein, Geh' in des Glaubens Arche ein!

Die tluge Belt, die unter Sohnen Des Glaubens Baue zugeschaut, Erfährt zu spät mit Donnerbröhnen, Daß nur ber Glaube ficher baut, Beil teine Flut ben Bau zerschlägt, Den Gott selbst auf ben Bogen trägt.

Herr, wenn du einst wirst wiederkommen, Wird's wie zu Roahs Zeiten sein, Der Rettungsanker beiner Frommen Ist dann der Glaub' an dich allein, Und ihres Schiffleins Ankergrund D Jesu, bleibt bein Gnadenbund.

Drum laß, o herr, uns jede Stunde Auf beine Zukunft haben acht Und nach bes Glaubens Ankergrunde Mit Treue suchen Tag und Nacht, Dein Wort verheißt ja gnadenvoll, Daß, wer da such finden soll. W. A. Hopfensack.

# Martha, Martha, du haft viel Sorge und Mühe. Eins aber ist noth. (Sufas 10,38-42.)

279.

Bethanien !

Bie Melodie vom himmel tont bein Rlang! Boll Frieden ruhft bu an bes Delbergs hang Und wendest, halb im Dattelhain verborgen, Dein Angesicht gen Worgen.

#### Bethanien !

Dir aufgegangen ist ein holbes Licht: Der Heiland wendet bir fein Angesicht Und feine Liebe zu. Oft mit Willfommen Haft bu ihn aufgenommen.

#### Bethanien!

Geliebt vor Razareth und Bethlehem, Und mehr gepriefen als Jerusalem! Bas du gethan, ihn zu erfreun, zu tröften, Ift Bonne der Erlöften!

#### Bethanien !

Gesegnet Haus, wo seinen Friedensgruß Das Schwesterpaar empfing und Lazarus, Waria zu den Füßen ihm gesessen Und alle Welt vergessen!

#### Bethanien!

Biel heiße Thränen werden hier geweint Am Grabe, das den Bruder barg und Freund; Da schuf, der Leben ift und Auferstehen, Ein frohes Wiedersehen.

#### Bethanien!

In aller Zeit und Welt ein Heiligthum! Erzählen soll das Evangelium, Wie ahnungsvoll den Herrn die treuste Seele Gesalbt mit Nardenöle.

#### Bethanien !

Dein Segen folgt ihm nach Gethsemane; Bon beinen Palmen haucht im Tobesweh' Der reinsten Seelenliebe Trost und Frieden Roch an den Schmerzensmüden.

#### Bethanien !

Auf dich war des Bollenders Blid gewandt, Als er zum Segen hub empor die Hand, Und ward von seinem liebsten Ort erhoben Zum Baterhause droben.

#### Bethanien!

Stets tonet bir ber Chriften Lobgefang. Die Belt verstieß ben Besten ohne Dant. hier war er in sein Eigenthum gekommen Und herzlich aufgenommen.

Bethanien! Bu Staube ward auch beine Herrlichkeit! Im Herzen aber lebst du jederzeit, Und jeder Fromme sucht auf Erdenauen Bethanien zu schauen.

Stockmeyer.

280.

Bu Bethaniens stillen Auen, Bu bem Haus der lieben Frauen Bandelt Jesus Christus hin. Und sie eilen und empfangen Ihn mit liebendem Berlangen, Mit demüthig-frommem Sinn; Und ein freudiges Entzüden Fühlt das holbe Schwesternpaar; So in Borten, so in Bliden Bringt es Gruß und Liebe dar.

Und geschäftig, voller Freuden, Trank und Speise zu bereiten, Waltet Martha durch das Haus; Aber in Warias Herzen Spricht in selgen Sehnsuchtsschmerzen Sich nur Lieb' und Andacht aus: Ihn nur fühlen, ihn nur hören, Der vom Wort des Lebens spricht, Seine Liebe, seine Lehren — Anderes begehrt sie nicht. Und bort in Bethaniens Auen, Dort im Haus der treuen Frauen Sprach der herr ein göttlich Wort; Und das hallt durch alle Zeiten, Reich an Ernst, wie reich an Freuden, Bis zum jüngsten Tage fort. — Auch ich sühl's zum herzen bringen, Wahnend mich zu Ernst und Fleiß, Glaubensfreudig zu erringen Den verheißnen Kampsespreis.

"Eins ist noth!" O Wort ber Mahnung, Das mit Siegs- und himmelsahnung Mir die Kampsesbahn erhellt!
"Eins ist noth!" O Wort der Gnade, Das auf meinem Pilgerpsade hoffnungsreich die Brust mir schwellt! Der du, herr, zu selgen höhen Auswärts rangst in Ramps und Tod, Lehr mich glauben und verstehen Jenes Wörtlein: "Eins ist noth!"

281.

Eins ift noth. Bas noch sonst in reger Kraft Deine Seele wirkt und schafft, Birkt und schafft sie für den Tod.

Eins ist noth, Daß bein Herz in Gott sich senkt; Bas es sonst noch sorgt und benkt, Sorgt und benkt es für den Tod. Eins ift noth. Sizen, wie Maria faß, Die der Welt umber vergaß, Beil der Herr ihr Lebensbrod.

Eins ift noth. Herr, dies eine wirk in mir, Alles andre außer dir Las mich achten gleich dem Tod.

Eins ift noth!

Louise von Plonnies.

Ihr find viele Sünden vergeben; denn fie hat viel geliebet; welchem aber wenig vergeben wird, der liebet wenig. (Lufas 7, 36—50.)

282.

Er faß an bem Tifche der Stolzen, Der Heiland voll Demuth und Hulb; Sie hatten ihn liftig geladen, Am Reinen zu fpaben die Schuld.

Der Reine war unter ben Heuchsern So ernst und so klar und so milb, Ob irgend ein Blid sie noch trafe Bom heiligen Menschenschindbilb.

Und siehe, wohl bleich und verweinet, Doch in der unendlichen Scham Ein heimlich hinzitterndes Lieben, Die reuige Sünderin kam.

Er hat ihr die Seele getroffen Mit seinem gewaltigen Ruf, Er war's, der im Schrecken der Buße Ihr heimliche Tröstungen schuf.

Sie hat ihm bas Leben zu banken, Das nen nach ber Gnabe sich stredt; Sie sank' ihm so gerne zu Füßen: Du hast mich vom Tobe erwedt!

Da scheut sie das höhnen und Spotten Der harten in Israel nicht; Sie weiß: Er ist da! Sie muß kommen, Ihr Sinn ist auf ihn nur gericht't.

Dem Blide, jum Staube gebeuget, Entströmet ber Thranen Flut; Sie wagt es, sie finkt ihm ju Füßen, Sein Dulben erhöht ihr ben Muth.

Das war ihm ein töftlicher Balfam, Der also benetsend ihm quoll; Roch bringt fie in Einfalt ihr Flaschlein Des würzigen Salbenbufts voll. Du bienteft ber Schand' und ber Sunbe, Jest falbe bes Königes Fuß! Das wagt sie, indem mit den Haaren Sie trodnet und hauchendem Ruß.

Doch längst hat das alles erzürnet Des Wirtes verblendeten Sinn: Prophet, und er kennet das Weib nicht, Und leidet die Sünderin!

Ach, Simon, bu felbst bift ber Sünber, Dich tennt er, so wie er sie tennt! Mit göttlicher Beisheit Borten Zum Birte ber Meister sich wenb't:

"Wem fünfzig oder fünfhundert Der Schuldherr an Schulden erließ, Wer wird ihn wohl dankbarer lieben? Das frag' ich dich, sage mir dies!"

Er muß ihm, was recht ift, erwibern, Da schauet ber Heiland in Hulb Bur Sunberin, bann zu bem Heuchler, Frei öffentlich tilgend bie Schulb.

"Bas du in gemessener Kälte Bersäumtest am höslichen Gruß, Das gab mir in brennender Liebe Des dankbaren Herzens Erguß.

Du Stolzer, begreifft bu bas Lieben Begnabigter Sünber benn nicht? Du Armer, es liebet nur wenig, Wem's noch am Bergeben gebricht.

Je größere Sünde verziehn ift, Je größeres Lieben erglüht; Drum liebet so reich und so innig Dies Weib, wie bein Auge nun fieht." Roch fagt er's ihr: "Dir ift vergeben! Der Glaube die Gnade gewinnt. Geh hin im versicherten Frieden, Du wiedergefundenes Kind!" Mein Jesu, so hilf auch mir Argen Zur recht bich umfangenden Reu', Daß beiner Erbarmungen Fülle Der Brunnquell bes Lebens mir sei! Rudolf Stier.

### Bom Scherfiein der Bitwe. (Marcus 12, 41—44.)

283.

Am Gottestaften, in bes Tempels Raum Sag Jefus, wo ber Eblen viel' erschienen, Mit milben Opfergaben Gott zu bienen. Den großen Lehrer fah bie Menge taum; Still faß er, bicht umgeben von ben Seinen, Den Gebern nicht als Richter zu erscheinen. Es nahten Reiche fich mit voller Sand: Bern legten fie bie milben Gaben nieber, Und fehrten in ben Schoß bes Reichthums wieber, Begludt burch ihren Ueberfluß und Stand. Bas fie bem Schat bes Beiligthums verlieben, Sie brauchten es fich felbft nicht zu entziehen. Da trat, ber Menge folgend, noch bingu Ein Beib in einem armlich ichlechten Rleibe: Doch ftrahlt in ihrem fanften Blid bie Freude Des milben Sinns und hohe Seelenruh'. Still legte fie gur frommen Tempelgabe Bwei Scherflein nieber, ihre gange Babe. Darauf ber Berr zu feinen Jungern fpricht: "Bift, diese arme Bitwe hat foeben Bon allen bier am reichlichften gegeben. -Den andern mangelt, mas fie ichentten, nicht; Sie aber, wiffend, daß ihr nichts mehr bliebe, Gab ihre gange Sabe bin --- mit Liebe!" Nach Westphal.

#### 284.

Leg nur getroft bein Rupferstüd Zum Silber und zum Golb, Ins herze schaut des heilands Blid' Und ift ber Demuth holb.

Die Reichen gaben's mit Berdruß, Du gibst's mit frohem Sinn, Sie gaben ihren Ueberssuß, Du beine Armut hin. Sie warfen falt ihr faltes Erz In Gottes Opferschrein, Du legft ein fromm und liebend herz Mit beinem Scherflein ein.

Und was man willig gab dem Herrn, Da legt er Segen drauf, Aus Witwenscherstein baut er gern Sich seine Tempel auf. Und was man Gott, bem Höchsten, leiht, Bringt reichen Zins zurud, Ins Herze bringt's Zufriedenheit, Ins Haus ein himmlisch Glück.

Geh hin in Frieden, Gott mit bir, Dein Baislein auf bem Arm, Des Heilands Bengnis burget mir, Daß Gott fich bein erbarm'.

Mit leichtem Beutel, leichtem Muth Geh heim ins Kämmerlein, Dein Witwen- und bein Waisengut Wird Gottes Gnade sein!

Karl Berot.

Ber im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen tren, und wer im Geringsten unrecht ist, der ist auch im Großen unrecht. So ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht tren seid, wer will euch das Wahrhafstige vertrauen, und so ihr in dem Fremden nicht tren seid, wer will euch geben dasjenige, das ener ist? (Lucas 16, 10–12.)

285.

Das ift die rechte Liebestreue,
Die sest an ihrem Herren hängt
Und ohne Unterlaß auss neue
In allem ihm zu dienen denkt,
Die im Geringsten und im Kleinen
Es recht genau und ernstlich nimmt
Und wissentlich auch nicht in einen,
Wenn noch so kleinen Fehler stimmt.

Denn wisse, Seele, daß des kleinsten Gehorsams nicht der Herr vergißt, Beil bei dem kleinsten Dienst am reinsten Das Herz von eitler Selbstsucht ist. Saug an, im Rleinen dich zu üben, Die kleinste Sünde haß und scheu, Denn im Gehorsam wächst das Lieben: Aus kleiner Treu' wird große Treu'.

Benn bu die groben Sünden meidest Aus Furcht vor Schmach, und ohne Scheu Die kleinen Mängel an dir leidest, Das ist noch keine Liebestreu'; Das heißt noch nicht, den Herren lieben, Sich ihm mit allen Krästen weihn, Das heißt noch folgen eignen Trieben, Theils berr, theils Christi Jünger sein.

Denn wer sich ganz des Herren nennet, Der folgt ihm immer und der Rieht Das kleinste, was vom Heil ihn trennet Und einer Sünde ähnlich sieht. Er sucht in allem Christi Ehre Und wie in allem allezeit Er sich in bessen Bild verkläre, Dem er als Rünger sich geweiht.

D herz, nach folcher Liebestreue Berlange, trachte, ringe ernft, Damit du täglich und aufs neue Ihn durch Gehorsam ehren lernft. Richt bloß im Großen, im Geringen Sei ihm zu dienen auch bedacht, So wird dem ernsten Fleiß gelingen, Was Trägheit dir unmöglich macht.

D, sage nicht, in großen Proben Will ich wohl treu vor ihm bestehn, Das hörst du Petrum auch geloben Und mußt ihn bennoch weinen sehn. Drum lerne recht die Treu' im Kleinen, In kleinen Kämpsen übe dich, Sonst wirst du balb wie Petrus weinen Um große Untreu' bitterlich.

K. J. Ph. Spitta.

# Cebet dem Kaiser, was des Kaisers ist und Cotte, was Cottes ist. (Lutas 20, 25.)

286.

Es nahte sich bem Herrn mit schlauen Fragen Bor Beiten öfters ber Bersucher Rotte; Doch sengt' an seinem Licht sich Mott' um Wotte Die Flügel und bezahlte so ihr Wagen.

Und so auch drängten sie ihn einst, zu sagen, Ob er nicht dem Gebot des Raisers spotte Und lehre, daß man nur dem eingen Gotte Binspflichtig sei wie in entschwundnen Tagen.

Da ließ ber herr sich eine Munze reichen Und fragte sie: "Wes sind hier diese Zeichen?" ""Des Raisers!"" sprachen sie mit Wiberstreben.

"So sollt ihr, was des Kaisers ift, ihm geben, Und Gott, was Gottes ist." — Daß ihr's bedächtet Und Kirch' und Staat nicht in Berwirrung brächtet! Julius Sturm.

Sie aber sprachen zu ihm: Nabbi, wo bist du zur Herberge? Er aber sprach zu ihnen: Kommt und sehet es, und blieben denselbigen Zag bei ihm. (Joh. 1, 38. 39.)

287.

Wo bist zur Herberg', Weister, du? So fragen Um Jordan dort den Herrn Johannis Jünger, Bu dem gewiesen sie des Täusers Finger. Kommt nur und sehet! hör'n den Herrn sie sagen.

Nur einen Tag sie in der Herberg' weilen, Dann kunden laut sie, was ihr Herz empfunden: Kommt, den Wessias haben wir gefunden — Um dann auf immer zu ihm hin zu eisen.

O treuer Berr, nun klingt's in allen Lanben: Rommt nur und seht bie Berrlickleit voll Gnaben! Wie felig find, die beine Herberg' fanben!

Ein Tag bei bir heilt jeden Seelenschaden, — Bähl mich zu benen, die sich dir verbanden, In beinem Heil woll' täglich rein mich baben! I. Chikötter.

#### Jefus und Nicodemus. (Joh. 3, 1—21.)

288.

Du bift ein Mann von Gott getommen, Sprach Ricobemus zu bem Herrn, Des Bunberzeichen er vernommen, Und ließ von ihm sich lehren gern.

In stiller Racht hat er gehöret, Bie man zum Himmelreich eingeht; Bar noch vorher sein Sinn bethöret, Balb er im Licht der Wahrheit steht.

Das Lebenswaffer vor ihm rauschet, Das Reinigung von Sünden schafft, Dem Geisteswehen fromm er lauschet, Das Frieden bringt und Heil und Araft.

Des heilands Wort hat ihm verfündet Der Reugeburt Mpfterium, Den Beg zum Gottesreich er findet Im heilgen Evangelium.

Aus Geist und Wasser neu geboren Bird, wer sich Christo gläubig naht, Wer ihm vertrant, ist nicht versoren, In Gottes Reich führt Gottes Gnad'.

Denn fieh, zum heile wird erhöhet Ans Areuz ber heilge Menschensohn, Bon bem ber Rettung Kraft ausgehet, Benn Tob ber Schlangen Biffe brohn.

Alfo hat Gott bie Welt geliebet, Daß er hingab ben einigen Sohn, Bor ihm ber Sunde Macht zerftiebet, Das Rettungszeichen winket icon.

Wer in der Wahrheit sucht das Lebeu, Kommt durch die Wahrheit an das Licht, Zur Rettung ward der Sohn gegeben Der ganzen Welt, nicht zum Gericht!

Bas Menschen ganz unmöglich scheinet,

Hat Gottes Gnadenhand gethan, Wer sich mit Christi Heil vereinet, Kann wandeln auf des Lebens Bahn. Du bift ein Mann, von Gott gekommen, Sprach Nicobemus zu bem Herrn, Des Wunderzeichen er vernommen, Und ließ sich von ihm lehren gern.

Er kam, und fieh, er fand bas Leben, Ihm schien bas Licht in bunkler Nacht, Weil er ber Wahrheit hingegeben Das Herz, hat sie ihn frei gemacht.

Der Menschenhand geheime Stride Reißt Jesu mächtge Hand entzwei, Und seine füßen Gnadenblide, Sie machen muthig ihn und frei.

Du bift ein Mann, von Gott gekommen, Herr, beine Thaten künden's laut, Wer beinen Ruf hat angenommen, Balb beines Geistes Wirkung schaut.

In alle Welt geht nun sein Wehen, Sein Brausen höret jedes Ohr, Des himmels Thore offen stehen, Und Gotteskräfte gehn hervor.

Des Wortes reine Lebensquellen Den Böltern neues Leben leihn, Wer babet in ben heilgen Wellen, Wird balb von allen Schulben rein.

Der Welt ein neuer Frühling blühet Da, wo ber Geift bes herren weht, Und himmlisch Feuer glüht und sprühet, Wo Christi Kreuz im Berzen steht.

D kommt herbei! schaut seine Beichen! Sie liegen da vor aller Welt, Die bangen Zweifel müssen weichen, Und frommer Glaube hält das Felb.

Sein Basser ist auf euch gesprenget Schon in der Taufe selgem Bad, O kommt! auch euch sein Geist dann bränget

Ru neuem Leben, neuer That.

Bei Tag und Nacht könnt ihr ihn finben, Rommt nur, wie Nicobemus kam, Benn euch noch Furcht und Zagen binben, Er nimmt sie, wie er ihm sie nahm.

Ins Auge mußt ihr fromm ihm bliden Und lauschen seinem heilgen Wort, Dann wird die Liebe euch erquiden Und offen stehn die Lebenspfort'.

Bas dunkel, ja unmöglich scheinet, Er macht es helle, klar und licht Dem, der mit Christo sich vereinet, Ein neuer Lebenstag anbricht.

O seige Nächte, seige Tage Da sich das Herze ihm erschließt, Die Hülle sinkt, es weicht die Klage, Des Friedens Fülle sich ergießt.

Du bift ein Mann, von Gott gekommen, Spricht dann bie Lippe kuhn und fest, Die Seinen, die fein Beil genomme Der Beiland nimmer wieder läft.

D herr, ber bu bereinst gegeben Dem Ricobemus Licht und heil, Komm, tritt herein bu in mein Lebe-Gib mir am heile vollen Theil!

Laß aus bem Wasserbab mich gehen.
Gereinigt täglich von ber Schulb,
Durchbring mich mit bes Geistes Wehen.
Laß täglich leuchten beine Hulb!

Laß ohne Furcht mich an dir hang 
Bekennen beinen Namen tren,
Laß mich in Liebe dich umfangen,
Gebär aus beinem Geift mich neu!

Daß bu der Wann, von Gott gekomntest. Drück tief du meiner Seele ein, Daß ich mit allen deinen Frommen Einst geh' in deinen Himmel ein. 3. Chikötter.

Also hat Gott die Welt geliebet, daß er seinen eingebornen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern daß ewige Leben haben. (Joh. 3, 16.)

289.

Auf! Zion Gottes, daß der Held gewann, Die Macht der Liebe bete jauchzend an! Stark ist die Gottesslamme, wie der Tod, Fest wie die Hölle ihres Eisers Gluten — Es löschen nimmer aller Ströme Fluten Ihr Feuer. das allmächtig loht.

Frohlode, Welt! Als leuchtendes Panier Schwebt hoch und hehr die Liebe über dir. In ihren Flammen schmelzen Zorn und Haß — Wo Belial den Raub verschlungen hätte, Liegt Gottes Lamm auf blutger Opferstätte, O staune: Welche Lieb' ist daß!

Ja ftart, dem Tobe gleich, der dich zerfleischt, Fest wie die Hölle, wenn sie Beute heischt, Und feurig, wie Jehovahs Flammenkleid Ift ihre Glut bir tief ins Mart gebrungen Und hat in heißen Wehn bir abgerungen Gepräge für die Ewigkeit.

Frohlode, Welt! All' beiner Gunben Flut Sie hat nicht löschen können biese Glut. Dein Trot und Hohn, bein Lästern früh und spät, hat höher nur geschürt die Liebesssammen — Der muß sich im Gerichte selbst verbammen, Der solche Liebe hat verschmäht!

Uns aber ift sie Schirm und Schutz und Wehr, Ob rings um uns auch wüthete das Meer! Wir wissen wohl, wen biese Liebe bedt, Der kann getrost durch wilbe Stürme gehen, Die stolze Flut muß still wie Mauern stehen, Wenn seinen Arm er drüber streckt.

Und diese Liebe, sie wird frei geschentt, Ob mancher Thor sie zu erwerben benkt — Bot' einer alle Hab' in seinem Haus, Brächt' er die Werke aller Welt zu Hausen: Er könnte diese Liebe nicht erkausen; Gott gibt sie frei! Leer ging er aus.

O fagt uns nichts von Schätzen diefer Welt, Bon Ehr' und Ruhm, von Weisheit, Gut und Geld; Wer diese Liebe kennt, steucht höher auf, Er hat gelernt, die Welt verachten Um Liebe, Liebe! Dahin steht sein Trachten Auf seines Lebens Pilgerlauf.

Guftav Jahn.

#### **290**.

D herz, was ift das Leben? Du haft dir's lang verhehlt: Bas kann die Welt dir geben, Benn dir die Liebe fehlt?

Bas hilft's, in vollen Zügen Die Luft zu trinken schnell? Bas hift's, in hohen Flügen Zu schaun bes Lichtes Quell?

Bas hilft's, wenn nicht im Herzen Der Born der Liebe quillt Und beine tiefsten Schmerzen Mit selger Wonne stillt?

Du hast es wohl empfunden, Nach Liebe wohl begehrt, Doch die noch nie empfunden, Die vollen Trost gewährt.

Du bist — ein Kind — gelegen Der Mutterlieb' im Schoß; Das war ein stiller Segen, Das war ein friedlich Los. Da haft ben Bund geschlossen, Der Freundschaft Bruderbund, In Freud' und Leid genossen Bohl manche selge Stund'.

Du haft die Braut gewonnen, Dein treues Ehgemahl, Du kannst dich freundlich sonnen An ihrer Güte Strahl.

Und doch ift bir geblieben Ein tiefer Sehnsuchtsbrang, Den beiner Liebsten Lieben Richt ftillte, noch bezwang.

D fieh, dir quillt das Leben Aus keiner Creatur; Den Frieden kann dir geben Die ewge Liebe nur: Die Liebe, die vom Throne Des himmels niederkam Und ftatt der Chrenkrone Die Dornenkrone nahm.

D fieh, wie aus Erbarmen Sie dort am Kreuz erblaßt, Wit ausgestredten Armen Die ganze Welt umfaßt!

Nur sie, die ewge Liebe, Ist größer als dein Herz Und stillet alle Triebe Und heilet jeden Schmerz.

O sei ihr ganz ergeben, O sink an ihre Brust Und trinke volles Leben Und ewge Himmelslust. Udolf Stöber.

### Wer an den Sohn Cottes glaubet, der hat das ewige Leben. (Joh. 3, 36.)

291.

Haft du Gottes Sohn, du haft das Leben, Fehlt er dir, du hast es nicht; Alles, Aermster, dir gebricht, Trost im Leid, im Tode Heil und Leben.

Selig, jelig, wem er sich ergeben, Er, ber Belt wahrhaftges Licht! Hast du ihn, fürwahr, du hast das Leben, Fehlt er dir, sehlt alles nicht? Friedrich Oser.

292.

Wenn ich ihn nur habe, Wenn er mein nur ist, Wenn mein Herz bis hin zum Grabe Seine Treue nie vergist: Weiß ich nichts von Leide, Fühle nichts als Andacht, Lieb' und Freude. Wenn ich ihn nur habe, Laß ich alles gern, Folg' an meinem Wanderstabe Treugesinnt nur meinem Herrn, Lasse still die andern Breite, lichte, volle Straßen wanbern. Wenn ich ihn nur habe, Schlaf ich fröhlich ein, Ewig wird zu füßer Labe Seines Herzens Flut mir sein. Die mit sanstem Zwingen Alles wird erweichen und durchdringen.

Benn ich ihn nur habe, jab' ich auch die Welt, Jelig, wie ein Himmelsknabe, Der ber Jungfrau Schleier halt. Hingefenkt im Schauen Kann mir vor bem Frbischen nicht grauen.

Wo ich ihn nur habe, Ift mein Baterland, Und es fällt mir jede Gabe Wie ein Erbtheil in die Hand: Längst vermißte Brüder Find' ich nun in seinen Jüngern wieder. Friedr. von Hardenberg.

293.

Ewiges Leben! o herrliches Bort! Blühende Blume, die nimmer verdorrt! Glänzende Sonne, die nimmer erbleicht! Dauernder Himmel, der nimmer entweicht!

Bas zum Entzüden die Sprache benennt, Bas ein Gemüth von Erquidungen kennt, — Reichthum und Jubel und Frieden und Raft Sind in dem herrlichen Namen gefaßt.

Wer doch umschauet bein ganges Gebiet? Wer, wenn er ewig dich schmedet und sieht, Rennt dich, o Leben, im himmlischen Haus, Schöpft dich, o Luft ber Bollendeten, aus?

Unter der Sterne beweglichem Heer Ballet am Thron das frystallene Weer, Schimmert Jerusalems heiliges Licht, — Sterbliche Blide, sie schauen es nicht.

Frbisches Sehnen, es führt mich dahin; Eitle Begier und vermessener Sinn Ahnen nicht in der vergänglichen Welt, Was du verbirgest, du himmlisches Zelt!

Glaube nur schwinget die Flügel hinauf, Und bei der Treue beschwerlichem Lauf Fallen von dort auf des Wanderers Stab Einzelne Strahlen erquickend herab. Dennoch, o nimmer verlöschenber Glang, Bohnest im gläubigen herzen bu gang! --Ja, wer ben Mittler im Glauben umschließt, hat bich, o Brunnen, ber ewiglich fließt.

Ewiges Leben! Du herrliches Wort! Blühende Blume, die nimmer verdorrt! Bohnt der Erlöfer durch Glauben in mir, Bin ich hienieden schon völlig in dir! Albert Knapp.

### Jesus und die Samariterin. (Joh. 4, 1-42.)

#### 294.

Um Brunnen Jakobs in Samariens Auen Fühlt' einst der Herr nach Kühlung ein Begehren. "Weib, laß mich beinen Krug voll Wasser leeren." So rief er sanst zu einer nahen Frauen.

Die spricht: "Wie magst du Frembling, mir vertrauen? Im Tempel nur kann man den Herrn verehren, So lehret ihr, wollt nicht mit uns verkehren, Beil wir auf Berges Höhn Altare bauen."

Da sprach ber Herr zu ihr mit ernsten Worten: "Ein neuer Glaube wird ins Leben treten; Es löst die Nacht der Bölker sich in Klarheit.

Des Herren Tempel stehet aller Orten. Gott ift ein Geist, und wer zu ihm will beten, Der bet' ihn an im Geist und in ber Wahrheit." Cheodor Körner.

#### 295.

Wie oft hat sie gedankenloß gestanden Mit ihrem Kruge schöpfend an dem Bronnen! Wie viele Tropfen sind dahingeronnen, Wie viele Tage, viele Jahre schwanden,

Ch' sie, umschlungen von der Erde Banden, Für ihre Seele einen Trank gewonnen, Und ihre Blicke denkend und besonnen Sich zu des Geistesbrunnens Tiesen wandten! Ein Schöpfen und ein Leeren, ein Genießen, Das immer wieber neuen Durft ihr wedte, Ein Suchen und Berlieren, ein Gewinnen,

Das stets mit neuem Raube sie erschrecke: So sah sie hin bas Leben raftlos fließen, Im burren Sand bes Sinnlichen verrinnen.

Da fam der Herr, entwichen dem Gewühle Des Boltes und entfernt dem Jüngerfreise, Ermüdet von des Lebens Arbeitsreise, Ermattet von des Tages Sommerschwüle.

Erquidung suchend an des Brunnens Kühle, Fand er den reinsten Trank, die liebste Speise, Als er zu seines Baters ewgem Preise Erwecke kalte, schlummernde Gefühle.

Er, bem kein herz zu arm war und geringe, hinein bes Glaubens Samenkorn zu streuen, Er wußte, daß die Ernte ihm gelinge.

Richt durfte die Berachtete er scheuen, Er wählte sie, bebedt mit Schmach und Sünden, Dem Bolt als Seelenretter sich zu künden.

So fteht der Brunnen von Samaria, Ein Doppelbild, das uns das arme Streben Der Erde und das unerschöpfte Leben Des Geistes zeigt, vor unserm Auge da.

Glückfelig, wer in seinem Spiegel sah Die Lichtgestalt bes Heilands sich erheben, Der ewges Wasser unfrer Roth gegeben Und jeder Seele steht als Retter nah.

Bir ichmachten alle an bes Lebens Born, Der Erbe Quellen und ber Felber Aehren, Sie konnen, ach, nur kummerlich uns nahren,

Sie sind umhegt von Distel und von Dorn; Doch Ebens reichste Saatenfluren sprießen, Wo seines Wortes himmelsströme fließen.

Katharina Diez.

# Suchet in der Schrift; denn ihr meinet: ihr habt das ewige Leben darinnen; und fie ift's, die von mir zeuget. (Foh. 5, 39.)

296.

Bon einem Tempel laßt mich sagen Aus alter, wunderreicher Zeit, Den goldne himmelssäusen tragen, Den Gott mit eigner hand geweiht. Richt Quader wölbten ihn, nur Worte, Richt Mörtel, — Geist ist sein Gestein, Und durch die hehre Friedenspforte Biehn Leiber nicht — nur Seelen ein.

Fast zwei Jahrtausende verstossen, Eh' er vollendet stand, der Bau, Und wie in einem Guß gegossen, Ragt er empor ins himmelsblau, Es bauten alle, die ihn schusen, Nach einem unsichtbaren Plan — Doch sieht von Band, Gesims und Stufen

Rein Fehl' bich, feine Lude an.

Durch ahnungsvolle Prophläen Trittst in das Heiligthum du ein, Und hehre Gottesmenschen gehen Zur Seite dir, dich einzuweihn. O Bunder hier der ewgen Wahrheit In Bild, Geschichte, Lied und Wort! Bon Klarheit schreitest du zu Klarheit, Bon Licht zu Licht beseligt fort.

Ein Weer von Stimmen hörft du rauschen, Doch neige prüfend nur dein Ohr; Richt einen Wiston wird's erlauschen In biesem mächtgen Zeugenchor. O hehre, wundervolle Einheit In Lehre, That und Prophetie! Rur aus dem Ursiß ewger Reinheit Floß biese Geistesharmonie.

Nicht Ja und Nein — Ja ist und Amen, Was hier als Wahrheit man dir preist; Nicht trägt es bloß Jehovahs Namen, Es athmet auch Jehovahs Geist. In iedem Wort und Ruge sviegelt Des Wefen fich, Natur und Urt, Der hier sein tiefstes Herz entsiegelt Und sein Geheinnis offenbart.

Wohl stehn der heitern Tempel viel In buntem Schmud von Land zu Lan Bald baute sie in süßem Spiele Des Dichters, bald des Weisen Han Doch tritt aus welchen Tempeln imn In unser Heiligthum herein — Und wie erbleicht ihr armer Schinn Bor seinem Glanz und Wundersche

Sei, wer du willst, du wirst's empfinden Ob freudig, oder ob mit Pein — Es rage in die Welt der Sünden hier eine and re Welt herein. Du spürst's, ein andrer Geist durchw Die Hallen dieses hehren Bau's, Du fühlst dich in des himmels Rällnd sprichst: "Gott wallt durch die haus!"

Und wenn nun erst —was ties im Schat Desherzens dir noch schlummernd ruh Der Durst nach Gott in dir erwach Und nach des Friedens selgem Gut Gesättigt aus des Tempels Quelle Riesst dann der ganzen Welt du zu "hier ist des Paradieses Schwelle, hier kommt das arme herz zur Aul

Muß ich den Tempel dir erst nenne Richt suche ferne, was so nah! Du siehst schon seine Leuchter brenn Das Heiligthum heißt — Biblia C flopse oft an seine Pforte! Ja, bau im Innern dein Gezelt! Bald zeugst auch du: "An diesem C Thront Gott und quillt das Heil

friedrich Wilhelm Krummacher.

#### 297.

Wo bist du Herr? Im sestlichen Gewimmel, Im Drang der Menge schwand mir deine Spur, Ich war erfaßt vom eitlen Drang des Lebens, Da sucht' ich dich in seinem Strom vergebens, Umsonst am Wartt, am Weg und auf der Flux.

Ich fragte bei der Welt und ihren Kindern Umfonst nach dir, o du mein füßes Licht; Richt fand ich deine Spur, o Herr, im Wissen, Nur Sehnsucht in des Herzens Finsternissen, Nur Kerzen ringsum, nicht das ewge Licht.

Ich rief: O gib bich, Herr, mir zu erkennen, Richt ruht mein Herze, bis es ruht in bir! — Berzweifelnd an mir felbst lieg' ich im Staube, Start ift die Sehnsucht, aber schwach ber Glaube; Bollende, Herr, bein göttlich Wert in mir!

Da wies bein Geift mich hin zum Buch ber Bücher, Dort fand ich bich in Gottes ewgem Bort, Umringt von greisen Bätern und Bropheten, Bon Königen, die gläubig zu dir beten, Kind, Rath, helb, Bater, Friedefürst und hort.

Da fand ich, was tein Buch vermag zu geben, Das ausgesonnen hat der Menschengeist, Der Liebe Balsam für der Menschheit Bunden, Den Sieger, der am Kreuze überwunden, Das Licht der Welt, das alle Racht zerreißt.

Da sah ich mich im wunderbaren Spiegel, In den wir schauen durch dein heilig Wort, Da sah ich mich vor deinem Angesichte — Und alle Täuschung ward in mir zu nichte; Was meiner Seele noth war, sand ich dort.

Berborgen ist's ben Klugen und ben Beisen, Den Geistesarmen wird es Lebensbrot, Ihm geb' ich hin mich, ber sich mir ergeben, Geb' aus bem armen, tobesvollen Leben Wich hin in Christi lebensvollen Tob.

Louise von Plonnies.

#### Wer zu mir tommt, den werde ich nicht hinausstoßen. (30h. 6, 37.)

298.

Wenn ich in Sorg' und Aengsten bin Um meiner Sünde willen, Flieh' ich zu meinem Jesu hin, Der eilt, mein Herz zu stillen; Er blickt mich freundlich an und spricht: "Getrost, mein Sohn, und weine nicht, Die Sünd' ist dir vergeben!"

Benn mich bes Lebens Weh' erfaßt Und tausend Bürden drücken, Erag' ich zu Jesu meine Last, Der weiß mich zu erquicken; Er blickt mich freundlich an und spricht: "Getrost, mein Sohn, durch Nacht zum Licht

Führ' ich, die mir vertrauen."

Wenn meine Kraft erlöschen will Im heißen Seelenstreite, Blid' ich auf meinen Jesum still, Den Trost in allem Leide; Er blidt mich freundlich an und spricht: "Getrost, mein Sohn, dich laß ich nicht Um deines Glaubens willen."

Wenn mich auch Noth und Tod umgibt Und alle Freunde weichen, Seh' ich, den meine Seele liebt, Die Retterhand mir reichen; Er blickt mich freundlich an und spricht: "Getrost, mein Sohn, verzage nicht, Ich', auch du sollst leben."

Und diese treue Jesushand Führt mich durch Racht und Schreden Zu selger Ruh' im Heimatland, Draus sie mich einst wird weden; Dann ruft mein Jesus mir und spricht: "Geh ein, mein Sohn, dich richt' ich nicht,

Bu beines Herren Freude."
Udolf Aicolai.

## Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. (Joh. 6, 68. 69.)

299.

Wohin sollt' ich, Herr, benn gehen, Und zu wem benn sollt' ich stehen, Daß ich finde Trost und Ruh'? Wer kann mir das Herz ersreuen Und des Lebens Kraft erneuen? Lebensworte hast nur du!

Leben heißt ja nicht: sich plagen Und sich mühen, sorgen, klagen, Seufzen aus bedrängter Brust; Leben heißt ja nicht: genießen Freuden, die so schnell versließen Wie der Erde eitse Lust. Leben heißt: bem ewgen Frieden Unter allem Sturm hienieden Siegsgewiß entgegengehn; Glauben heißt es, lieben, hoffen, Ueber sich ben Himmel offen Und ben Tod entfesselt sehn.

Leben heißt: durch Gottes Gnade Bandeln auf dem schmalen Pfade Nach der engen Pforte zu; Und solch ewges, selges Leben Kannst nur du, o Herr, mir geben, Lebensworte hast nur du! Aug. Herm. Walter. 300.

foll ich hin? — Ein müder Wanbrer g' ich bei beinem Kreuze an, weiß nun gründlich, daß kein andrer h armen Sünder retten kann: fragte nach bem Hort bes Lebens bettelte um Troft und Licht tausend Schwellen; ach, vergebens! beine Schwelle trat ich nicht! —

Wo foll ich hin? — Die Luftgebiete Der Welt fehn mich veröbet an, Seit mir im innersten Gemüthe Die Ewigleit sich aufgethan. Ich bin ber übertunchten Lüge Und ihrer schalen Tränte satt. Ich trage meine leeren Krüge Zu beinem Brunn, bu Gottesftabt!

o soll ich hin? — Die trüben Bäche r Erbenweisheit schöpft' ich aus: ie viel verhieß die hunte Fläche! e Liefe barg des Zweifels Graus. ur dämmernder Bermuthungsschimmer, hr Rein als Ja ward mir zu theil. rbürgtes sucht', doch sand ich nimmer: ) sucht's ja nicht bei dir, mein Heil! Bohin? — Im Bahn erträumter Stärke Zu Sina's heiligem Gebot? —
Ich erntete im Bund der Berke Bon tausend Mühn nur Fluch und Tod!
Bohin nun? — O! mein Fragen ende, Seit ich aufs Areuz den Anker warf.
Ihr ausgespannten blutgen hände
Bergt alles, was mein herz bedarf!
Friedrich Wilhelm Krummacher.

er am letzten Tage des Jestes, der am herrlichten war, trat Jesus, rief und sprach: "Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. r an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers sließen." (30h. 7, 37. 38.)

301.

an dich glaubt, o Jesus Christ, wirst du auch durchdringen, i wird, weil du das Leben bist, frischer Quell entspringen, Leben, noch so tief verstedt, tausend Bruderherzen wedt.

äßt sich in bes Herzens Schrein t bergen noch verschließen, vogt und will entsesself sein, frei sich zu ergießen. wie er wogt und wie er drängt, auch bie Fesseln schon gesprengt.

ließt sich aus mit frohem Muth, neu sich zu gebären, Wogenschlag will seine Flut Sich herrlicher verklären, Und neue Quellen nimmt er auf, Und immer reicher wird sein Lauf.

Wir glauben, tomm, o Jesu Chrift, Dem wir uns hingegeben, Erfüll, ber bu bas Leben bist, Uns ganz mit betnem Leben, Bis unserm Leib ein Quell entspringt, Der auch ben Brübern Leben bringt.

Dann laß uns rauschen, Herr, vereint Durch öbe, wüste Streden, Um, was dem Tod verfallen scheint, Zum Leben zu erweden, Bis jedes Herz, o Jesu Christ, Ein Quell des ewgen Lebens ist! Julius Sturm, **Jefus und die Chebrecherin.** (Joh. 8, 1—11.)

Sie ftand von ihrer Rläger Rreis umgeben, Erwartungsvoll in tobesichwerer Bein, Die Rlugen hatten voller Heuchelichein Den Richterspruch in Chrifti Mund gegeben.

Da fehn fie ihn voll Hoheit sich erheben: "Ber unter euch wird ohne Sunde fein, Der werfe hin auf sie den erften Stein!" Er sprach's, und sie ergriff ein banges Beben.

Bar's seiner Blide, seiner Borte Macht, Die mit des Geistes wundersamer Klarheit, Die mit der ftarken Siegeskraft der Bahrheit

Durchschaute ihrer Herzen tiefe Racht? Sie gingen — unberührt blieb jeber Stein, Und mit dem Beibe steht ber herr allein.

Er steht mit ihr allein so hoch und hehr, Sie fühlt: das ist der einzig' Sündenreine; — Wird er sie tressen mit dem Richtersteine? — Sie blickt ihn an und athmet bang und schwer.

Er ahnt der Tugend stille Wiederkehr Und weiß es, was sie retten kann alleine, Er hat kein Richterwort, als nur das eine: "Geh hin und sündige sortan nicht mehr!" —

Sie geht bahin, gerettet hat die Hulb Des himmels, was die Belt vernichten follte, Die nur den Leib, den irbschen, tödten wollte;

Er traf ber ewgen Seele reine Schulb Und hub aus tiefem Schutt aufs neu' die Blüte Der Jugend, durch den Sonnenstrahl der Güte. Katharina Diez.

303.

Werft keinen Stein auf jene, die gefallen; Der Mensch ist schwach, Bersuchung über allen; Bielleicht hat nichts euch mit der Welt entzweiet, Bielleicht das Glüd nur euch vom Fall befreiet: Rur keinen Stein! habt ihr benn auch in ruhelosen Stunden Der Kränfung Qual, des Mangels Bein empfunden, Empfandet ihr bei leicht bewegtem Blute Tyrannendruck, den hohn vom Uebermuthe? — Rur keinen Stein!

Ihr seht die That, — doch auch des Thäters Schmerzen? Habt ihr gelesen auch in seinem Herzen? Er siel — allein, er hat wohl auch gestritten, Er hat gesehlt, doch hat er auch gelitten: — Rur keinen Stein!

Und müßt mit Abschen wenden ihr die Blide, So wendet sie zu Bessern bald zurücke; Richt soll durch euch sein kaltes Herz erwarmen, Rehmt Hilse ihm, ja nehmt ihm selbst Erbarmen — Rur keinen Stein!

Der Stein, ben ihr geschleubert auf die Sünder, — Er fällt auf euch vielleicht, auf eure Rinder. — Man fragt euch einst an eines Thrones Stufen: Ber hat zu andrer Richter euch berufen? — Rur teinen Stein!

Als renerfult mit flehender Geberbe Das Weib geknieet vor dem Herrn der Erde, Und als der Herr, fie all' betrachtend, fragte: "Wer wirft zuerft?" — wer war es, der es wagte? — Rur keinen Stein!

3. L. Deinhardftein.

## Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolget, der wird nicht wandeln in Finsterniß, sondern wird das Licht des Lebens haben. (30h. 8, 12.)

304.

O nimm es hin, Mein Leben, ganz; Denn nur in bir Erhalt es Glanz.

Was ift die Nacht, Wenn Sterne nicht In heitrer Pracht Berftreun ihr Licht! Buft war die Welt, Das Leben todt! In dir erschien Das Worgenroth.

O nimmer nun Wirst bu entziehn Berjüngter Welt Dein heilig Glühn. Sie sant zurück, Die alte Racht, Als du erschienst In beiner Bracht. O nimm es hin, Mein Leben, ganz; Denn du nur gibst Ihm Licht und Glanz. Johann Roch.

305.

Ach, Licht, o Herr, ach Licht! So seufzt' in langen, In bangen Klagen einst die Wenschheit auf. Wohl sind so manche Sterne aufgegangen, Ihr durch die Nacht zu geben sichern Lauf. Die Weisen dachten und die Sänger sangen — Doch führten sie den Tag ihr nicht herauf. Bor Göhenbildern und in Opferstammen Bricht ihrer Weisheit Wacht in nichts zusammen.

Biertausendjährge Worgenröthe kündet Des heißersehnten Lichtes Aufgang an. Prophetenwort, durch Gottes Geist entzündet, Bricht seinem Glanz die gottbefohlne Bahn. Der Besten Sehnen ist ihm eng verbündet, Abschütteln wollen sie verhaßten Wahn. Die Lichtnatur seufzt nach des Lichtes Quelle, Wie nach dem Wasserborne die Gazelle.

Da bricht hervor der Aufgang aus der Höhe, Und in mir, um mich, über mir ift Licht: Das Wort ward Fleisch — und was in ihm ich sehe, Es ist des Baters gnädig Angesicht. Ich weiß, woher, ich weiß, wohin ich gehe, Es sehlt das Ziel, es sehlt der Führer nicht! Die Nacht ist hin! Herz, össne dich der Sonne, Daß sie dich sabe mit des Lichtes Wonne. Karl Vormann.

#### So ihr bleiben werdet an meiner Nede, so seid ihr meine rechten Jünger. (Joh. 8, 31.)

306.

An beiner Rede will ich bleiben, Du treuer heiland, Jesus Christ, Und ob auch keiner bran verbliebe, Ich weiß ja, was bein Wort mir ist; Wie aus ber Sünde tiefstem Jammer, Wie aus bes Todes sinstrer Racht, Wie aus ber hölle haft und Banden Dein theures Wort mich frei gemacht. An beiner Rebe will ich bleiben, Drauf läßt sich's bauen felsenfest; Ich weiß ja, baß von beinen Worten Du keins zur Erbe fallen läßt. Eh' sollen Berg und Hägel weichen, Eh' stürzen Erd' und himmel ein, Eh' auch bas kleinste beiner Worte, herr Jesu, unerfüllt wird sein!

Un beiner Rebe will ich bleiben. Rein Bortlein brin fei mir gu flein; Das kleinfte Bort aus beinem Munde Dug größer als bie Belt ja fein. Du fprachft ein Bort - und fie erftanben Die Creaturen fonder Rahl; Du fprichft ein Bort - und Bergen ichmelgen.

Die harter find, als Erz und Stahl.

Un beiner Rebe will ich bleiben Wie Rindlein an ber Eltern Munb: Ach, laß an beinem Wort mich hangen, So fest noch in ber letten Stund' -Und nimm bann mit bem Ruf bes Friebens Ru bir bein theu'r ertauftes Rind Dahin, wo ohne Wort bich ichauen, Die beine rechten Runger finb. Udolf Moraht.

### So euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. (30h. 8, 36.)

307.

280 ift auf Erben mohl ein Mann. Der fich ber Freiheit rühmen fann. Wenn ihn befreit nicht Refus Chrift, Der aller Freien Bergog ift!

Rur er in feiner Gottestraft Befreit uns aus bes Satans Saft Und bricht ber Gunbe Roch entzwei Und macht von Tob und Solle frei.

Er legt gu Füßen uns bie Belt, Die er bezwang auf blutgem Kelb. Und ichenft burch fein Berbienft bem Rnecht

Im Baterhause Rinbesrecht.

Drum wollen wir auch nur allein Befreit burch feine Gnabe fein, Db auch bie Welt nichts wiffen mag Bon einem folden Freiheitstag.

Denn wo in Racht die Seele irrt Und noch ber Gunbe Rette flirrt. Da herricht trop allem Rubelbraus Der tiefften Rnechtichaft Schmach und Graus.

Berr Jeju, tomm und fteh uns bei Und mach uns in ber Bahrheit frei. Dag uns noch über Grab und Tob Umflammt ber Freiheit Morgenroth. Julius Sturm,

### Wer unter ench fanu mich einer Sunde zeihen? (30h. 8, 46.)

308.

Staunend, wenn ber erhabene Mittler zu reben begonnen, Schwiegen die himmel; entgudt horte die Erbe ihn an. D, der Worte des Heils und des Segens! Friede und Wonne Stromte fein heiliger Mund, wenn er die Gunde verzieh. Glanben und Tugend zu halten beschworen bie harteften Bergen, Sprach er vom himmlischen Reich und von bem Jenfeits ber Beit. Schredlich gerknirschte fein Drauen bie Gunder, und reuig bekehrte Stat ber Gefallene, rief ihn feine Stimme zu fich. Ura D wie ergitterten alle bie Beuchler und Gleifiner ber Tugend, 28 € mn er, voll göttlichen Borns, Arglift und Tude enthult! war Christus, bein Lehrer, o Christ! so sprach bein Erlöser! De Tig vor allem jeboch, heilig vor anderm war eins:

Tummer, Evangelium v. Chrifto.

Rennst du dies eine? So sprach nicht am Tage ber Schöpfung ber Bater. Als er aus Finfternis Licht, Tag fchuf aus Chaos und Nacht. Rennft bu bies eine? Bon feinen Feinben, den Brieftern, umrungen Rand er fich einst, und gedrängt von den Gelehrten der Schrift. Schmählucht magte ihr Saupt zu erheben; Berläumdung und Bosbeit Scheu, wie die Luge es thut, flagten ben Beiligen an. Aber hervor trat Jefus mit gottlicher Rube und fragte: Wer benn, fo rebet, wer tann wohl einer Gunbe mich zeihn? Sprach's, und gerftoben, wie wenn die Spreu der Wirbel gerftäubet. Baren fie all': er allein blieb in bem Rreise gurud. Beilige Unichuld, fo macht bein Bort die Berläumder verstummen! So entmuthigt bein Blid, Unschuld, ben Frevler, er flieht. D. um alle Schäte ber Welt, um Reichthum und Ehre. Berr, erhalte mein Berg ohne Matel und Wehl! Lak aus ben Aluten bes Schidfals, ben träumenden Bechiel ber Reiten. Rur bas Gemiffen, fonft nichts, lag mich erretten, o Berr! Arm, verschmähet, von Leiden getrübt - ich trage es muthig, Darf ich nur fragen: Wer tann einer Gunbe mich zeihn? Sa, bies eine möcht' ich bon meinem Erlöfer nur lernen, Nur bies eine, fo weit menschliche Rraft es vermag! Und bewahren möcht ich's, und wenn bas Leben mich branget, Tröftend mir fagen: 3ch tann feiner Gunbe mich zeihn. So in der Stunde des Todes. - D konnte mein letter Gedanke Der fein: Barmbergger, ich fann feiner Gunde mich geibn.

## Meine Schafe hören meine Stimme, und ich tenne fie, und fie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben. (Joh. 10, 27. 28.)

309.

Bu dienen, Herr, bin ich bereit; Ich höre beine Stimme, Ob ich in dieser Pilgerzeit Oft rauhe Pfade klimme.

Die Welt ruft rechts und links mir zu, Bon dir mich abzuziehen. Sie reizt, sie lockt: "Bei mir ist Auh', Dort hast bu eitel Wühen!" —

"Sieh meine Freudenstraßen doch, So wonnig, breit und eben; Wirf ab das schwere Himmelsjoch, Bei mir ift Lust und Leben!" Ich weiß, Welt — was du gibst und hast; Den Herrn will ich erwählen. Sein Joch ist sanft und leicht die Last, Bei ihm ist Ruh' ber Seelen.

21. f. Liebelt.

Führt er gleich wunderlichen Lauf, Sollt' ich zu tropen wagen? Legt er mir schwere Bürden auf, Hilft er auch selber tragen.

Geht gleich fein Weg durch Dornen viel, Dein Bfad auf Rosenauen, Führt doch sein Weg zum himmelsziel, Dein Beg in Nacht und Grauen. Dein Joch, ob es fo lieblich scheint, Muß boch zulest erbruden; Sein Joch, ob ich's oft nicht gemeint, Bringt seliges Entzüden.

Und auch das Schwerste wird ja leicht, Wenn wir's nur willig tragen; Und — ist nur erst das Ziel erreicht: Bergessen sind die Blagen.

Gar selig ist's, Gott dienstbar sein; Man führt das freiste Leben. Die Welt schlägt den in Fesseln ein, Der ihr als Stav ergeben.

Ber sich in Gottes Billen find't, Ift ftets in Gott vergnüget; Drum folg' ich willig als ein Rind In allem, wie er's füget.

Er macht mich ftart, fühl' ich mich schwach, Das Schwerfte zu erfüllen;

Ich tomm' ihm felbst im Schwerften nach, Getreulich seinem Willen. —

Und feufz' ich wohl in meinem Sinn: "Bu schwer! — ich muß erliegen;" — Beigt er auf meinen Heiland hin: Da lern' ich mächtig flegen. —

Mit Christus hat's nun teine Roth, So sehr die Welt auch reize: Der war gehorsam bis zum Tod, Ja, bis zum Tod am Areuze.

O, seine Liebe war so groß, Mit Gott die Welt zu sühnen! — Drum sag' ich von der Welt mich sos, Nur meinem Herrn zu dienen. —

Wohin bu rufft, folg' ich bir nach; Selbst, wo ich mühfam klimme; "Ich hör' all meine Lebenstag', Herr, nur auf beine Stimme. Gotthelf Morit Rocke.

Wer an mich glaubet, der glaubet nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich siehet, der siehet den, der mich gesandt hat. Ind wer mich siehet, der siehet den, der mich gesandt hat. Ind bin gesommen in die Welt ein Licht, auf daß, wer an mich glaubet, nicht in der Finsternis bleibe. (30h. 12, 44–46.)

310.

Wenn ich traurig wanke Und auch der Gedanke Blind wird wie die Racht, Wenn ich nichts kann finden, Tappend unter Blinden, Was mir's helle macht; Wer zünd't dann das Licht mir an?

Das thuft bu, o Wonne, Meines Glaubens Sonne In ber bunkeln Nacht; Durch bich muß verschwinden, Was im Thal ber Sünden Alles düfter macht: Du günd'st an, was leuchten kann. Das thuft Du, mein Leben, Der bas bumpfe Leben Mit der Racht verscheucht: Alle Rebel sliehen, Erd und Himmel blühen, Und der Trug entweicht. Du machst fest, du tröstest best.

Helles Licht ber Herzen, Sichrer Troft ber Schmerzen, Süßer Jesu Christ, Das kannst bu alleine, Der vom himmelsscheine Nieberkommen ist: Hort und helb und Licht ber Welt! Das kannst bu alleine, Der die Gnadenscheine In uns niederstrahlt, Daß sich selbst in Sünden In den düstern Gründen Goldne Hoffnung malt: Du allein kannst Tröster sein. D so bleibe, bleibe Ewig in mir, schreibe Mir es fest ins Herz! Alles mag verschwinden, Der Gedank erblinden In dem dunkeln Schmerz — Süßes Licht, du dunkelst nicht. Ernst Mority Arni

#### Und Jesus sprach: "Euer Serz erschrede nicht und fürchte sich u Claubet ihr an Cott, so glaubet ihr auch an mich." (Joh. 14, 1.

311.

"Euer herz erschrede nicht!" Glaubet mir, wenn ich euch sage: Ich bin bei euch alle Tage, Ich bin eures Lebens Licht, Eurer herzen Zuversicht; Denn ich löse jede Frage, Und ich stille jede Klage, Die mich an um hülse spricht;

Weil ich euch im Herzen trage, Für euch in ben Tod mich wage, Kommet ihr nicht ins Gericht! Glaubet nur, was ich euch sage, Ich bin bei euch alle Tage, Euer Herz erschrede nicht!"

Und doch könnten wir erschreden, Wenn des Lebens Schmerz und 9 Und die Sünde und der Tod Nach uns aus die Arme streden, Um mit Nacht uns zu bededen, Da ein selig Worgenroth Durch der Liebe Wachtgebot Uns vom Tode wird erweden?

Ja erschreden müßten wir, Hätte unser Herz von dir Nicht des Glaubens Trost empfange Doch dein Himmel ist schon hier Wit dem Worte: "Glaubet mir!" Uns im Herzen ausgegangen. Auguste Gräfin Eglofftei

In meines Baters Sause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so w so wollte ich zu euch sagen: Ich gehe hin, euch die Stätte zu berei (Joh. 14, 2.)

312.

Wohin, löscht einst am Ziele Die Lebenssadel aus? "Der Wohnungen sind viele In meines Baters Haus!" Das thut der Herr mir sagen, Der heißet Jesus Christ; So will ich auch nicht fragen, Wo einst die meine ist.

Wie sollt' es mich bekümmern Beim letten Abenblicht, Benn dieses Haus in Trümmern Dereinst zusammenbricht? Die Stätt' ist ja bereitet, Und Hoffnung bleibt nicht aus; Bohin der Wandrer schreitet, Da steht sein Baterhaus.

Muguft Mündne

313.

Bas soll ich länger wimmern Und mich bekümmern mehr, Geh' ich bie Lichter schimmern Borre Baterhause her? Bas soll ich länger beben Noch vor des Todes Graus? Es gilt, es gilt zu leben Ewig im Baterhaus.

Ber kann die Räume messen, Die dieses Haus umspannt? Und dich hätt' er vergessen, der dich sein Kind genannt? Ber kann die Lichter zählen An diesem Lichtpalast, Und dir nur sollte sehlen, Bas du so nöthig hast? Im Baterhause broben Sind Kammern ohne Bahl, Da sind sie aufgehoben, Die Seelen, allzumal: Uns hat die Stätt' erforen Der Heiland Jesus Christ Und keines geht verloren, Das ihm geboren ist.

Er will uns zu fich nehmen Und ewig bei uns fein, Was foll ich mich benn grämen, Als ftänd' ich noch allein? Schon hier bin ich umgeben Bom reichen Baterhaus Und zieh' aus biefem Leben Zu neuem Leben aus.

W. hagenbach.

#### 34 bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand fommt zum Bater, denn durch mich. (30h. 14, 6.)

314.

Rennst bu ben Beg zur ewgen Sabbathruhe, Den Weg burch Bogenschlag zum Friedensport? Sier steht ein Kreuz; — o ziehe aus die Schuhe, Denn diese Stätte ist ein heilger Ort! Ein Kreuz! Das ist des rechten Weges Zeichen, Benn Dornen auch an seiner Seite stehn; Der steisste Weg muß an den himmel reichen, Und Palmen werden bort dich fühl umwehn.

Kennst du die Wahrheit? O von süßerm Klange Ertönt kein Wort in dieser Welt des Scheins! Es schwillt das Herz in mächtgem Sehnsucktsdrange: Ein Licht, das nie verlöscht, — wo gibt es eins? Bernimm's! Es blinkt ein Stern am dunkeln Himmel, Und keiner gleicht an Glanzessülle dem: Der Stern der Wahrheit führt dich durchs Gewimmel Des wirren Lebens hin nach Bethlehem!

Rennst du das Leben? Hier, wo Todeslüfte Mit eisgem Hauch dich schauerlich umwehn, Wo alles welkt und selbst die Blumendüste In den Geruch von Moder übergehn? Rennst bu das Leben? Romm, die Gräber schweigen — Doch gibt's ein Grab, das jenes Schweigen brach: Gottlob, dies Grab ist leer, und Engel zeigen Dem Todesüberwinder betend nach!

Kennst bu ben Wann, bem alles ward gegeben, Und der die alles, alles geben kann? Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, Was du gesucht, du hast's in diesem Wann! Drum hin zu ihm! dann wirst du selig wallen Die Bahn durch dieses Lebens Labyrinth, Bis dir die ewgen Sabbathgloden schallen Und bis dein Fuß der Heimat Thor gewinnt.

315.

Beißt bu bie rechten Wege nicht zu finden, Frrst bu verlassen in der Welt umber, Und fährst bahin auf unbekanntem Meer, Getrieben von bem Sturme beiner Sünden: —

Kannst bu ber Wahrheit Tiesen nicht ergründen, Drückt dich der Erbennebel dumpf und schwer, Fühlst du dich hoffnungslos und arm und leer, Will alles um dich her in nichts verschwinden:

Suchst du nach Leben, brennst du vor Verlangen, An Freundes Brust dein krankes Herz zu legen, Und willst in Demuth dich dem Herrn ergeben:

So wird er lieb und innig bich umfangen, So tont sein Gottesgruß dir treu entgegen; "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben!" Gustav Knak.

# Riemand tommt zum Bater, denn durch mich. (30h. 14, 6.)

Gebent' ich bein, o mein Herr Jesu, Füllt meine Seele Himmelslust, Und beines Friedens Engel ziehet Beselgend ein in meine Brust. Und leise tönt's im Herzensgrunde: "Also hat Gott die Welt geliebt, Daß er für alle, die ihm glauben, Den eingen Sohn zum Heiland gibt!" Den eingen Sohn zu bittern Schmes In Noth und Tob gab Gott bah Für mich zu bluten und zu sterb Der ich ein armer Sünder bin! D Liebesglut, o Bundergnade, D Langmuth, ber nichts gleichen Ich inie gläubig vor bir nieder Und bete bich voll Inbrunft an.

D Fesu, Fesu, wer gesehen Dein Leiden, deine Kreuzesnoth, Der muß durch dich zum Bater kommen, Und Treue halten dis zum Tod. So laß mich mit dir ziehn, mein Jesu, Und laß mich stehn dir innig nah', Und schaun dein Zittern und dein Zagen -Am Delberg und auf Golgatha!

An beinem Kreuze laß mich fnien Und in bein brechend Auge fehn, Und bann, benett von beinem Blute, Berfohnt zu beinem Bater gehn! O solch unendlich treues Lieben, Wie Gott durch dich mir kund gethan, Bricht mir das harte Herz und liebend Muß ich dem ewgen Bater nahn.

Drum bent' ich bein, o mein Herr Jesu, Füllt meine Seele Lieb' und Lust, Und beines Friedens Engel ziehet Beselgend ein in meine Brust.
Da hebt ein innig tröstend Glauben Zum ewgen Schöpfer mich empor, Der mir durch bich ein Bater worden, Durch bich zum Kinde mich erfor!

Geora Wilhelm Schulze.

## Ich will den Bater bitten, und er soll euch einen andern Tröster geben, daß er bei euch bleibe ewiglich. (30h. 14, 16.)

317.

Du bift nicht gang von uns geschieben, Du nimmst bich unser ewig an, Dein großes Herz ist nicht zufrieben, Wit allem, was es schon gethan. Du haft den Tröfter uns gesendet, Den scharfen, reinen, klaren Geift, Der Licht und Troft und Bahrheit spendet Und beine Bukunft uns verheißt.

O jebe Seele sei ihm offen, Dem werthen, gottgesandten Freund, Er stärke unser liebend Hoffen, Bis der Geliebte felbst erscheint.

fanny Gottschalt.

### 36 will euch nicht Baifen laffen; ich tomme zu euch. (30h. 14, 18.)

318.

Wir banken, treuer Heiland, dir, Daß du uns nicht gelassen Als unversorgte Waisen hier Auf unbekannten Straßen, In fremdem Bolk und fremdem Land, Da unsre Sprache unbekannt, Und Thorheit unsre Sitte. Rein, nicht als Waisen stehn wir da, Du bist uns allenthalben nah, Und lebst in unsrer Mitte. Du bift bei uns mit beinem Geist. D selge, heilge Nähe,
Die so lebendig sich erweist
Als ob man dich selbst sähe!
Du gibst uns Licht im dunkeln Thal,
Bärmst uns in beiner Liebe Strahl,
Gibst Seelentrank und Speise,
Stehst uns mit Rath und That zur Seit',
Und gibst uns selber das Geleit
Auf unstrer Pilgerreise.

Du bift bei und, nun feufgen wir Nicht rathlos und verlegen. Run fürchten wir tein Unglud bier Auf allen unfern Wegen. Run icheun wir feine Leibensnacht Und feines Reinbes Grimm und Macht. Auch nicht ber Sollen Bforten. Der herr und Ronig aller Belt, In beffen Schut wir uns geftellt, Aft bei uns aller Orten.

Du bift bei uns zwar ungefehn, Doch wirb's nicht lange mabren. So burfen wir binübergebn Ins Reich ber Freud' und Ehren. Dann find wir bei bir allegeit Und ichauen beine Berrlichkeit Und preisen beinen Namen. D bleib bei uns, geh uns gur Seit', Gib uns ein ficheres Geleit Bis in ben himmel! Amen.

Joh. Phil. Spitta.

Ber mid liebet, der wird mein Bort halten und mein Bater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm tommen und Wohnung bei ihm machen. (Joh. 14, 23.)

319.

Bo ift bein Bethel, wo die Simmelspforte, Bo über bir ber Simmel fich erichließt, Bo, wie in Jatobs Berg, aus Gottes Borte, Des himmels Thau in beine Seele fließt? D lieber Chrift, wo mag bein Bethel fein? Du weifit es mohl: es ift bein Rammerlein!

Dort ift's, wo Jejus bir zu allen Stunden In beine Geele feinen Frieden fentt, Bo er aufs neue ftets aus feinen Bunben Dem franten Bergen frifden Balfam ichentt. Ach, wie fo gerne geht er zu bir ein, Der treue Berr ins ftille Rammerlein!

So lag bein Gramen, lag bein eitles Sorgen, Du haft genug, bleibt nur bies Labfal bein; Du haft genug, fannft bu, ber Belt verborgen, Im Rämmerlein bes herrn gewärtig fein: Der Berr ber Belt geht ein zu beiner Thur Und ruft bir gu: "Mein Friede fei mit bir!"

So geht, wie einst burch bie geschloffne Pforte Der liebe Berr ju feinen Jungern ein; Doch mußt' ich wohl, an welchem anbern Orte, Db ber auch klein, er möcht' am liebften fein. Beift bu ben Ort? D felger, felger Chrift, Des Berg bie Bohnung feines Beilands ift! Udolf Moraht.

### Den Frieden laffe ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Richt gebe ich euch, wie die Welt gibt. (Joh. 14, 27.)

320.

Gib Frieden, Herr, gib Frieden, Du milder Liebeshort! Einst bist du abgeschieden Rit sugem Freudenwort: Euch geb' ich meinen Frieden, Wie ihn die Welt nicht gibt, Berheißen und beschieden Dem, der mich glaubt und liebt.

Gib Frieden, Herr, gib Frieden! Die Welt will Streit und Krieg, Der Stille wird gemieden, Der Wilbe hat den Sieg, Und Unruh' herrscht auf Erben Und Lug und Trug und Lift; Ach, laß es stille werben, Du stiller Jesu Christ!

Gib Frieden, Herr, gib Frieden,
Du milder Lebenshort!
Dann wird es schon hienieden
Ein Paradiesesort,
Und Sorgen sliehn und Schmerzen
Aus jeder schweren Brust,
In Freuden blühn die Herzen,
In Lieb' und himmelslust.
Ernst Moritz Urndt.

#### 321.

Gib beinen Frieden uns, o herr ber Stärte! Im Frieden nur gebeihen beine Werke; Daß wir im Kampf mit Sünde nicht ermüben, Stärk' uns bein Frieden!

Des Lebens Tag ift schwül; des Lebens Abend Oft stürmisch noch und wenigen nur labend, Ach, es bedarf das Herz, im Staub hienieden, Herr, deinen Frieden!

Gib Frieden, daß die fromme, dir getreue, Oft schwergeprüfte Seele sich erneue, Daß sie nicht muthlos hingerissen werde Bom Geist der Erde!

Gib, wie ben Bätern, die dir wohlgefallen, Auch uns den Frieden, die im Rampf noch wallen! Gib Hoffnung, daß des Glaubens Chrenkrone Dem Sieger lohne!

Das ganze Leben auf ber bunkeln Erbe Ift, ach, ein Streit mit Sorgen und Beschwerbe; O birg uns, Herr, in beines Friedens Schatten, Wenn wir ermatten! Und wenn gulett wir mit bem Tobe ringen, Ded' uns bein Engel, herr, mit machtgen Schwingen Und trag' uns bin, von allem Rampf geschieben. Rum emgen Frieden!

Chriftian Bernhard Barve.

322.

Den Frieden hat er uns gelaffen. Sein Friebe blieb in uns gurud! Ber tann es benten, tann es faffen, Dies unverbiente Simmelsglud? Den Frieben hat er uns gegeben. Sein Friebe mahret in uns fort, Bir mögen fterben ober leben -Wir haben Frieden bier und bort! D felig Wort, wir haben Frieden. Bir fürchten nichts vom Drang ber Beit, Bir find von jeber Angft geschieben, Bon nun an bis in Ewigfeit! Bas fonnte auch ein Berg erichreden, Das Frieden von bem Berrn empfing, Als er, um Tobte zu erweden. Dem Tobe felbft entgegenging? Und was macht uns in unfern Schmerzen So muthig und fo ftill zugleich, Mls diefes Wort aus feinem Bergen: "Ich laffe meinen Frieben euch!" Mugufte Brafin Egloffftein.

### Ohne mich könnt ihr nichts thun. (Joh. 15, 5.)

323.

Bugen, glauben, hoffen, lieben Rann ich nicht aus eigner Macht; Bie's in beinem Bort geschrieben: "Ohne mich wird nichts vollbracht!"

Der bas Wert hat angefangen, Der bas Wollen hat geschafft,

Lägt's jum Biele auch gelangen, Schafft auch zum Bollbringen Rraft \_

Deffen barf ich fröhlich hoffen. Die Berheißung bleibt nicht aus, Und bem Wollen icon ift offen Deines Friedens ftilles Saus.

Albert Zeller

324.

Bottes Bert ift's, fannst bu bauen Felfenfest auf beinen Berrn, Ihm als wie ein Rind vertrauen, Scheint ber Troft auch noch fo fern: Rur von Gott tommt folder Muth. Nimmermehr aus Fleisch und Blut!

Bottes Rraft ift's, fannft bu geben Alles hin mit stillem Sinn, Ift bir Sterben, ift bir Leben, Bas bein herr nur will, Gewinn, Wenn's auch schmerglich webe thut Borerft beinem Fleisch und Blut.

Gottes Gnad' ift's, tannft lobfing Froh bu auch in höchfter Roth, Rann fich auf bie Seele schwingen Gläubig über Grab und Tob, Beift bu alles, alles gut, Bas auch fage Fleisch und Blut.

Gottes Lieb' ift's, fannft umfaffe Du ben herrn nur brunftger noch, Trägft bu fort bis jum Erblaffen Freudenvoll fein fußes Joch, Liebst du ihn mit höchster Glut Beit ftets über Fleisch und Blut. friedrich Ofer.

### Gleichwie mich mein Bater liebet, so liebe ich euch. Bleibet in meiner Liebe. (Soh. 15, 9.)

325.

Still an beinem liebevollen Herzen Laß mich ruhn, mein Fesu, meine Luft, Alle meine Sorgen, meine Schmerzen Schütten in bes Freundes treue Brust. Deine Lieb' erkaltet nicht, nur neuer, Wärmer wird sie immer mit der Zeit, Deine Treue zeigt sich immer treuer Bis hinaus in alle Ewigkeit.

Bas ift andrer Liebe gegen beine Bon unschäßbar hohem, ewgem Werth! Gibt es unter Wenschen auch wohl eine, Die der Zeiten Bechsel nicht erfährt, Die im kalten Leben nicht erkaltet, In der Welt Berberben nicht verdirbt, Benn das Leben altert, nicht veraltet, Benndas Leben ftirbt, nicht auch erkirbt?

D! und was dem Menschen noch geblieben Bon ber Liebe hier im Erbenthal, Bird es nicht mit soviel bosen Trieben Untermischt voll Unruh' und voll Qual? Um die Liebe wirbt ber Mensch mit Schmerzen Und, geliebt, ringt er mit neuer Noth, Tausend Feinde lauern, drohn dem Herzen Seiner Liebe Untergang und Tod.

Aber ohn' Ermessen, ohn' Ergründen, Ohne Wandel, rein und ungetrübt Haft du uns, o Herr, trot unsrer Sünden Argem Matel je und je geliebt. Und wenn unsre schwache Gegenliebe Auch erlöschte, beine Lieb' ist treu, Wie du liebst von Ewigkeit, so bliebe Deine Liebe ewig jung und neu.

O! ber du mit liebendem Erbarmen Jeden aufnimmst, der nach dir nur fragt, Und an beinem Herzen jedem Armen Haß, o Herzen felig Plätzchen zugesagt: Laß, o Herz, so oft von Schmerzensthränen In der kalten Welt mein Blick sich trübt, Still an beine treue Brust mich lehnen, Selig, daß auch ich von dir geliebt!

K. J. Ph. Spitta.

### Riemand hat größere Liebe, denn die, daß er sein Leben läßt für seine Freunde. (30h. 15, 13.)

326.

Ein herz, das tenn' und weiß ich, Ein herz, das lieb' und preif' ich. Dies herz ist ewig mein; Dies herz hegt treue Liebe Und wenn mir nichts mehr bliebe, Dies herz würd' meine Zustucht sein.

Dies herz fennt jede Plage Und Roth, um die ich flage, Beiß all mein Weh' und Leib: In meinen bängsten Stunden Sab' ich ben Frieben funden An biefem Bergen allegeit.

Dies herz bringt Licht und Leben, Dies wird mir Frieden geben In meiner letten Noth, Benn mein herz mir will brechen, Bird bies herz zu mir sprechen: "Wein Blut hat bich erlöst vom Tob!" Dies Berg macht reich und felig, Dies Berg, nur bies ermahl' ich. Des Lieben ift fo groß! Dran will ich fest mich schmiegen Und felig an ihm liegen, Still wie ein Rind im Muttericog! Dies Berg, willft bu es fennen, Soll ich bies Berg bir nennen, Das treufte, bas ich fah? Schau, bort am Kreuzesstamme Da glübt's in beilger Rlamme! Blid betend auf nach Golgatha! Georg Wilhelm Schul

#### So euch die Welt haffet, fo wiffet, daß fie mich bor euch gehaffet he (3oh. 15, 18-25.)

327.

Bift, wenn die Welt euch haffet, Sie hat's bem Berrn gethan. Beil ihr bie Belt verlaffet, Darum ficht fie euch au. Benn ihr gur Belt euch gahlet, Liebt fie ihr Gigenthum, Doch wen ber herr ermählet, Dem gönnt fie feinen Rubm.

D Chrift, mit welchem Rechte Rlagft bu ob beiner Schmach? Stehn benn nicht mehr bie Rnechte Dem herrn in allem nach? Berfolgenbe Gewalten Drohn bir, wie einft bem Berrn, Doch die gu ihm fich halten, Thun auch zu bir fich gern.

Um feines Ramens willen Umgibt uns Lieb' und Sag. Das macht uns oft im ftillen Die trüben Augen naß. Der Jefum hat gefenbet, Den tennen viele nicht Und find nicht umgewendet Ru feinem Unterricht.

Wär' ihnen nicht erschienen Der Berr mit flarem Bort, So ginge nicht mit ihnen Die Sünd' im Leben fort. Doch nun tann fie nicht lösen Ein Borwand von ber Schuld. Die Jefum ichmahn, bie Bofen, Berichmähn auch Gottes Sulb.

Bar' er in feinen Berfen Nicht gar so wunderbar, So wäre nicht zu merken Ihr Frevel gar fo klar. Nun aber, was geschehen Bom Berrn, ift offenbart, Sie blieben bennoch fteben Bei ihres Saffes Art.

Sie haffen alle beibe, Den Bater und ben Sohn, Dhn' Urfach', nur gum Leibe. -Das ift ber Liebe Lohn. Doch lag es nie uns irren, D Gott, beklagen nur, Behalten trop ber Wirren Des Glaubens fichre Spur.

Dictor Böttcher.

### Es ift euch gut, daß ich zum Vater gehe. (Joh. 16, 7.) 328.

Es ift euch gut, bag ich von hinnen geh': Amar euer Berg ift ob dem Wort voll Trauern, Doch himmlisch Glud erblüht aus Erbenweh',

### Gleichwie mich mein Bater liebet, fo liebe ich euch. Bleibet in meiner Liebe. (Foh. 15, 9.)

325.

Still an beinem liebevollen Herzen Laß mich ruhn, mein Jesu, meine Lust, Alle meine Sorgen, meine Schmerzen Schütten in des Freundes treue Brust. Deine Lieb' erkaltet nicht, nur neuer, Bärmer wird sie immer mit der Zeit, Deine Treue zeigt sich immer treuer Bis binaus in alle Ewiafeit.

Bas ist andrer Liebe gegen deine Bon unschätzbar hohem, ewgem Werth! Gibt es unter Menschen auch wohl eine, Die der Zeiten Wechsel nicht erfährt, Die im kalten Leben nicht erkaltet, In der Welt Berderben nicht verdirbt, Benn das Leben altert, nicht veraltet, Wenn das Leben ftirbt, nicht auch erstirbt?

O! und was dem Wenschen noch geblieben Bon der Liebe hier im Erdenthal, Bird es nicht mit soviel bösen Trieben Untermischt voll Unruh' und voll Qual? Um die Liebe wirbt der Mensch mit Schmerzen Und, geliebt, ringt er mit neuer Noth, Tausend Feinde lauern, drohn dem Herzen Seiner Liebe Untergang und Tod.

Aber ohn' Ermessen, ohn' Ergründen, Ohne Wandel, rein und ungetrübt haft du uns, o herr, trop unster Sünden Argem Wakel je und je geliebt. Und wenn unste schwache Gegenliebe Auch erlöschte, deine Lieb' ist treu, Wie du liebst von Ewigkeit, so bliebe Deine Liebe ewig jung und neu.

O! ber du mit liebendem Erbarmen Jeden aufnimmst, der nach dir nur fragt, Und an deinem Herzen jedem Armen Hast ein selig Plätzchen zugesagt: Laß, o Herr, so oft von Schmerzensthränen In der kalten Welt mein Blick sich trübt, Still an deine treue Brust mich lehnen, Selig, daß auch ich von dir geliebt!

K. J. Oh. Spitta.

### Riemand hat größere Liebe, denn die, daß er sein Lebeu lätzt für seine Freunde. (Joh. 15, 13.)

326.

Ein Herz, das kenn' und weiß ich, Ein Herz, das lieb' und preis' ich. Die sherz ist ewig mein; Die sherz hegt treue Liebe wenn mir nichts mehr bliebe, Die sherz würd' meine Zuslucht sein.

Die & Herz kennt jede Plage trb Roth, um die ich klage, Beist all mein Weh' und Leib: In meinen bängsten Stunden hab' ich ben Frieben funden Un biefem Herzen allezeit.

Dies herz bringt Licht und Leben, Dies wird mir Frieden geben In meiner letten Noth, Benn mein herz mir will brechen, Bird bies herz zu mir sprechen: "Wein Blut hat bich erlöst vom Tob!" Dies herz macht reich und selig, Dies herz, nur bies erwähl' ich, Des Lieben ift so groß! Dran will ich fest mich schmiegen Und selig an ihm liegen, Still wie ein Kind im Mutterschoß! Dies Herz, willst bu es kennen, Soll ich bies Herz bir nennen, Das treuste, bas ich sah? Schau, bort am Kreuzesstamme Da glüht's in heilger Flamme! Blick betend auf nach Golgatha Georg Wilhelm Sch

### So eug die Welt haffet, fo wisset, daß sie mich vor euch gehaffet (Joh. 15, 18—25.)

327.

Bift, wenn die Welt euch hasset, Sie hat's dem Herrn gethan. Beil ihr die Belt verlasset, Darum sicht sie euch an. Benn ihr zur Belt euch zählet, Liebt sie ihr Eigenthum, Doch wen der Herr ermählet, Dem gönnt sie keinen Ruhm.

D Chrift, mit welchem Rechte Rlagst bu ob beiner Schmach?
Stehn benn nicht mehr bie Anechte Dem Herrn in allem nach?
Berfolgenbe Gewalten
Drohn bir, wie einst bem Herrn,
Doch bie zu ihm sich halten,
Thun auch zu bir sich gern.

Um seines Namens willen Umgibt uns Lieb' und Has. Das macht uns oft im stillen Die trüben Augen naß. Der Jesum hat gesenbet, Den kennen viele nicht und sind nicht umgewendet Zu seinem Unterricht.

Wär' ihnen nicht erschienen Der Herr mit klarem Wort, So ginge nicht mit ihnen Die Sünd' im Leben fort. Doch nun kann sie nicht lösen Ein Vorwand von ber Schuld. Die Jesum schmähn, die Bosen, Berschmähn auch Gottes Sulb.

Wär' er in seinen Werken Richt gar so wunderbar, So wäre nicht zu merken Ihr Frevel gar so klar. Nun aber, was geschehen Bom Herrn, ist offenbart, Sie blieben bennoch stehen Bei ihres Hasses Art.

Sie hassen alle beibe,
Den Bater und den Sohn,
Ohn' Ursach', nur zum Leide. —
Das ist der Liebe Lohn.
Doch laß es nie uns irren,
O Gott, beklagen nur,
Behalten trot der Wirren
Des Glaubens sichre Spur.
Dictor Böttach

Es ift euch gut, daß ich zum Bater gehe. (Foh. 16, 7.)

Es ist euch gut, daß ich von hinnen geh': Bwar euer Herz ist ob dem Wort voll Trauern, Doch himmlisch Glück erblüht aus Erdenweh', So ihr den Bater etwas bitten werdet in meinem Ramen, so wird er es end geben. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Ramen. Bittet, so werdet ihr nehmen, daß eure Freude vollfommen sei. (30h. 16, 23. 24.)

331.

In seinem Namen darf ich beten, Er hat es selber mir gesagt; Mit seinem Gnadenstempel treten Bor ihren Schöpfer darf die Magd. O süßes Anrecht, mir gegeben; O Zuversicht, die ihm entsprießt! Wie weiß ich heut' von keinem Beben, Wo mich sein Sonnenschein umsließt!

So tret' ich benn in Jesu Namen, Mein Schöpfer, vor bein Angesicht; Wo stehn die Blinden und die Lahmen, Dort ist mein Plat und mein Gericht. Und bin ich der Geringsten eine, Die knien unter beinem Schild: Für alle, alle ist ja beine So überreiche Hand gefüllt.

Bertrauend barf ich zu dir nahen, Und spräch' auch Thörichtes mein Mund: Nur Gnädiges werd' ich empfahen, Du wirst mir geben, was gesund. Ob schwach und irrend die Gedanken, Bertrauend bring' ich sie dir dar! Und ziehen wirst du selbst die Schranken Und treu mein Bestes nehmen wahr.

Sich bitte nicht um Glück ber Erben, Nur um ein Leuchten dann und wann, Daß sichtbar beine Hände werben, 3 in beine Liebe ahnen kann; Nur in bes Lebens Kümmernissen Urre ber Ergebung Gnabengruß: Dann wirst du schon am besten wissen, Wieviel ich tragen kann und muß.

Auch nicht um Ruhm will ich bich bitten, Dem meine Schultern viel zu schwach. Rur in ber Menschenstrimmen Mitten Mir bleibe bas Bewußtsein wach, Daß, wie die Meinung treist und rennet, Doch einer ist, ber nimmer irrt, Und jedes Wort, bas ihn nicht kennet, Mich tausenbsach gereuen wird.

Sesundheit, theures Erbenlehen, Ach, schmerzlich hab' ich dich entbehrt! Doch nur um eines mag ich flehen: Die Seele bleibe ungestört; Daß nicht die wirbelnden Gedanken Der kranke Dunft bezwingen mag, Daß durch der bängsten Nebel Schwanken Ich immer ahne beinen Tag.

Richt arm bin ich an Freundesliebe; Dem Leibenden ist jeder gut. Ob stärken, mindern sich die Triebe, Das stell' ich all' in deine Hut. O schüße mich vor jener Milbe, Die meinen Mängeln viel zu still; Halt du den Spiegel mir zum Bilbe, Wenn Freundes Rechte zögern will.

Ich möchte noch um vieles bitten, Doch besser schweigend knie ich hier; Denn ber für mich am Kreuz gelitten, Mein milber Anwalt, steht bei mir; Ich wandle stets in Finsternissen, Er war es stets, ber Strahlen warf. Der alles weiß, sollt' er nicht wissen, Was seine arme Magb bedarf? Unnette von Droste-Bülshoff.

332.

Es tann ben Chriften niemals fehlen, Dafür burgt ihres herrn und Meisters Wort, Denn, wahrlich, fpricht ber Freund ber Seelen, Ihr feib ber Gnabe Rinber hier und bort; Bas ihr auch bitten wollt im Namen mein: So ihr nur glaubt, es foll gewähret fein.

Fahr hin, o Welt, mit beinen Freuden, Sie stillen nicht das Sehnen meiner Brust; Und wär' es unter tausend Leiden, Wein Gott allein bleibt meiner Seele Lust; An seiner Thür klopft nie vergebens an, Wer ihr im Namen Jesu nahen kann.

Wie ist so reich, wer diesem Worte glaubet! Er nennt der Schätze wunderbarsten sein; Ob ihm die Welt auch alles raubet; Er geht im Baterhause aus und ein; An Jesu Hand, in seinem Namen werth Empfängt in Küll' er, was sein Herz begehrt.

Laß dich's nicht irren, siehst du kämpsen Mit bitterm Weh', die Gott die Seinen nennt; Des Baters Liebe will nur dämpsen, Was die Erwähleten von ihm noch trennt; Sie aber halten ihm in Demuth still, Und wollen nichts, als was der Bater will.

Sie bitten nie um eitle Güter, Und was die Welt ergött, besticht sie nicht; Sie rusen zu dem Seelenhüter Um Höheres, um seiner Wahrheit Licht, Um seine Huld, um voller Kindschaft Glück, Und — Amen! klingt es in ihr Herz zuruck.

So wandeln unter Gnadenregen Still wachsend Gottes Kinder ihre Bahn, Bis sie zuletzt sich schlafen legen, Um ihres Glaubens Krone zu empfahn; In Jesu Schmuck ziehn sie beim Bater ein, Um Jesu willen sind sie ewig sein.

Udolf Nicolai.

## Denn er felbst, der Bater, hat euch lieb, darum, daß ihr mich lie (Joh. 16, 27.)

333.

Wohl uns, ber Bater hat uns lieb, Und wird an uns gedenken, Und uns aus väterlichem Trieb, Was wir bebürfen, schenken. Bas fehlt uns doch Run weiter noch, Da wir zum Bater haben Den Geber aller Gaben. Wenn wir ohn' Gelb und Schätze gleich Die weite Welt durchzögen, So ist boch unser Bater reich An Liebe und Bermögen. Wir sorgen nicht, Daß uns gebricht Auf unsrer Lebensreise Die Kleidung und die Speise.

Er, ber so viel an uns gewandt gu unserm Heil und Leben, Der zu uns seinen Sohn gesandt Und sür uns hingegeben, Der so geneigt
Sich Sündern zeigt — Bie sollte der nicht minder Versorgen seine Kinder?

Bie tönnen wir doch allezeit Frei vor sein Antlit treten, Um hilf in Noth, um Trost in Leid, Um alles zu ihm beten! Er hört uns an, Er will und kann Und wird uns gern gewähren, Was wir von ihm begehren.

Wie steht uns boch sein Baterherz
In Jesu Christo offen!
Da sliehn wir hin, wenn uns ein Schmerz
Und Unfall hat betroffen.
Und o! da ruht
Sich's sanst und gut,
Da ist man wohl geborgen
Und ledig aller Sorgen.

Und meint ihr, daß vor Tod und Gruft Uns bange sei und grause? Rein, wenn uns unser Bater rust, So gehn wir gern nach hause. Da ist es boch Biel besser noch! Oft seufzt man aus der Tiefe: Ach, wenn der Bater riese!

Er hat uns lieb, das ift genug, Uns ewiglich zu freuen, Er hat uns lieb, das ift genug, Wir kennen ihn, den Treuen, Und wollen auch Nach Kinder Brauch Uns unablässig üben, Bon Herzen ihn zu lieben. K. J. Ph. Spitta.

#### Aber ich bin nicht alleine, denn der Bater ift bei mir. (Soh. 16, 32.)

#### 334.

Ich geh' an Baters Hand burch Nacht und Dunkel, Mich schrecket nicht bes Frelichts Truggefunkel. Ist auch bas Licht ber Sterne mir verglommen, Mit meinem Gott werb' ich schon weiter kommen. Mein Auge braucht die Wege nicht zu sehn, — Gott sieht sie ja! Drum barf ich immer ruhig vorwärts gehn; — Er ist mir nah'!

Ich geh' an Baters Hand die rauhen Pfade, Mich schützet seine Liebe, seine Gnade; Er läffet mich im Rummer nicht alleine, Gezählet sind die Thränen, die ich weine. Bas heute mich und was mich morgen brückt, — Gott weiß es ja! Durchs Kreuz wird meine Seele hoch beglückt, — Denn er ist ba!

Ich geh' an Baters Hand und laß ihn machen, Es sind nicht meine, es sind seine Sachen. Er läßt mich nicht. In Finsternis und Grauen Soll sich beweisen Glauben und Bertrauen. Und wenn des Schicksals Woge hoch sich türmt, — Gott weiß es ja! Drum ruf' ich jauchzend, wenn's auch furchtbar stürmt:

Peter Engftfeld.

335.

Gott ift mit mir!

Weg Furcht und Graun, weg Rleinmuth, Angst und Schreden! Sein starker Schilb wird meine Schwachheit beden, Und brach' des Abgrunds Rotte auf mich ein: Er hat's gesagt, sein Arm will mit mir sein!

Gott ift mit mir! O unerschöpflich Wort an Trost und Frieden! Begeisternd stärkest du den Lebensmüden Mit neuer Freude, neuer Hoffnung Licht, Er nimmt sein Kreuz — und trägt's und zaget nicht.

Gott ift mit mir! Ja ich empfinde seinen Liebessegen, Wit heilgen Thränen schau' ich ihm entgegen! Je finstrer uns die lange Racht umhüllt, Je näher ist sein tröstend Friedensbild!

Gott ift mit mir! Sieh, wie sein Fuß durch Sturm und Wetter eilet, Sein Siegerblick die dunklen Wolken theilet Und die Gewalt des dustern Traums zerbricht! Willfommen mir, du meiner Hoffnung Licht!

D herr der Welt! Wohl wird die Mutter eh' des Kinds vergessen, Als du, o ewig treuer Bater, dessen Bergessen kannst, der deine Baterhand Kur einmal sest und glaubensvoll umspannt! O laß mich nicht! Laß, Herr, mich nicht! Und wär' ich auch vor allen Gering und klein, die an dein Herz gefallen:

Das kleinste auch ift werth und theuer bir! Lag mir ben fugen Troft: Du bift bei mir!

Ugnes frang.

336.

Ad, ich bin allein, Fühle tiefen Schmerz, Alle, die einst mein, Bogen himmelwärts, Wie war ich voll Frieden, Fhnen nah zu sein!
Sind nun all' geschieden,

Ach, ich bin allein,
Drüdt mein Kreuz mich schwer!
Dabe, wenn ich wein',
Reine Seele mehr;
Ruß allein nun tragen
Reines Herzens Bein,
Einsam muß ich klagen!
Ach, ich bin allein!

Ach, ich bin allein!
Auf zu dir ich seh':
herr, erbarm dich mein,
Lindre du mein Weh!
Gieß in herz und Sinne
Deiner Gnade Schein,
Deine Gottesminne,
Laß mich nicht allein!

Laß mich nicht allein, Laß mich ruhn in bir, Bater, bu bift mein, Wohnst im Herzen mir! Wenn ich angstvoll zage, Herr, gebentst bu mein, Merkst auf meine Alage, Läßt mich nicht allein.

Läßt mich nicht allein, Beigst mir beine Spur Liebend, Herr, im Hain Und in Walb und Flur, Hilfst, daß ich's empfinde: Du willst nahe sein Deinem armen Kinde, Läßt es nicht allein!

Darum himmelwärts
Blid' ich, wenn ich wein',
Weiß, du kennst den Schmerz,
Du willst bei mir sein.
Wollt' mein Herz auch brechen,
Kann ich boch zu dir
Boller Glauben sprechen:
"Gott, du bist bei mir!"
Georg Wilhelm Schulze.

jeilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Cleichwie in mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich seilige mich selbst für sie, auf daß auch sie geheiligt seien in der Wahrebeit. (Joh. 17, 17—19.)

337.

der du die Wahrheit selber bist, in dem kein Trug erfunden ist! Ber aus der Wahrheit ist, ist dein, bib, Weister, mir, ganz dein zu sein! Silf, daß, von jeder Falscheit frei, Mein Herz wie du ganz Wahrheit sei, Mein Wandel redlich, klar und rein, Nicht Augendienst, noch heuchelschein! Ber bedt, bu herzensprüfer bu, Bor bir ben Schalt ber Seele zu? Bor beinem Flammenblid zerwallt Des falfchen Engels Lichtgeftalt.

O treib aus allen Seelen fort Die Heuchelei in Werk und Wort, Des Sündensinns geheimes Nest, Des Glaubens Gift, der Liebe Pest! Schent uns mit beinem Bilb und Geift Den Ernft, ber nicht in Larven gleift, Laß uns nicht icheinen, sonbern fein, Das Ja fei Ja, bas Rein fei Rein!

Und wenn in Andacht und Gebet Das herz am Gnadenthrone fleht, hilf, daß die Andacht wahr und treu, Das Flehn des Amens würdig sei! C. B. Garve.

Bater, ich will, daß, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, daß sie meine Serrlickleit sehen, die du mir gegeben hast. (Joh. 17, 24.)

338.

"Bir werden bei dem Herrn sein allezeit!" Du Heimatlaut in fremden Pilgerthalen! Tiefdunkel ist die ernste Ewigkeit, — Doch wie durch Nachtgewölk des Mondes Strahlen, Glänzt der Berheißung Licht durch Todesleid: Bir werden bei dem Herrn sein allezeit!

Bei ihm baheim! In seiner Liebe ruht Die Seele aus von ihrer Jrefahrt Schmerzen. Der langen Sehnsucht Liel, das höchste Gut, Der Herzen Heimat ist in seinem Herzen; — Er ging voran, die Stätte steht bereit: Wir werben bei dem Herrn sein allezeit!

Bei ihm versammelt! — seinem Salem geht Die Ballsahrt zu. Wie oft in guten Stunden, Wenn seiner Nähe Obem uns umweht, hat es sein Bolt, vor ihm vereint, empfunden; Das ist die Fülle aller Seligkeit: Wir werben bei dem Herrn sein allezeit!

hier trennt die Belt; was heut' sich liebend fand, Sehnt morgen sich nach Blid und Wort vergebens, Es drängt sich zwischen Seelen Weer und Land, Und starrer noch das Machtgebot des Lebens. Der himmel sammelt, was die Belt zerstreut: — Wir werden bei dem herrn sein allezeit!

Und waren wir hier jemals ganz vereint? Ach, nur das Reine eint sich mit dem Reinen! Die Schuld, die täglich noch das Herz beweint, Sie scheibet es von den geliebten Seinen; Der Fürst des Friedens tilgt, was uns entzweit: Wir werden bei dem Herrn sein allezeit!

Bir irren alle, sind erlöst noch nicht Bon alter Sinnverwirrung schweren Banden; Die Sprache, die ein Kind des Hauses spricht, Bird von dem andern Kinde nicht verstanden; Das Bort des Baters löst der Rede Streit: Bir werden bei dem Herrn sein allezeit!

Du Gotteswort, bem froh ber Glaube traut, Bohl magst bu allen Erbenjammer stillen, — Das finstre Thal, vor bem ber Seele graut, Mit Morgenroth und heilgem Frieden füllen! D heimatlicht aus dunkler Ewigkeit: Wir werben bei bem herrn sein allezeit!

Cacilie Zeller.

339.

Daß ich nur zuversichtlich wüßte, Kind sei auch ich von beinem Haus, Wie würs' ich froh an Ebens Küste Schon jett den Hoffnungsanker aus! Gestütt auf dein "Ich will!" entschlüge Jedweder Sorge sich mein Herz, Denn dies dein göttlich Machtwort trüge Durch Sturm und Flut mich himmelmärts.

Längst zwar bist du mein tiefstes Sehnen, Ja meine Zuslucht für und für; Längst ist von allen Erbentönen Der süßeste bein Name mir. Ich möchte ohne bich nicht leben! Nur brüdt bie Sünde mich noch schwer; Bin ich, herr, bennoch bir gegeben? Bejah's, und nichts begehr' ich mehr!

"Ich will!" — Allmächtges Wort! — Run wolle Rur Böses, wer es immer sei; An dem "Ich will!" bricht, wie die Scholle Um Felsriff, jede Wacht entzwei.

Am Feldriff, jede Macht entzwei. Bie fündig auch, — ich pilgre fröhlich; Bie schwach mein Herz, — bein Wollen fiegt;

Hallelujah! ich werde selig: Denn, Herr, du will st's, und das genügt.

friedrich Wilhelm Krummacher.

340.

Die Stunde naht, die beinen Sohn verkläret, Damit bein Sohn dich auch verklären möge. Du haft ihm Macht verliehen über alles Fleisch, Auf daß er gebe ewges Leben allen, Die du ihm gibst. Er hat vollbracht sein großes Tagewert, Das du ihm aufgetragen für die Welt; Run harret er der ewgen Gottesklarheit, Die du ihm zugetheilet, Bebor die Welt geschaffen war.

Geoffenbaret hat er beinen Namen, Dein Wort den Menschen kund gethan, Die Gläubigen gesammelt aus der Menge, Und sie bewahret vor dem Uebel, Und dir geweiht zum Eigenthume, Zum Tempel deiner Wahrheit, Zum Heiligthum der Liebe, Zum Borhof reiner Seligkeit.

Nun steigt sein Fleben für die Jüngerschar, Für alle, die ihm glauben und vertrauen, Zu beinem Gnadenstuhl empor. Er slehet, Er ringet Um beinen Segen; An seinem Herzen liegt die Gegenwart, die Nachwelt.

Gott und Bater, Du König und Richter, Du Helfer und Führer, Erhöre gnäbig beines Sohnes Flehn, Berschmolzen mit dem Seufzen seiner Kirche.

Bie er nicht war von bieser Welt, Wie er sich selbst geheiligt hat für und, Bie er vereinigt war mit dir, Bon dir geliebt und wiederum dich liebend: So sei auch unser Herz nicht von der Welt; Es sei geheiligt, Bater, in der Wahrheit, Mit dir verbunden durch ein himmelsband, Und mit der frommen, auserwählten Schar In Ewigkeit.

Da, wo das Haupt nun prangt in Majestät,
Da, Bater, laß auch uns, die Glieder, hin gelangen; Auf lichter und auf dunkler Bahn,
Stets himmelan,
Bis überm Golgatha mit seinem Blut und Grauen Ein selges Oftern winkt in hellem Worgenroth,
Und wir nun, fern von Grab und Tod,
Bei dir den Heilgen, den Berklärten schauen.

J. D. f. Schottin.

# Christi Verklärung. (Matth. 17, 1—9.)

341.

es Purpur ift verglommen; hem Sterbeglanz umschwommen erlich das Weer der Lüfte, ie Sternenleuchte brennt, Thäler, höhn und Rlüfte, erm weiten Firmament, wes Schlummers Arm gesunken, von himmelsfeuerfunken.

r Florgewande Schatten ibor auf die Frühlingsmatten, anke Walbeswipfel fragen tig jeden Hacht: mut nach tanfend Wartetagen ien Festtags goldne Pracht, bes neuen Erbballs Höhen nen ewig niederweben?"

empor! — Was hat bort oben bem Gipfel hell erhoben, it mit sonnenhaftem Schimmer ns bunkle Nachtgebiet? jem Glanze sang wohl nimmer in bem höchsten Lieb! — , ber biese Schattenhülle übricht mit Strahlenfülle?

ver priesterliche Beter,
ischheit heiliger Bertreter,
urewigem Erbarmen
ber aus ben himmeln tam,
Fluchestaft ber Armen
helbenschulter nahm! —
ich, zum Tod für uns geboren,
e Gottheit hier entstoren.

ein; es schlummern leise ger um ihn her im Kreise; beim Rampf um unsre Güter, in hochbeilges Augenlicht. — Schau, Frael, bein hort und hüter, Er wacht für dich und schlummert nicht!— Indessen dich der Schlaf umwunden, Durchbetet er die nächtgen Stunden.

Da wird sein Antlitz gleich der Sonne, Da dringt die freie Sterbenswonne Mit Gottesglanz und Himmelshelle Ihm durch das sterbliche Gebein, Daß sein Gewand selbst von der Quelle ` Des Lichtes muß durchschimmert sein. — So steht als Sonne der Gerechte Hoch überm Schattenthal der Nächte.

Es stehn vor ihm zween Abgesandte, Ihm helbenmüthig Anverwandte, Zwo herrlich leuchtende Gestalten, Sendboten aus dem Reich des Lichts. Sie kamen, Rath mit ihm zu halten, Andächtig, hehren Angesichts, Wie bald, nach seines Baters Worte, Er hluten soll vor Salems Pforte.

Mose, ber aus der Donnerwolke Einst Recht und Licht gebracht dem Bolke, Und seig an des Schöpfers Munde Auf Rebos stillen Höhn entschlief; — Elia, ber zum alten Bunde Die Sünder flammend neu berief: Dies Helbenhaar der grauen Zeiten Steht hier vorm Herrn der Ewigkeiten.

Ber ahnet, was sie bort gesprochen, Bevor das Frühroth angebrochen? Ber hörte, was die himmelsboten Mit ehrsurchtsvollem Geisteslaut Dort überm Land der Sündetodten Dem Lebensfürsten anvertraut? — Die Silben hat der Bind verwehet, Ihr Wort in Gottes Buche stehet.

Da weht bes Aufgangs Obem fühler; Es wachen auf die matten Schüler, Und von dem hehren Geisterseste Bleibt ihnen nur der Scheibeglanz. Doch von der Klarheit letztem Reste Sind sie dahingenommen ganz; — Ist's wacher Anblid? ist's ein Träumen In diesen wundervollen Räumen? —

Bom Lichte träumerisch geblenbet, Ruft Petrus, wonnig hingewendet, Als stünd' er schon auf Ebens Auen: "O wie so selig wohnt sich's hier! Billst du, so laß uns Hütten bauen, Elia, Mosi, Herr, und dir!" — Er wähnet, daß an diesem Orte Schon sei des neuen himmels Pforte.

Doch eine Wolke, tiefer, trüber, Fährt schattend über ihm vorüber, Und eine Stimme hört man schallen: "Dies ist mein außerwählter Sohn, Auf dem ruht all' mein Wohlgefallen !"— Die himmelslichter find entflohn, Die Geifter auch im Morgenscheine, — Und Jesus stehet hier alleine. —

Er steht mit sansten Lebensmienen Still als ein Gotteslamm vor ihnen, Und nach den himmlischen Gesprächen Bleibt es beim ewigen Beschluß: Daß erst sein Aug' am Kreuze brechen Sein Herz im Tod verschmachten muß Bevor sein Haupt, in Gott verkläret, Für uns zum Thron der himmel fähret

Drum bleibt burch Jesu Todeswunder Mit Tabor Golgatha verbunden, — Und obenher wirst Zions Schimmer Den ewgen Königkstrahl barein. — Im Sohn der Liebe werden immer Klarheit und Kreuz verschwistert sein. Seit sterbend er zu Gott gegangen, Kann Kreuz allein den Sieg erlangen.

Allbert Knapp.

342.

Erstiegen hatte Christus Mit Petrus und ben zween Zebebäiben Tabors Dem himmel nahe höhn.

Der Jünger Blid burchirret Erstaunt bas Land umher; Biel von der Zukunft Tagen Spricht ihnen jest ber herr;

Als plötlich er vor ihnen Bon Glanz umfloffen stand. Sein Antlit gleicht ber Sonne, Wie Schnee blitt sein Gewand.

Zwei himmlische Gestalten Erscheinen neben ihm: Ihr, Moses und Elias, Besprechet euch mit ihm. Entzückt bei diesem Anblick, Rief Petrus: "Schön ist's hier, O Herr, zu wohnen! Willsk du, So baun drei Hütten wir.

Dir eine, eine Moses, Clias eine!" Kaum Hat er's gesagt, so bedet Ein Lichtgewölf ben Raum.

Und aus der Wolke tönet Jetzt eine Stimme laut: "Dies ist mein Sohn, auf welds Wein Aug' mit Wonne schaut.

Hört ihn!" Als biese Stimme - Die mächtige, erklang, Ergriff sie Furcht, sie sanken Zur Erbe bleich und bang. Da tritt zu ihnen Jesus, Berühret sie und spricht Wit liebevoller Stimme: "Steht auf und fürchtet nicht!" Uls fie das Aug' erheben Und bebend um fich spähn, Sehn niemand außer Jesus Sie jeho vor sich stehn. Elisabeth Kulmann.

#### 343.

Auf Tabors höhn, welch überirbscher Glanz Umleuchtet mich zumal! In Purpur flammt des Berges Felsentranz,

Und Schatten bedt das Thal;
Ift das nur Abendröthe,
Davon die Wolfen glühn,
Seh' ich die Rosenbeete
Des Paradieses blühn?

Und bu, mein herr - wie ftrahlest bu von Licht;

So sah ich bich noch nie! Bie Schnee bein Rleib, wie Sonne bein Gesicht,

Laß sinken mich ins Anie! Durch alle himmel bröhnet's In sanstem Donnerton, Und tief im herzen tönet's: "Das ist mein lieber Sohn!"

Ifterbliche Geschwifter

Und rechts und links — welch edles Beugenpaar Bon göttlichem Geschlecht! klias hier im leuchtenden Talar, dort Mose, Gottes Knecht! in himmlisches Geslüster ernimmt mein träumend Ohr.

bau' ich im höhern Chor.
b du, mein Herz, von Sund' und Sorgen schwer,

: athmeft bu fo leicht, 1 Abler gleich, der durch das Aether= meer Auf breitem Fittig streicht! Hast du schon ausgezogen Das irbische Gewand? If schon ber Geist entslogen Zum obern Heimatland?

Wie tief, wie tief liegt unter mir das Thal, Bon ferne dämmert's faum: Das Weltgewühl, der Erde Freud' und Qual, Es dünkt mich nur ein Traum! Fahr hin mit beinen Sorgen,

Fahr hin mit beinen Sorgen, Fahr hin mit beiner Lust, O Welt, ich bin geborgen An meines Gottes Brust.

Sier ift gut fein, hier lagt uns Sutten baun,

Und nie zur Welt zurud! hier ewig ruhn in seligem Beschaun — Das war' ein himmlisch Glud. Dem Weltgewühl enthoben, Bu Zweien oder Drein Den herren schaun und loben — Das heißt im himmel sein! —

Doch wehe mir! vom lichten Traum erwacht,

Lieg' ich im Erbenstaub; Der Abend graut; es rauscht der Wind ber Nacht

Im burren Cichenlaub; Berschwunden find die Geister, Berblichen ift ber Schein; Nur Einer blieb, ber Meister, Nur Jesus blieb allein. Und bleibst mir bu und schau' ich bein Gesicht,

Mein Herr! so ift's genug. Der Erbe noch gehöret meine Bficht,

Drum frisch bie Hand zum Pflug! Im stillen Herzensgrunde Trag' ich ja boch mein Glück, Und dent' in trüber Stunde An Tabors Glanz zurück. Indes bergab; ber Menschheit Jammer fcreit,

Roch gilt es Arbeit thun! Erft laufen burch Gebulb im heilgen Streit,

Und dann im Frieden ruhn; Bon der Berklärung hügel Erst nach Gethsemane, Dann, Seele, schwing die Flügel Zur ewgen Taborhöh!!

Karl Berof.

Er ist um unsrer Wissethat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen; die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten und durch seine Bunden sind wir geheilet. Und bleibst mir du und schau' ich bein Geficht,

Mein Herr! so ist's genug. Der Erbe noch gehöret meine Bflicht.

Drum frisch die Hand zum Pflug! Im stillen Herzensgrunde Trag' ich ja doch mein Glück, Und dent' in trüber Stunde An Tabors Glanz zurück. Indes bergab; ber Menichheit Jammer fchreit,

Noch gilt es Arbeit thun! Erft laufen burch Gedulb im heilgen Streit,

Und bann im Frieden ruhn; Bon der Berklärung hügel Erft nach Gethsemane, Dann, Seele, schwing die Flügel Bur ewgen Taborhöh'!

Karl Gerot.

Er ist um unsrer Missethat willen verwundet und um unsrer Hünde willen zerschlagen; die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten und durch seine Bunden sind wir geheilet.

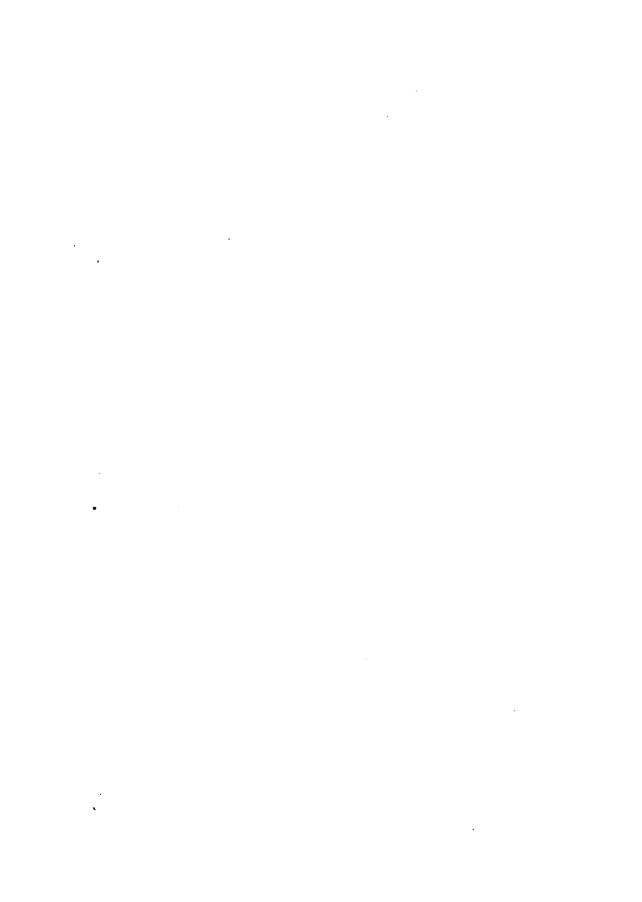

# Jesu lette Reise nach Jerusalem. (Marcus 10, 32-34.)

344.

Es spricht ber Heiland zu ben Seinen: "Hinauf nach Zion laßt uns gehn! Des Menschen Sohn muß leiben, sterben, Der Welt das Leben zu erwerben, Und von ben Tobten auferstehn!"

Doch fremd, wie nie vernommne Rlänge, Dünkt ihnen, was der Heiland spricht; Das Wort vom Kreuz — es faßt es feiner:

"D nimmer, herr! ach, schone beiner, Das wiberfahre bir nur nicht!"

O war nicht uns auch einst verborgen Das Bort von bir, bu Gotteslamm? Bohl sahn wir bich am Delberg beten, Den Beg nach Golgatha betreten, Sahn dich erhöht am Kreuzesstamm;

Wir sahn dich mit dem Tode ringen, Sahn dich umhüllt von Todesnacht, Wir schauten dich von Gott verlassen, Wir sahen dich im Tod' erblassen, Und hörten dein: Es ist vollbracht!

Du geheft nach Jerusalem hinauf zu beinem Sterben, Willft bir als schönftes Diabem Den Dornenkranz erwerben. Du bebft nicht vor bem letten Gange, Bon Tobesmuth glüht beine Bange; Denn keiner nimmt von bir bas Leben: Du willft es geben!

Bir weihten bir auch Mitleidsthränen, Uns rührte beiner Seele Roth: Und bennoch war uns fremb geblieben, Bas dich in solches Leid getrieben, Dich Heiligen in solchen Tob!

Bir faßten's nicht, bis bu, o Treuer, Bis du geöffnet unser Herz! Da konnten wir bich erst verstehen, Ins treue Mittlerherz dir sehen Und fassen beiner Seele Schmerz.

Da ward es hell vor unsern Bliden, Des Bahnes alte Nacht zerrann, Es floh bas bunkle Heer ber Sorgen, Es brach ein schöner, goldner Morgen Auf Golgatha uns freundlich an!

Doch sprichst bu heut noch zu ben Deinen: "Hinauf nach Bion laßt uns gehn!" Du gingst voran — uns barf nichts scheiben, Bir folgen bir! Die mit bir leiben,

Die solln mit dir auch auferstehn!

2dolf Moraht.

345.

Du willst es geben für die Welt, Bom Tobe sie zu retten; Du reichst bein Blut zum Lösegelb, Daß fallen ihre Retten. Bas zwingt dich zu solch hohem Berte? Ach, nur allein der Liebe Stärte, Die, wie ein Weer, bein Herz erfüllet, Und nie sich stillet. So ziehst bu, großer Dulber, hin In diesen Martertagen, Und wir, wir sollten mit dir ziehn Und um die Sünde klagen, Die Dornen um dein Haupt gewunden, Die schmachvoll dich and Areuz gebunden Und auf den hirten warf die Strafe Kür seine Schafe.

Doch ach, wo Kränze slicht die Welt, Wo ihre Blumen blühen, Wo laute Feste sie bestellt, Wo ihre Freuden glühen, Da lassen lieber wir uns finden, Als, weinend über unsre Sünden, Bei dir, dem heilgen Gotteslamme Am Kreuzesstamme.

Doch, herr, von dir ein einzger Blid Boll Trauer und voll Liebe Zwingt unser herz zu dir zurück Und bändigt seine Triebe.
So laß dein Aug' uns täglich mahnen, Zu folgen dir auf seinen Bahnen, Daß wir bei dir, trop Tod und Sünden, Den himmel sinden!

Gustav Pasig.

## Jesu Salbung in Bethanien. (30h. 12, 1—8.)

346.

Stets sehnt die Liebe sich nach Opferthaten, Und auch Maria, die vom Herrn Geschmüdte, Die über alles Waß so hoch Beglüdte, Eilt auszustreuen ihres Dankes Saaten.

Sie folgt bem Herrn auf seinen heilgen Pfaben, Sie weiß, daß ihn bie rohe Menge drudte, Und schon ben Pfeil nach seinem Haupte zudte, Daß schon ber ewge Bater ihn gelaben.

Da brangt es fie, ihm vor der Welt zu zeigen Des banterglühten Herzens Liebesfülle, Eh' er hinab ins duftre Grab muß fteigen.

Sie löst bes reichen Balsams buftge Hülle Und läßt ihn gleich dem Thau des Frühlings sießen Und opfernd auf sein heilges Haupt ergießen.

Die Jünger mateln an bem schönen Sinn Der töftlich reichen, toniglichen Labe, Sie sehen nur in ihr die irbsche Habe Und ahnen nicht ben geiftigen Gewinn,

Daß für ben Preis bes Ewigen bahin Die treufte Liebe reichet ihre Gabe, Und daß sie steht an einem heilgen Grabe Als eine welterlöfte Priesterin. Hier, wo auch jest ber Erbe sie vergaß, Wie könnte sie in kargen Tropfen spenden Auf dieses Haupt des Dankes reiches Maß?

Ihr Geben ift geheiligtes Berschwenben, In himmelseinfalt übt sie, was sie muß, Und Engel lächeln ihrem Ueberfluß.

Der milbe Gottessohn hat mich gewehret Dem reichen Opfer, bas sich ihm ergossen, Das wie ein heilger Liebesstrom gestossen, Und ein Geleit zu seinem Grab begehret.

Wie er ber Witwe Schärstein einst geehret, hat er das reiche Labsal auch genossen, Das einen himmelsfrühling läßt entsprossen, Den eine reine Seele ihm bescheret.

Der Liebe Zug ehrt er in jeder Gabe, Er weiß, daß Geben selig macht die Herzen, Und gibt im Rehmen selbst die vollste Labe,

Die sanft wie Balfam fällt in Tobesschmerzen. Er fühlt in bieses Duftes heilgem Weben Der Liebe Hauch schon aus bes himmels höhen.

"Die Armen habt ihr bei euch allezeit, Doch meine Rabe hier ift balb geenbet; Dies Baffer, welches meinem Leib gespendet, Hat zum Begrabnis ihm bies Beib geweiht.

Und firömen soll es in die Ewigkeit!" — Er spricht es zu den Jüngern hingewendet, Sein Auge strahlt, als sah' er schon vollendet Das Werk, für das zu sterben er bereit.

So ift die Blume, die das Heilge schmudt, Unsterblich in dem flüchtigsten Berschwinden. Bo eine große That die Belt beglückt,

Da wird man auch fie wieder blühen sinden, — Mariens Opfer wird auf duftgen Schwingen Wie Frühlingshauch durch alle Beiten dringen. Katharina Diez.

"Bohin dies mein Evangelium Künftig wird in aller Welt getragen, Soll man auch zu dieses Weibes Ruhm, Was sie jetzt an mir gethan hat, sagen!" So weissagt der Herr, da Haupt und Fuß, Mit dem Balsam dustig übergossen, Ihm Maria trocknet, im Erguß Des Gelock, das glänzend sie umstossen.

Hörft es du, o Held, der mit dem Schall Blutger Baffen eine Welt bezwungen, Und du, welcher ftolz dem Wiederhall Einer Ewigkeit sein Lied gesungen? Ha, was jagt ihr so nach einem Traum Bon armseligen Unsterblichkeiten, Die so oft umschränkt ein enger Raum Und so leicht ertränkt der Strom der Reiten?

Rur des Einzigen unsterblich Wort, Bandellos mit unhemmbarem Schritte, Geht durch aller Jahre Bechsel fort, Tont, wie im Palast, so in der hutte, Und wie es zu allen Bölfern dringt Einst noch auf dem ganzen Erdenrunde, Also von Waria's Liebe klingt Dann zu allen Herzen auch die Kunde.

Was mit Staunen sonst den Erdreis füll, Mag die reinste Höhe nicht erreichen; Bor des Richters Flammenblid enthüllt, Muß es bald erröthen, bald erbleichen. Doch der reinen Liebe stille That, Ob auch viel verkannt und unbeachtet, Strahlt in Glorie nach seinem Rath, Die kein irdisch Dunkel mehr umnachtet.

Ein Jahrtausend nach dem andern stieht, Und des Ruhms Trompete wird verhallen; Abdorrt, auch was noch so schön geblüht, Warmorhäuser stürzen, Reiche sallen. Ja, der Himmel selber muß vergehn, Und zerbersten muß die Erd' in Trümmer; Aber einer bleibt und läßt verwehn Sein Wort nun und seine Liebe nimmer. Julius Krais.

## Die Charwoche.

348.

Sei mir gegrüßt, o stille Woche, Boll Schwermuth und voll Seligkeit, Wo von des Todes bittrem Joche Die Liebe sterbend uns befreit! Wie ernst, mit heilger Todesmahnung, Und doch wie gnadenreich und mild, Boll zauberischer Frühlingsahnung, Betrittst du wieder mein Gesild!

Noch birgt in leisen Wolkenschleiern Die Frühlingssonne das Gesicht, Daß nur verstohlen, matt und bleiern Ihrschwüler Strahl den Flordurchbricht; Noch seiert sie die heilgen Stunden, Da überm Kreuz auf Golgatha Man trauernd ob des Heilands Wunden Ihr Angesicht erbleichen sah. Bohl duftet schon manch süßes Beilchen Berborgen am besonnten Rain,
Doch hüllt es schüchtern noch ein Weilchen Sein Haupt in zarte Blätter ein;
Bohl säumen lichtgrün sich die heden,
Doch muß noch nackt und unbelaubt
Der Rosenstrauch die Zweige strecken
— Zum Dornenkranz um Jesu haupt.

Schon zwitschert hier und borten leife Ein Bögelein aus weicher Bruft Und girrt die alte, suße Beise Bon Frühlingswonn' und Liebessuft; Doch plöglich stodt sein holdes Loden, Bomit es um sein Bräutchen wirbt, Dumpf mahnen die Charfreitagsgloden: Der Herr der Kreaturen stirbt!

Bohl fünden schon die längern Tage: Der goldne Sommer ift nicht weit: Doch fteht noch Tag und Nacht in Bage. Roch Finfternis und Licht im Streit, Doch finft mit beilgen Dammerungen Ein stiller Abend noch berab. Und lab't zu tiefern Anbetungen An Jefu Rreug und Jefu Grab.

Und fteigt mit friedlicher Geberbe Der Mond herauf in blauer Boh', Dann buntt mich rings die weite Erbe Ein Garten bon Gethiemane: Und weht der Nachtwind von ben Sügeln. Dann mahnt mich's wie die Abendluft. Die feierlich mit Engelsflügeln Umfaufelte bes Beilands Gruft.

Und boch - in ftillen Grabestlüften Reat fich's von neuem Leben ichon. Und boch - in hoben Simmelslüften Erklingt's wie ferner Sarfenton; Dort ftimmen icon zu Ofterpfalmen Die Engel ihrer Saiten Klana. Und schwingen grußend ihre Balmen Dem Auferstandnen zum Empfang.

Drum kann bas Kindlein kaum erwarten Das rofenfarbne Ofterfleid, Drum halt icon Biefe, Balb und Garten Den bunten Krühlingsschmuck bereit: Drum heb auch du aus Gram und Sorgen, Gebeugte Seele, bein Beficht, Und hoffe, daß ein Oftermorgen Aus dem Charfreitagsbunkel bricht! Karl Berof.

#### 349.

Die langen Rachte fürzen fich; im Beben Des Sturmes bricht bas Gis, bas uns ummauert; Berfündet wird bas Wort, bas ewig bauert, Bom Tobesleibe, bas bem Berrn geschehen.

In ichweren Feffeln ringt gum Aufersteben Die harrende Ratur; die Rirche trauert Un ihres Ronigs Rreug; burch beibe schauert Der Rampf bes Lebens mit bes Tobes Weben.

Ein Sauch bes Frühlings zieht burch Binterlüfte, Ein heilig Ahnen gittert burch bie Grufte, -Im Bilbe fpricht Ratur, die Rirch' im Worte:

Das Leben wird aus Schmerzensnacht entbunden. Sallelnjah! der Tod ift überwunden, Und offen fteht bes Baradieses Bforte.

Cacilie Zeller.

### Christus weint über Jerusalem. (Lucas 19, 41, 42.)

350.

Jerufalem, festlich verklärt Bon Freudenglanz im Morgenstrahle, Brammer, Ebangelium b. Cbrifto.

D bu bittrer Thranen werth, Ich fuche bich fo viele male! Ich schloß dir meine Arme auf, Wie eine Wutter thut dem Kinde; Du aber liefft den Todeslauf, Berwarfest mich um deine Sünde. Du jubelst, Eitle: — fern schon graut Dir der Berwüftung Morgen; O hättest du dein Heil geschaut! Doch nun bleibt's dir verborgen. Abolf Oeters.

351.

Wenn du es wüßtest, wer heute vor dir steht Und weinend dich um Liebe steht, Indes du Krieg und Bosheit rustest, — Wenn du es wüßtest! —

Wenn bu es wüßtest, wie bes Menschen Sohn Dich hoch ertauft zum Schmerzenslohn, Da bu nach beinem Fall gelüstest, — Wenn bu es wüßtest! —

Wenn du es wüßteft, wie die Art schon blinkt, Durch die der Baum ins Feuer finkt: Du kehrtest heute um, du müßtest, — Wenn du es wüßtest! —

X. K.

352.

Ferusalem, wie hell hat über dir Das Gnadenantlis beines Herrn geleuchtet! Er kam zu dir in reiner Himmelszier, Das Aug' vom Thränenthau der Lieb' beseuchtet. Doch wie er deine Kinder auch gelockt Mit lautem Liebestruf, ein treuer Retter, Sie hörten nicht; sie fluchten ihm verstockt — Run stürzen dich dahin Jehovahs Wetter!

Ach, daß ben Tag bes Heiles du bedacht, Da du ben Herrn ber Herrlichkeit sahst weinen, Du ständest nicht in dieser Wetternacht, Du sähest Sonne, Wond und Sterne scheinen. Nun bist du dem verlassnen Weibe gleich, Das harrt umsonst auf seines Wanns Umarmen: Erloschnen Blicks, die Wangen kummerbleich, Die Hände faltend, slehend um Erbarmen.

So harr und flehe, bis fie dir vorbei, Die Rachezeit einstweiliger Berstoßung; Dann eil entgegen ihm mit Jubelschrei, Entgegen mit dem Worte selger Losung: Gelobet seist du, der da zu mir kommt In meines Herrn gebenedeitem Namen! Run kenn' ich dich; nun weiß ich, was mir frommt; O schließ die Braut in deine Arme! Amen. Georg Kückle.

353.

Dein Heiland weint; merk auf, Jerusalem, Er weint um bich von beines Oelbergs Höhe, O daß mein Bolk sein Heil zu Herzen nahm', Denn diese Thranen beuten schweres Webe; Bor deinen Thoren sieht er schon ben Feind: Dein Geiland weint!

Dein Heiland weint; o Tropfen voller Schmerg! So tief, mein Bolf, so tief bist du gefallen, Daß auch des Friedefürsten selig Herz Bor Leid muß brechen und in Wehmuth wallen; O blinde Welt, die sich so sicher meint: Dein Heiland weint!

Dein Heisand weint; blid' ich von Bergeshöh', Du meine Stadt, herab zu beinen Dächern, Und bent' an all' die Schulb und all' das Weh' In beinen Kammern, beinen Prunkgemächern, Dann fühl' ich's wohl, auch du bist mit gemeint: Dein Heisand weint!

Dein Heiland weint; wenn sich aus Wolken senkt Ein sußer Thau, ein gnadenreicher Regen, Dann sproßt, von Himmelsthränen satt getränkt, Die weite Flur in frischem, grünem Segen; Und du, o Welt, du bleibst verstodt, versteint? Dein Seiland weint!

Dein Heiland weint; hör es, verblenbet' Herz, Wo Engel trauern, willst du thöricht lachen? In eitlem Pus und frevelhastem Scherz Fährst du dahin, fährst in des Todes Rachen? O sieh, wie treu die ewge Lieb' es meint:

Dein Seiland weint!

Dein Seiland weint; hör e3, betrübte Seel', Erheb bein Aug' in beiner Thranenkammer; Getroft, getroft, ber Huter Farael Sieht beinen Schmerz und fühlet beinen Jammer; D weine nicht, dir blieb ja noch ein Freund: Dein Heiland weint!

Dein Heiland weint; o Tropfen voller Trost! So tren wollt' uns der Menschensohn umfassen, Daß er sich auch die herbste Erdenkost, Das bittre Thränenbrot, gefallen lassen; Nun, Menschheit, ist er ganz mit dir vereint: Dein Heiland weint!

Dein Heisand weint; — o eble Perlenssut! Leg, Menschheit, sie zu beinen Reichsjuwelen; Des Heisands Thränen und bes Heisands Blut Sind Perlen und Aubinen armer Seelen; O schön, wer so geschmüdt vor Gott erscheint:

- Dein Beiland weint!

Karl Berof.

# Christi Einzug in Jerusalem. (Matth. 21, 1—11.)

354.

Ein König kommt zu Zions Thoren Mit seiner außerwählten Schar; Was der Propheten Mund beschworen, Erfüllt sich heute wunderbar.
Ein Fürst erscheint vor Salems Wauern, Ein Herrscher, dessen Thron und Reich Soll alle andern überdauern, — Ein König, dem kein zweiter gleich.

Auf seinem Haupt ist keine Krone, Es ist kein Schwert in seiner Hand; Bu dem geringsten Menschensohne Stellt ihn sein schimmerlos Gewand. Sein Blid geht nicht vom stolzen Pferde Hoch auf gebückte Häupter hin: Sanstmuthig blidt er auf die Erde Und reitet auf der Eselin.

Richt von gewappnet schwerem Schritte Begleitet ihn ber Wiederhall; Richt tönt aus bunter Scharen Witte Der Chmbeln und Posaunen Schall. Doch vor ihm zieht und an den Seiten Biel Bolks im frohen Jubelchor; Sie streuen grünes Laub und breiten Die Kleider seinen Tritten vor.

Sie rusen: Heil ihm, ber ben Frieden Den ewgen Frieden wiederbringt;
Dem Helben, ber den Kampf entschie Der auch den letzten Feind bezwing Gelobt sei, der da kommt im Nam Des Herrn zu seines Bolkes Stam Gin Hossannah Davids Samen, Ein Hossannah Gottes Lamm!

So ziehn sie nach bes Tempels Stu
Da hebt ber Neib bas Haupt und spr
"Bernimmst du nicht, was diese rus
Berbietest du es ihnen nicht?"
Allein die Wahrheit muß doch sieg
Der Herr erwidert ihnen: "Nein!
Ich sage euch, wenn diese schwieg
So würden selbst die Steine schre

Run denn, mein Herz, sei auch nicht stille Bor ihm, dem alles Ehre bringt! 58 ist ja deines Königs Wille, daß man sein Lob mit Freuden singt. Du sollst ben Namen fröhlich nennen, Den dir ber Bater selbst bezeugt, Den alle Zungen noch bekennen, Dem noch ein jedes Knie sich beugt. Heinrich Puchta.

#### 355.

Run schwinge Siegespalmen und öffne weit bein Thor, Jerusalem! bein König und Heiland steht bavor! Und breite Festgewänder und Blumen vor ihm aus, Und geh ihm froh entgegen, und ruf Hosiannah aus!

Denn keiner ift bem beinen von allen Fürsten gleich, Sein Schemel ift die Erbe, sein Thron das himmelreich. Und was er gibt, ist Segen, und Liebe sein Gebot, Sein Reich, das ist der Friede, sein Wort ist Lebensbrot.

Und vor des Königs Schritten weicht rings der Erde Qual, Und himmelsblumen blühen im talten Erdenthal, Der Lahme schreitet wieder, der Blinde grüßt das Licht, Im Grab erwacht der Todte, sein Lob der Stumme spricht.

Sein Reich ift nicht von heute, vergeht nicht über Nacht, Bergänglich find die Zeiten, doch ewig seine Macht. Und wenn am letzten Tage, bei der Posaunen Ruf Auf seinen Bink vergehet, was einst sein Wort erschuf, —

Und alles rings verschlinget die Weltzerstörungsnacht, Dann erst beginnt zu tagen sein Reich in ewger Bracht. Dann kommt er auf den Bolken zum großen Weltgericht, Mit Feuerschwert und Palmen, zu scheiden Nacht und Licht.

Dann selig, die gerungen, gestritten und gewacht, Hosiannah ihm gesungen und Palmen ihm gebracht. Er wird die Sieger zieren mit hochzeitlichem Reid, Bum Paradies sie führen, wo endet jedes Leid.

Wo in bem Licht der Sonne die Lebenspalmen stehn, Und beim Gesang der Engel die Silberwipfel wehn, Und glücklich dann die Sieger, die er mit Palmen schmückt, Wit Palmen, ewig blühend, die nie ein Sturm zerknickt.

Sie find die Siegeszeichen von Gottes ewgem Licht, Sie blühn im ewgen Leben und welken ewig nicht! Drum schwinge heut ihm Palmen, thu auf des Herzens Thor, Jerusalem! — bein König, bein Heisand steht davor. Franz Graf Pocci.

herr! tann bes Bolles Jubel bich erfreuen, Ihr hofiannah-Ruf, ihr hulbreich Reigen, Ihr Eifer, beinen Weg mit Blumen, Zweigen, Ja mit ben eignen Rleibern zu beftreuen?

Du schweigst und seufzest, Herr? Was sagt dies Schweigen? Ach, diese Lämmer werden morgen Leuen; Und ihren Kehlen, die jeht Willsomm schreien, Wird balb der Blutruf: "Kreuzigt ihn!" entsteigen.

Den Stamm, von dem fie brachen die Aeste, Daraus sie morgen Ruthen dir bereiten, Den bieten sie dir nack zu anderm Feste.

Und Schilf und Dorn statt ihrer Lilien, Rosen; Und wenn sie ihre Kleiber heut dir spreiten, Fft's, um die deinen morgen zu verlosen.

Meldior von Diepenbrock.

357.

Hosiannah in der Höhe! Dem Allmächtgen Preis und Ehr'! Friedlich zieht einher der König Ohne Schwert und Kriegesheer! Sein Geleite sind die Sünder Und die Kranten allzumal, Seiner Herrlichteit Berkünder Schwache Kindlein ohne Zahl.

Deffne, öffne weit die Thore, Heilge Stadt, für Davids Sohn!
Rehmt ihn auf mit Herz und Händen, Ewig, ewig ist sein Thron!
Balmen streut auf seine Pfade, Zweige, Blätter und Gesträuch,
Denn er kommt durch Gottes Gnade

Aber sag, wo ist die Krone, Die du beinem König bringst? Frael, wo ist bein Mantel, Den du um die Brust ihm schlingst? Auch bas golbne Scepter feb' ich Rirgends, bas ihn schmuden foll, Traurig bei bem Einzug steh' ich Und mein Herz ift ahnungsvoll.

Ja, da braußen wächst die Krone An dem Strauche dornenvoll, Und das Rohr wird schon geschnitten, Das sein Scepter werden soll; Auch den Mantel, der im Leide Schmücken soll des Königs Brust, Den bewahret schon ein heibe Für den herren unbewußt.

Ja, bein Stuhl wird schon bereitet Dir, du Heiland aller Welt, Und das Beil klingt aus der Ferne, Das den Baum zum Throne sällt. Ja, der Baum ist abgehauen, Deine Arönungszeit ist nah', Einen Thron will man dir bauen, Jesu Christ, auf Golgatha! Karl Johann Philipp Spitta.

Steh auf, mein Bolt, vom langen Binterschlafe! Der Frühling naht, schon zeigen sich die Blätter, Die Sonne steigt, aus talter Nacht ein Retter, Der Trägheit folgt bes bleichen Mangels Strafe; Steh auf, mein Bolt, vom langen Binterschlafe!

"Dein König tommt!" rauscht's von den Bergen nieder, Thu auf die Thor' und mache weit die Thüren! Zur Freiheit will er die Gebundnen führen, Und was verirrt, versoren, bringt er wieder. "Dein König tommt!" rauscht's von den Bergen nieder.

Sanftmuthig zieht er ein und ohne Prangen; Sein Purpur ift sein Blut, für dich vergoffen, Sein Demantschmuck die Thran', um dich gestoffen, Dich segnen, ist sein königlich Berlangen; Sanftmuthig zieht er ein und ohne Prangen.

Drum auf, mein Bolt! nicht Zeit ist's mehr zum Träumen; Die Dunkelheit, sie weicht der Tageshelle, Und beine Zeit enteilt mit Sturmesschnelle, Billft du bein Heil, bein ewig Heil versäumen? Auf, auf, mein Bolt! nicht Zeit ist's mehr zum Träumen! Udolf Nicolai.

359.

#### Chriftus und die Aleinen.

Grüne Palmen schwangen fie Hofiannah sangen fie, Als er unter Friedensbogen In die Gottesstadt gezogen.

Aller Städte Diadem Barst du ja, Jerusalem; Heute ließ nur das Bersöhnen Seine Liebesstimm' ertönen.

Als er nach bem Tempel kam, Klang es lieblich wundersam; Kinder sangen ihm entgegen, Baten fromm um seinen Segen. Und er blickt auf sie gerührt; Halb sie führend, halb geführt, Lenkt er dann in ihrer Witte Durch das goldne Thor die Schritte.

Tausende im Tempel sahn Das Geleit des Heilands nahn, Tausende von Herzen hoben Sich mit ihm zum Bater droben.

Noch stand, als die Stund' auch nah, Richt das Kreuz auf Golgatha, Roch fein dunkler Schmerzensschleier Sank auf freudge Andachtsseier. "Heute sei uns allezeit Dieser Tag gebenebeit, Der die schulblos jungen Seelen Kommt dem Bunde zuzuzählen!" Also klang es laut und leis' Bon den Lippen rings im Kreis, Der den Reinsten aller Reinen Segnen sah die frommen Kleinen. Julius Hammer.

## Zugabe.

#### Lieder zur Confirmation.

360.

Die Glode ruft — auch bir! Mit ehrnem Munde Berkündet sie die ahnungsvolle Zeit, Wo du bekennen sollst die frohe Kunde, Welch frommem Glauben sich dein Herz geweiht. O laß mich heut, tief aus der Seele Grunde, Ein Wort dir sagen treuer Zärtlichkeit; Worin sich alle Herzen heut verbünden, Die stummen Wünsche laß mich laut dir künden!

Der selgen Kindheit sollst du nicht entsagen! Der Berle gleich in stummer Meeresslut, Sollst du sie sest in treuer Seele tragen, Den liebsten Schaß, des Lebens höchstes Gut. Berkünden wird es beines Busens Schlagen, Berkünden wird's der Wange Rosenglut, Ja, in bein Auge deutlich wird sich's schreiben: Du warst ein Kind, und kindlich wirst du bleiben.

Das ift die Jugend, welche nie veraltet, Die Schönheit ist es, welche nie verweht, Das ist die Liebe, welche nie erkaltet, Die süße Hoffnung, welche tren besteht. Dann sei getrost! Wie auch das Schicksal waltet, Auf welchen Pfaden auch dein Juß einst geht: Was bangst du noch, blieb nur der Jugend Blüte Dir unverwelkt im innersten Gemüthe?

So tritt benn fröhlich und getroft ins Leben;
Sei dir's ein Maitag, sonnenhell und rein!
Kein Sehnen quäle dich, kein eitles Streben,
Nie nage dich des Zweifels bange Pein!
Ein Engel Gottes möge dich umschweben,
Dir ewig hisfreich, ewig nah zu sein!
Doch über alles sei dir Gottes Frieden.
Wem Friede ward, ward Köstlichstes beschieden.

Robert Prut.

Dir bleiben wir verbunden, Der du uns treu geliebt; Der uns burch Todeswunden Das ewge Leben gibt. Für uns thast du so Großes, Dein Leben war ein freudeloses, Daß beine Liebe uns ersteu', Wir bleiben unserm heiland treu!

Wie wechselvoll zerrinnet Der Jugend schöne Zeit! Ein ewig Glück gewinnet, Wer dir sein Leben weiht. Wer liebend dich umschließet, Daß in sein herz dein Friede fließet, Daß Glück und Freud' ist täglich neu,

Bir bleiben unferm Beiland treu!

Auch uns bist bu erschienen Mit heilgem Gnabenblid! Bir wollen treu bir bienen Und nicht zur Welt zurud. Du bist uns Welt und alles, Im heilgen Jubelton erschall' es: Wer bir bient, der ist froh und frei, Wir bleiben unserm Heiland treu! Der Dienst, er sei ein ganzer, Richt halb ber Welt, halb bein! Gerechtigkeit, ber Panzer, Hull' ganz und gar uns ein. Des Geistes Schwert stets blige, Der Helm bes Heils stetz sester sitze, Kein Schmutz bes Glaubens Schild entweih', So bleiben wir bem Heiland treu.

hoch foll das Banner wehen, Das Kreuz, in dem der Sieg! Denn höllenmächte stehen Gerüstet schon zum Krieg. Schmach über die, so weichen, Berrätherisch dem Judas gleichen, In Wenschenfurcht und Kreuzesscheu! Wir bleiben unserm heiland treu!

Ob auch noch kleiner werbe Das Häuflein, als es ist; Es siegt die kleine Herde, Bei ihr ist Jesus Christ. Schön durch die Kampfeswolke Binkt schon die Kron' dem heilgen Bolke; Bir achten nicht das Hohngeschrei, Bir bleiben unserm Heiland treu! Christian Böhmer.

362.

Ich bin in bir und bu in mir! Richts soll mich, ewge Liebe, bir In bieser Welt entreißen! Auf Erden, wo nur Sünder sind, Rennst du mich freundlich nur dein Kind, O laß mich's ewig heißen, Und treu mit Wandel, Herz und Mund Bewahren beinen Friedensbund!

Ich bin in bir und bu in mir; Dreieiniger Gott, bu haft zu bir Mich fruhe schon berufen. Bas mir, bem Kindlein, war bereit,

Ergreif' ich heut voll Innigkeit An bes Altares Stufen, Und sag': v Liebe, du bist mein, Ich will bein Kind auf ewig sein.

Ich bin in bir und bu in mir; Noch wohn' ich völlig nicht bei dir, Weil ich auf Erben walle; Drum führ mich, Jesu, treuer Hirt, Daß mich, was locket, schreckt und irrt, Nicht bringe je zu Falle! D daß, was ich dir heut versprach, Wir gehe tief und ewig nach!

3ch bin in bir und bu in mir; Romm, Berr, mir beine Tugendgier Frühzeitig anzulegen. Dag mir bes Lebens Glud und Roth

Ja felbft ber lette Feind, ber Tob, Rur fommen mög' im Segen! Mit bir will ich burchs Leben gebn, Dir leiben, fterben, auferftebn. Albert Knapp.

363.

Seib eingebenf! D theure Rinberichar. Bergiß ber Stunde nicht, Da bu gefniet am festlichen Altar Im heilgen Morgenlicht! Bo fromm geneigt mit glühnben Bangen Den Segen bu aufs haupt empfangen. -Seib eingebent!

Seib eingebent! Ein gut Befenntnis flang Aus eurem Rindermund: Bott hat's gehört, o ftehet lebenslang Auf diesem Felsengrund! Bas ihr in göttlich ichonen Stunden So laut bezeugt, fo tief empfunden, -Seid eingebent!

Seib eingebent, wie euch ber gute Birt So treu bei Namen rief, Dag feins hinfort, aus feiner Sut verirrt, Rur Bufte fich verlief; Er hat die Schäflein all' gezählet. D bag bereinft nicht eines fehlet: Seib eingebent!

Seib eingebent! - nicht weit mehr gehn wir mit,

Die euch hierher gebracht; Bald ichläft das Aug', das euren Rindertritt

So liebreich hat bewacht; Dentt an bes treuen Baters Lehren, Dentt an ber frommen Mutter Rahren. -Seid eingebent!

Seib eingebent, wenn die Berfuchung nabt Und Belt und Gunde lodt, Benn ungewiß auf blumenreichem Bfab Der Fuß bes Bilgers ftodt; Dann benkt, mas ihr fo fest gelobet. Dann forgt, daß ihr die Treu' erprobet, -Seib eingebent!

Seid eingebent, wenn in bes Lebens Noth

Die Freudensonne bleicht, Wenn über Wangen, heute frisch und roth. Des Rummers Bahre ichleicht; Dann benkt: ob all bem Weltgetümmel Bohnt mir ein treuer Freund im Simmel. -

Seib eingebent!

Seid eingebent bes boben Baterlands. Das eurer Ballfahrt Ziel; Bericherzet nicht ben emgen Chrenfrang, Um Tand und Kinderspiel! Der Krone, die am Riele blinket. Der Palme, die dem Sieger winket, Seid eingebent!

Seid eingebent! - o großes Sirtenberg, Du haft fie bir ertauft; Du bluteteft um fie im Tobesichmerz, Auf bich find fie getauft; Wir laffen fie in beinen Sanben, Du wollft bas gute Wert vollenden, - -Seid eingebent!

Karl Berof.

364.

Als dich einst die Taufe Gott geweih Ging burch diese Welt ein banges 3 tern: Run fich bir ber beilge Bund ernem Bebt fie fern und nah in Ungewitte

Stunde Mus der emgen Belt ein Glodenton Bu bes Gottesvolfes heilgem Bunbe.

Ift ber Rindheit Traum auch dir entflohn, Theures Rind? - Dich ruft in ernfter Tröftete die Mutter bamals sich, Dich zu tauchen in bes Herrn Erbarmen; O so flüchte selbstbewußt bu bich

O fo flüchte felbstbewußt bu bich heute gu ben treuen hirtenarmen!

Ob auf Erben alles weicht und bricht, Throne fallen, Berg' und Higgel wanken: Gottes Bund steht fest, es wanken nicht Seines Friedens ewige Gebanken.

Eines ewgen Reiches König schloß Auf zu seinem Thron die lichten Pfade; In die franke Sündenwelt ergoß Er den Heilstrom seiner ewgen Gnade;

Hat, als blutend er sein Haupt geneigt, Eine ewige Erlösung funden, Und das offne Paradies gezeigt, Todeswund geheilt der Wenschheit Bun-

Theures Rind, so schließ an ihn dich an! Einen halt bedarf bas arme Leben. Taube Blüte nur, Betrug und Wahn 3ft, was außer ihm die Belt kann geben. Fühlteft bu ben frühen Schmerz ber Schulb? --

Seine Stimme hat dich milb gerufen ; — Ift dir bange ? — Des Berföhners Hulb Binkt auch dir zu feines Altars Stufen.

Seiner Liebe wunderbares Mahl, — Ewgen Lebens Kraft in irdscher Hülle, — Reicht er, wie die Sonne ihren Strahl In die Blumen senkt in heilger Stille.

Wie die Blume, Rind, den Relch erschließt, Deffne beinem Herrn bein tiefstes Wesen, Daß aus seinem Leben in dich fließt Lebenstraft zu ewigem Genesen.

Wie dann auch die ewge Baterhand Dir die irbsche Wallsahrt mag bereiten: Wenn dein Leben den Erlöser fand, Wird dich Wohl und Weh zur Heimat leiten.

Und die Kindheit, die dir heut entschwand, Wird dir schöner blühn in Ebens Garten, Wo die Seelen, die der Herr verband Unter Palmen auf einander warten.

Meta Beußer-Schweizer.

365.

Ich bleib' bei bir! wo konnt' ichs beffer haben? Mir ift so wohl in beiner Liebeshut! Du schmudest mich mit ewgen Liebesgaben, Die bu erkauft mit beinem heilgen Blut. D, weich mit beiner Gnabe nicht von mir, So weich' ich nimmer, guter Hirt, von bir.

Ich bleib' bei bir! bu lohnst mit ewgem Leben, Mit ewgem Sieg nach bieses Lebens Streit! Bas kann bie Welt bem armen Herzen geben, Denn kurze Freud' und ewges Herzeleid? Für kurze Freuden tausch' ich ewge ein, Drum will ich nur bei bir, mein Heiland, sein.

Ich bleib' bei bir! es kann mit allen Schätzen, Mit allen Gaben und mit aller Luft Die ganze Welt ja nimmer ben ergötzen, Dem beine Liebe wohnet in ber Bruft: Du arme Welt, ich febn' mich nicht nach bir. 3ch bleib' bei Jefu, und er bleibt bei mir.

3ch bleib' bei bir, ber bu bich bingegeben Für alle Belt in beilgem Liebesbrang: Ach ware boch mein ganges, ganges Leben Dir, lieber Berr, ein beilger Lobgefang! Dann fprach' ich einft in meiner letten Bein: 3ch bleib' bei bir und bin nun emig bein. Udolf Moraht.

366.

Schon bammert rofig ber geweihte Morgen. Mein fehnend Auge grußt fein erftes Licht. Berr, ich bin bein! Fruh haft bu mich geborgen, D fei mein hort und lag mich ewig nicht! Balb fint' ich bin an beines Altars Stufen. Ein felig Rind, von Baterhuld gerufen.

Bas fromme Freunde einst für mich geschworen, Mls fie bem Chriftenbunde mich geweiht, Das hat mein Berg gur Richtschnur fich erforen, Und ichwört es bir mit Wonn' und Rittern beut. 3ch tenne, Bater, beinen heilgen Billen Und bin bereit, ihn findlich zu erfüllen!

Fremd ift die Belt noch meinem ftillen Bergen, Fremd, wie ber Bflichten und bes Lebens Streit: Ach! fuhre du, burch Freuden ober Schmerzen, Dich an bas Biel zu beiner Berrlichkeit! Dag ich im Rreis ber Beiligen und Reinen Dich ichauen mag, ben Ewigen nnb Ginen!

Dein Bille ift's! Die armen Erbenfinder Souf beine Liebe für bes himmels Glud, Dein Eingeborner führt ben reugen Gunder In bie verlorne Geligfeit gurud; Sat auch für mich fein Blut, fein gottlich Leben In himmlischer Erbarmung bingegeben.

Lag beinen Geift, die reine Friedenstaube, Ausgießen über mich fein heilig Licht! Ich weiß, an wem ich halte, was ich glaube, Faff' ich auch beine tiefften Rathfel nicht; Dein Bort ift emge Bahrheit, Troft und Soffen, Und ber Berheißung ftehn bie Simmel offen.

Durch Glud und Schmerz soll bein Gebot mich leiten, Wie eine Flamme zieh' es vor mir her Und helfe mir ben guten Kampf zu ftreiten, Und mache einst bas Sterben mir nicht schwer! Gerecht vor dir wird keiner je ersunden, Begnadigt alle boch in Christi Bunden.

Die Glode hallt! Der Eltern Liebesblide Ruhn segnend auf dem ahnungsvollen Kind; Der Himmel winkt, die Erde weicht zurüde, Die Krone schimmert, die sich dort gewinnt. Welch eine Wundergabe ist das Leben, Dem solcher Stunden Seligkeit gegeben! Unauste v. Danckelmann.

- ,

367.

D laß bich ruhig leiten, — Dich führen Engel nun, Du kannst für alle Zeiten In selgem Frieden ruhn! Der Bater hat gegeben Dein Herz bem ewgen Sohn, Du bift sein Schmerzenslohn, Er ist fortan bein Leben.

Was willst du weiter zagen, Du selig Gotteskind? Zum Himmel muß dich tragen Der Erde rauhster Wind! Die Welle muß entschlasen, Die brausend dich bedroht, — Zur Heimat fliegt dein Boot, Zum trauten Friedenshasen!

Run laß dich nichts mehr kummern! Und finkt dir dies und bas, Woran du hängst, in Trümmern, Und wird bein Auge naß, — Balb wirb es wieber troden, Balb wirb es frohlich fein; Du bift um eitlen Schein Bekummert und erschrocen!

Es wirb sich einst verklaren Dein ganzes Leben bir; Berstehn wirst du die Zähren, Die du vergossen hier; Dann wird dir's klar und helle: Die Thräne, welche rann Auf Erden dann und wann, War eine Freudenquelle!

Drum traue feft und glaube, Und schwinge dich getroft Bom armen Erbenstaube Empor, wenn bich's umtost! Der bich entträgt, der Flügel, Du weißt, er heißt Gebet: — Sein selig Wandern geht Hoch über alle Hügel! Udolf Krummacher.

368.

Als bu zuerst ben irbschen Lauf begonnen Und liebend warst in Gottes Arm gelegt, Sprach Gott: Aun bist du mir als Kind gewonnen Und treulich hat er seines Kinds gepflegt. heut ichopfest bu aufs neu' aus seinem Bronnen, Der unerschöpft bes heiles Fulle hegt; Du burftest freudig bich zu ihm betennen Und ben Dreieingen beinen Bater nennen.

Und so viel Herzen segnen dich und loben Den Herrn, der ihnen diesen Tag gewährt, Und so viel Blide wenden sich nach oben Bon Freud' und Hossmung andachtsvoll verklärt, Und so viel Hände, zum Gebet erhoben, Die treu in dir das Göttliche genährt, Sind Bürgschaft dir von deines Gottes Liebe, Die ewig bleibt, wenn auch nichts andres bliebe.

Aus himmelssphären schaut mit Liebesbliden Auf dich heut ein verklärtes Angesicht Und segnet dich zu seligen Geschiden, Und sleht für dich, umstrahlt vom ewgen Licht, Daß dich des himmels Gnade mög' erquiden, Die allen Rath des bosen Feindes bricht, Daß du im Bund der ewgen Liebe bleibest Und freudig deines herrn Geschäfte treibest.

Und so verheißt aus seines Himmels Reichen Der Herr, ber bich mit so viel Heil bebacht: "Es sollen wohl die stolzen Berge weichen, Die Hügel fallen hin, die ich gemacht; Doch nicht soll meine Gnade dir erbleichen, Der Bund des Friedens sinken nicht in Racht, Den ich mit dir als meinem Kind geschlossen, Als ich am Kreuz mein Blut für dich vergossen."

Rur daß du bleibst mit ungetheiltem Sinne Bei beinem Herrn, der dich zuerst geliebt, Und strebest nach dem köstlichen Gewinne Mit einem Herzen, das sich ganz ergibt. Wie dann auch Zeit und Jahr und Stunde rinne Mit irdschem Glück, das nahet und zerstiebt: Dir bleibt die Heimat in des Baters Armen, Dir bleibt sein Heil und ewiges Erbarmen.

Adolf Laffon.

# Christus reinigt den Cempel. (Matth. 21, 12, 13,)

369.

Bie er die Geißel eifernd schwang, Bor ihm ins Marktgewühl der Rohen Ein ehrsuchtsvoller Schauer brang, Daß sie dem Borhof schnell entstohen! Nun Stille rings! Doch sieh! ihm glüht Roch majestätisch Aug' und Stirne, Daraus des Baters Abglanz sprüht Und zeigt, wie er als Richter zürne.

Roch in die Kirche, die sein Haus, Tritt er so, Geistesblige schwingend, Und treibt die keden Schänder aus, Mit göttlicher Gewalt sie zwingend. So ftraft er oftmals ein Geschlecht, Das ganz im Frevelmuth erstartte, Und zu verkehren sich erfrecht Das heiligthum zum Sündenmartte.

So über manches Herz auch schwingt Er noch der Trübsal Flammenruthen, Daß läuternd in die Tiesen dringt Der Schmerz von ihren dunkeln Gluten. Aus dem entweihten Tempel treibt Er weg der Lüste frech Getümmel, Bis er darin allein noch bleibt, Es still und rein ist wie der himmel. Julius Krais.

370.

Rabbuni! wollft nun bei mir bleiben Im wunderbaren Sakrament Und weit von dieser Stätte treiben, Was du nicht bift, was dich nicht kennt.

Die Bucher treibenden Gestalten Mit fremder Baare, falschem Geld, Die treib mit göttlichen Gewalten Aus meines Gerzens Tempelzelt,

Bon bir erbaut nach heilgem Maße, Geweiht, gereinigt, reich geziert: Sie machten es zur wuften Straße, Wo Dieb und Mörber mich umgirrt. Und was da blott und ftampft und brüllet In dir geweihtem Gotteshaus, Und was mit Dunft und Staub es füllet, Das treib mit icarfer Geißel aus.

Auch falscher Weisheit Taubengirren, Dran sich mein trunknes Ohr gewöhnt, Soll nicht mehr durch die Hallen schwirren, Drin beine heilge Stimme tönt. —

Was sollt' ich wünschen noch, ersehnen? Was könnte noch mein Herz erfreun? Ja, Wahrheit ist's, kein eitles Wähnen: Wein Gott ist mein und ich bin sein. Kuise Hensel.

Christus verflucht den feigenbaum. (Marcus 11, 12-14.)

371.

Bon Jerusalem herab kommt ber Herr gegangen, Sieht am Weg ben Feigenbaum blätterüppig prangen, Tritt herzu und suchet Frucht, die den Hunger stille — Aber keine beut sich dar aus der Blätter Fülle. Da erhebt ber herr die hand, sonst nur Segen spendend, hier bes unfruchtbaren Baums Scheingebeihen endend. "Nimmer trage Frucht fortan!" hör ich's saut erschallen, Aft um Aft verborrt der Baum, seine Blätter fallen.

Sieh, das ist Jerusalem, da der Herr des Lebens Frucht gesucht drei Jahre lang — aber ach! vergebens; Einst ein Baum im Bollgenuß treuer Gottespflege, Nun zum Tod erstarrt — so steht warnend es am Wege.

Warnend! Hör's und bringe Frucht dem zum Preis und Ruhme, Dem ihr Lied die Lerche bringt, ihren Duft die Blume. Bringe Frucht! Es sinkt in Tod alle Kraft der Erden, Die im Dienste Christi nicht wird ersunden werden. Karl Bormann.

#### 372.

Gestern ist, umbraust von Bolkeswogen Festlich in die Stadt der Herr gezogen; Aber ihres Jubels lauter hall Blieb zulet ein täuschend hohler Schall. Darum hat der lang verschmähte Retter Run den Feigenbaum, der leere Blätter Ihm allein geboten, keine Frucht, Dieses Bolkes Sinnbild, heut verslucht.

In das Mark dem Baume fährt ein Schauer, Gisig kalt; er senkt das Laub in Trauer; Um Mittag die Blätter welk und sahl, Spät am Abend ist er dürr und kahl. Morgens drauf an ihm verwundert stehen Still die Jünger im Vorübergehen: Herr, rust Petrus, wie ist auf dein Wort Bis zur Burzel schon der Baum verdorrt!

Balb ward Föraels Geschick erfüllet, Wie der Herr im Bild es dort enthüllet; Kalt im herbstlich trüben Abendroth Dringt es ihm tiesinnerst ein, wie Tod. Seitbem an der Menscheit Riesenbaume, Welcher aufragt allverzweigt im Raume, Hängt's, ein bürrer Ast, bis diesen Tag, Daß es keine Frucht mehr bringen mag. Also jedes Bolf, das ab von Gotte Sich gewandt als frech empörte Rotte; Ihm versiegt im tiefsten Born der Saft, Ihm verdorret und erstirbt die Kraft. Prangt es auch von außen noch im Glanze, Bie der Baum mit Kron' und Blätterkranze, hat vielleicht ein kalter hauch gebracht Ihm den Frost des Todes über Nacht. Julius Krais.

## Einsetzung des heiligen Ubendmahls.

(Lutas 22, 14-20.)

#### 373.

Er sprach's und wollte scheiben: "Wie Brüber lieb' ich euch!
Noch einen Kelch ber Freuden — Bis uns in Gottes Reich Rach Müh' und Blut und Streite Empfängt ein Labemahl — Genießt an Freundes Seite Das letzte Abendmahl."

Er sprach's und Herz und Liebe Umgaben all' ihn ba! Berklärt in Gottes Liebe Sie Jesus Christus sah: "Wie ich geliebt euch habe, Liebt ewig, ewig euch! Wie ich euch jeso labe, Labt einst uns Gottes Reich."

Er sprach von Blutvergießen, Bon Lieben bis ins Grab: "Mein Blut muß fühnend fließen, Mein Leben blühen ab! — Seht, euch zu Trost und Muthe, Seht hier ein ewig Mahl, Den Bund mit meinem Blute, Die Feier meiner Qual!

Mein Leib, mein Blut! Genießet Hier ewig meine Kraft; Des Freundes Blut, es fließet Bu eures Lebens Saft. Bald wird sich alles wenden, Getroft, ich bin bei euch Bis zu ber Welten Enden, Bis hin in Gottes Reich!"

Er sprach's und ging zum Leiben Bom lesten Abendmaßl; Und ewig nach dem Scheiben Bard es sein Abendmaßl, Ein Wahl der Lieb' und Thränen, Der Freundschaft in den Tod, Boll Wehmuth, Wonn' und Sehnen Und Labsal hin zu Gott! Johann Gottfried von Herder.

#### 374.

Es war, das heilge Ofterfest zu ehren, Der Tisch des Herrn besetht mit Trank und Speise, Die Jünger saßen rings und sprachen leise, Den hohen Ernst des Weisters nicht zu stören.

Brümmer, Evangelium v. Chrifto.

Da sprach ber Herr: "Wohl war es mein Begehren, Dies Fest zu seiern nach ber Bäter Beise. Roch einmal sehnt' ich mich, in eurem Kreise Das heilge Mahl bes Bundes zu verzehren;

Denn turge Frift nur hab' ich noch zu leben: Doch feib ihr meiner Seligfeit Genoffen. Rehmt, Freunde, biefen Relch und biefes Brot!

Das ift mein Leib, ben ich für euch gegeben, Das ift mein Blut, bas ich für euch vergoffen! Für euer Leben geh' ich in ben Tob!"

Cheodor Körner.

### Zugabe. Buk: und Beichtlieder.

375.

Allmächtiger, ber in ber Höhe wohnt, Und tommt zu benen, die zerschlagnen Geistes sind; Der nach Erbarmen züchtigt und verschont, Und wie ein Bater straft sein ungehorsam Kind, Bir tommen heute vor bein Angesicht, Mit Traurigkeit erfüllt, mit Elend angethan. Bir benken an bein heiliges Gericht; Das Unrecht ängstigt uns, die Sünde klagt uns an.

Wir sind bestedt und unrein allzumal; Da ist tein Reiner mehr, und kein Gerechter hier, Der Uebertretungen ist keine Zahl, Gesündigt haben wir im himmel und vor dir. Wir wagen nicht, zu dir emporzuschaun, Du Licht der heiligkeit, du höchste Majestät. Wir müssen zittern voller Angst und Graun, Wenn unsre Wissethat vor deinen Augen steht.

Herr! forbre nicht von uns bein ftrenges Recht, Laß beinen Born nicht über uns ergehn. Sieh nicht auf unser sündiges Geschlecht, Auf ben Gekreuzigten laß beine Augen sehn. Herr! suche nicht bei uns Berdienst noch Ruhm; Gerechtigkeit wohnt nur bei dir und beinem Sohn. Sein Name steht in beinem Heiligthum, Und seine Herrlichkeit vor beinem höchsten Thron.

In sein volltommnes Leben hüll uns ein, Mit seinem Gnabenkleib bed unsre Blöße zu. Laß unsre Schuld in ihm verborgen sein; In seinem Frieden gib auch unserm Herzen Ruh. Nimm sein Berdienst für unsre Armut hin, Sein Wandel ohne Fehl hat alles gut gemacht, So viel vermag sein unbestedter Sinn, Daß alle Schmach der Welt zu Ehren ist gebracht.

Du, ber ein solch Gericht ber Gnabe hält, Der so erbarmungsvoll gebrochen hat den Stab; Der solch ein Urtheil über uns gefällt Und des Gerechten Lohn dem armen Sünder gab; Laß die Bersöhnung an uns fräftig sein, Mach uns des heils gewiß in beinem Gnadenbund. Gib unsrer Seele dieses Zeugnis ein, Und stell uns unverrüdt auf diesen Glaubensgrund.

Hilf, daß wir täglich wahre Buße thun, Ertödte du in uns des Fleisches Trieb und Lust. Den Geist der Heiligung laß auf uns ruhn; Bas uns zum Bösen führt, das reiß aus unsrer Brust. Berwirf uns nicht von deinem Angesicht, Laß unsre Seelen nicht in das Berderben gehn, Herr, sei uns gnädig und verlaß uns nicht; Herr, laß Barmherzigkeit an deinem Bolk geschehn! Heinrich Puchta.

#### 376.

Ich weiß, ich bin ein ungetreuer Knecht, Und hielte mich, mein Gott, bein Zorn umflammt, Und wolltest du mir thun nach beinem Recht, So wär' ich längst gerichtet und verbammt Und müßte leiden ewge Todesqual Tief in der Hölle grauenvollem Thal.

Doch bu erbarmst bich gnäbig meiner Roth Um willen beines Sohns, ber für mich starb. Der mich mit seinem Blut erkauft vom Tob Und mir auf Golgatha am Kreuz erwarb Das weiße Kleid, mit bem ich angethan Darf betend beinem heilgen Throne nahn.

All' meine Sünd' und Schuld bekenn' ich bir; Berbirg fie herr vor beinem Angesicht,

Und schaff ein neues, reines Herz in mir Und schenke mir die Rraft, die mir gebricht, Der Welt und ihrer Lodung abgewandt, Bu wandeln still an beines Sohnes Hand.

Du siehst gebeugt mich und muhselig nahn, Mein Geist ist krank und mein Gewissen wund, O nimm das Opfer meines Willens an Und mach durch deine Enade mich gesund, Und nimm die Angst von mir, die mich noch qualt, Und schenke mir den Krieden. der mir feblt.

Rimm alles hin, mein Leben, Gut und Blut, Berlangt ja boch mein Herz allein nach bir; O selig, wer in beiner Liebe ruht! Um Jesu Christi willen schent bich mir; Laß täglich sterben mich in Buß' und Reu' Und schaff burch beine Gnabe alles neu!

Julius' Sturm.

#### 377.

Ich will, o Herr, in schwerer Roth Die Hände zu dir heben; In deiner Linken, Herr, ift Tod, In deiner Rechten Leben! Wie Feuer frißt, Gott, dein Gericht, Berwirf, verwirf, verwirf mich nicht, Mich, aller Sünder größten!

Wer kann vor dir, o Herr, bestehn! Du strafft die reinen Engel; Richt auswärts wagen sie zu sehn, Gebeugt vom Druck der Mängel. Du siehst den Keim der bosen Lust Im dunkeln Reiche unsere Brust, Du siehst die giftgen Früchte!

Nur Fromme schaun bein Angesicht, Du Hort und Heil der Frommen; Doch wohnest du in einem Licht, Dazu kein Mensch mag kommen; Benn du den Geist uns nicht erneust, Mit deinem Trost das Herz erfreust, So muffen wir verzagen. Schaff in mir, Gott, ein reines her Gib mir die rechte Reue!
Laß aus der Buße Todesschmerz
Siegreich erstehn die Treue!
Gesegnet dann, du Herzeleid,
Du Mutter ewger Seligkeit,
Du Reu', die keinen reuet.

Ja, leite mich an beiner Hand, Mein Heiland, mein Erretter! Gir mir bein purpurroth Gewand, Mir bräut ein schweres Wetter. Auf keinen sonft mag ich vertraun, Auf keinen Sand mein Hüttlein baun, Dein Nam' ist mir ein Felsen.

Ich will, o Herr, in schwerer Roth Die Hände zu dir heben; In beiner Linken, Herr, ist Tod, In beiner Rechten Leben. Wie Feuer frist, Gott, bein Gericht! Berwirf, verwirf, verwirf mich nicht, Mich, aller Sünder größten! August Schwartstopf.

perz, verzage nicht;
u noch so tief gefallen!
Sünder sucht, verspricht
dvoll Erbarmen allen,
ie reuig zu ihm gehn
t seine Gnade siehn.

nit zerknirschtem Sinn, were Schulb zu büßen, reinst die Sünderin u des Heilands Füßen, ihm ihre Thränen dar, fie mit ihrem Haar.

füße salbte sie,
1d Demuth zu bezeigen;
3 kann die Liebe nie,
fühlt, dem Herrn verschweigen;
seinem Dienst zu weihn,
pr nichts zu kostbar sein.

Wohl ihr! Reu' und Heilsbegier Finden Gnad' und ewges Leben! Hulbreich spricht ber Herr zu ihr: Deine Sünden sind vergeben!
Spricht: Es half bein Glaube bir, Geh in Frieden hin von hier!

O bu segensvolles Wort, O bu freubenreiche Kunde, Töntest bu boch fort und fort Auch zu mir aus Jesu Munde, Daß ich aller Sündenpein Fröhlich könnte ledig sein!

Ja, ich weiß es: nimmermehr Täuscht die Hoffnung der Erlösten! Drückt auch meine Schuld mich schwer; Jesu Gnade soll mich trösten. Sei die Sünd' auch noch so groß; Jesu Wort spricht dennoch los. W. A. Hopfensack.

379.

teft bich, mein herz, zu hoch, inte bir bies frommen? meichelstimme, bie bir log, ch zu Falle tommen. ift all bein Glanz und Schein, ene wieder niedrig fein.

it und bangst ohn' Ruh und Rast rst nicht müd' zu klagen: aß ich wieder muß die Last uer Sünde tragen!" inst nur mit geheimem Graun inend beine Schmach beschaun.

verz, bein Hochmuth trägt die Schuld,
1st du bitter büßen!
aue fest auf Christi Huld
rf dich ihm zu Füßen,
, der dich am Kreuz erkauft,
im Wasserbad getauft.

Er bulbet nicht, daß du als Raub Erliegst des Feindes Arallen, Er hebt dich wieder aus dem Staub, Wie tief du auch gefallen. Er wäscht von deiner Schuld dich rein Und schließt in seinen Arm dich ein.

Doch forge nun auch früh und spät, Den Herrn nicht zu betrüben; Sei wach und nüchtern zum Gebet, Und lerne Demuth üben, Und trag in liebender Gebuld Auch beiner armen Brüder Schulb.

Bergiß bes eignen Balkens nie, Benn du wirst Splitter sehen, Und wirf dich vor dem Herrn aufs Knie, Bergebung zu erstehen, Bo weinend eine Seele wacht. In Reuequal und Sündennacht. Julius Sturm.

#### Abendmahlslieder.

380.

Bu beinen Füßen hingesunken, Mein sündig Haupt in bein Gewand verhüllt, Hab' ich schon oft den Kelch getrunken, Der meiner Seele heiße Sehnsucht stillt.

In stiller Wehmuth harrt auch heute Mein mübes Herz auf beinen Friedensblick; Mein Blick sucht treulos oft die Weite Und sinkt noch leicht ins Erbenweh zurück.

Dann glüht ber Funke beiner Liebe Berborgen wohl, boch schmerzlich in ber Bruft, Es ziehen beines Geistes Triebe Mich wieber weg von Erbenschmerz und Lust.

O fesse mich in beinen Seilen, Du wunderbare Gottesliebe, du! Laß mich nicht mehr am Wege weilen, Das irre Herz, schließ ein in beine Ruh'! Meta Heuser-Schweizer.

#### 381.

"So oft ihr bieses Brotes Und dieses Weins genießt, Thut tund das Heil des Todes, Aus dem euch Leben fließt." So sprachst du, und so bleib' es, Du Geber höchsten Guts: Gemeinschaft deines Leibes, Gemeinschaft deines Bluts.

Komm, Tilger unfrer Sünden, Berein uns dir aufs neu'; Laß bein uns würdig finden, Durch wahre Buß' und Reu'; Daß leiner schuldig werde An deinem Leib und Blut, Daß leiner beiner Herbe Sich's zum Gerichte thut. Berklärter, fomm, vermähle Dich uns mit Liebeskuß, O Brautsest unsrer Seele, O seligster Genuß! Bon beinem Blut getränket, Bon beinem Leib genährt, Wird Leben uns geschenket, Das nun und ewig währt.

Bir burfen nicht erschreden, Kommt nun der lette Feind! Du willst uns auferwecken, Sobald dein Tag erscheint. Hier wird das Korn gemähet, So mag es benn ergehn: Bas leiblich ward gesäet, Wuß geistlich auferstehn.

Diktor von Strank.

ί

Du starbst für unsre Schulb ben Kreuzestob Und gabst uns Sünbern noch vor beinem Sterben Ein wunderbares heilges Gnabenbrot.

Bohl uns, daß wir des Gnadenbrotes Erben! Bir mußten sonft in Sunden-Angst und Qual Bor hunger nach ber Gnade ganz verderben.

Es stärkt, es sättigt uns im Erbenthal, Bis du uns führst aus diesem Pilgerstande Durchs dunkle Todesthor zum himmelssaal

In bein' und unferm lichten Baterlande. G. Emil Barthel.

383.

Jeber Tag hat seine Plage, Jebes herz hat seine Rlage, Jebes haus hat seine Last; Aber Stärkung und Begabung Fließet allen aus der Labung, herr, die du bereitet hast!

Les' ich in bes Herzens Mitte, folg' ich jedem meiner Schritte, Den ich rechts und links gethan, D so kann ich dem Erquicken heut nur mit gesenkten Blicken Und gebeugter Seele nahn.

Aber willst du mit den Deinen Dich im heilgen Fest vereinen Und ihr Wirt voll Gnade sein; Dann wird dem lebendgen Glauben Frucht der Aehren, Sast der Trauben Bunderbar zum Heil gedeihn.

Ad, wer sollte sich nicht gerne Aus der Rähe, aus der Ferne In die Zahl der Geister reihn? Ach, wer hätte nie empfunden, Wie das kranke Herz gesunden Kann bei deinem Brot und Wein? Drum in herzlichem Berlangen Romm' ich heute mitgegangen, Romme bittend allermeist:
Daß bu mir zu eigen geben Bollest, als bein wahres Leben, Deinen werthen, heilgen Geift;

Daß, gleichwie mit der Gemeine, Heut ich als dein Gast erscheine, Du bei mir auch tehrest ein, Nicht als Gast nur herberg' nehmen, Nein, in Gnaden dich bequemen Wögest, immer da zu sein!

Tief gesegnet wall' ich weiter, Beil du selbst mir Schutz und Leiter In des Lebens Lust und Qual; Bas ich wünsche, was ich sinne, Bas ich leide, was beginne, Sei mir ernst, wie dieses Mahl!

Auch wodurch ich mich erfrische, Rähr' und stärt' am eignen Tische Ober in der Freunde Zahl, Sei mir dann, weil du zugegen Täglich bist mit Zucht und Segen, Heilig durch dein Abendmahl! Karl Grüneisen.

So hab' ich beinen Leib, bein Blut In Wahrheit benn empfangen, So haft bu benn, bu höchftes Gut, Geftillt all' mein Berlangen: Boburch ich bich betrübt, verlett. Du haft es nun vergeben, Und Beil mir, ach, ich fühle jest In mir ein neues Leben.

D Dant bir, Berr, für beine Sulb! Bie haft bu mich erquidet, Wie haft bu mich trot aller Schuld So wunderbar beglüdet! Dit Wonnen haft bu mich gespeift, Saft allen Gram genommen Und ließest beines Friedens Beift Auf mich bernieberkommen.

Wie fühlt' ich mich bei beinem Dabl Aufs neu' mit bir vermählet! Wie fühlt' ich mich mit einemmal Bon neuer Rraft befeelet!

Wie brannte nicht das Herz in mir Bon fel'ger Liebeswonne! D Breis und Dant fei bir bafür, Du meines Lebens Sonne!

Doch nun gib, herr, mir auch Bestand, Daß ich bir treu verbleibe, Halt felber mich an beiner Sand. Dag nichts mich von bir treibe; Und bas Gelübbe, bas ich bir Un beinem Tisch gegeben, O lag es. lag es für und für Bor meiner Seele ichweben!

Ra gib burch beines Mables Rraft, Die ftets mich ftart' und hebe, Daß ich auf meiner Bilgrimschaft Richt mehr mir felber lebe! Rein, bein, ber bu geftorben bift, Das Beil mir zu erwerben, Dein lag mich fein zu jeder Frift, Im Leben und im Sterben. Karl Barthel.

385.

Wie ift mir boch fo ftill und leicht: Mein Beil hat mich entsündigt; Sein Abendmahl ward mir gereicht, Bergebung mir verfündigt.

Mein Jeju, wohne benn in mir Mit beiner Simmeleklarbeit: Rach bir verlangt mein Berg, nach bir, Bei bir ift Licht und Wahrheit.

Binmeg, bu ichnöber Tand ber Belt Du follft mich nicht mehr rühren;

Bas meinem Gott und herrn gefällt, Das will ich ftill vollführen.

Mit bir, mein Beil, burch Tob und Grab, Nach dir fteht mein Berlangen; D neige bich bom Rreug berab. Mich liebend zu umfangen!

Ich fente bemuthsvoll mein Saupt Und falte meine Sanbe; D felig ber, ber an bich alaubt. Sein Beil ift ohne Ende. Wilhelmine Benfel.

386.

Ein Liebesmahl, bas aller Belt, So weit nur Bergen ichlagen. Ru Rus und Seil ift aufgeftellt Seit beinen Leibenstagen.

Du haft ein Liebesmahl geweiht, D Beiland, allen benen, Die fich in biefer Reitlichkeit Rach bir mit Inbrunft fehnen.

Sündhaftigkeit, der Sünde Qual Treibt alle, sich zu nahen, Um bei dem großen Abendmahl Bergebung zu empfahen.

Und du verweigerst keinem sie, Der reuig darnach trachtet, Und was die Zeitlickeit ihm lieh, Richt für das Höchste achtet.

Der Kranke geht hinweg gefund Und fühlt erneutes Leben Und preiset bich mit herz und Mund, Dag bu es ihm gegeben.

Und immer bift bu liebend nah, Wenn wir bich auch nicht feben; Für unfre Rlagen immer ba, So oft wir zu bir gehen.

O Heiland, laß uns spüren bich In beiner Liebe Walten, Bift du einst droben sichtbarlich Wirst Mahlzeit mit uns halten! August Gebauer.

## Die fußwaschung.

(Joh. 13, 1-15.)

387.

Und nach dem Abendmahle legt Jesus ab sein Kleid; Mit einem Schurz sich gürtend, macht er sich dienstbereit, Nimmt Basser, wäscht die Füße der ganzen Jüngerschar, Und trocknet mit dem Schurz sie, da er umgürtet war.

Und als das Werk vollendet, schaut er die Jünger an, Und fragt mit heißem Ernste: "Wißt ihr, was ich gethan? Wie ich euch wusch die Füße, so thut auch ihr nun gern Un euren Brüdern allen; dann folgt ihr eurem Herrn."

Run gehn sie aus und fragen den Schuldbefleckten nach, Run rufen sie bie sichern, verstockten Sunder wach; Berschlagnen Herzen kunden sie Gottes Gnadenrath, Und die Berirrten führen sie auf der Bahrheit Bfad.

So ist ein heilig Mühen im Dienst bes Herrn erwacht, Ihm Seelen zu gewinnen aus tiefer Sündennacht. Ich seh' die Boten schreiten — das Kreuz ist ihr Panier — Das Wort ist ihre Gabe — die Demuth ihre Zier.

Stehst du in ihren Reihen mit beinem Thun und Flehn? Hat dich in solchem Dienste dein Meister oft gesehn? Er hat dir vorgedienet! Wohlan, so dien ihm nach, Und wasch die Füße benen, die gehn den Weg der Schmach.

Karl Vormann.

Beng bich, Herz; bein Herr und Meister, Den zum König Gott bestellt Der Lebendgen und der Geister Dieser und ber fünftgen Welt, Dessen Thron im himmel steht, Der von Gott kam, zu ihm geht, Wäscht gebüdt, mit eignen Fingern, Wäscht — bie Füße seinen Jüngern.

O du bemuthreiche Liebe, Die du bis ans Ende liebst, Herr, der du aus freiem Triebe Dienern dich zum Dienst ergibst, Dem für uns der bittre Tod Morgen schon am Kreuze droht, Herrscher, bist du denn erschienen Richt zum Herrschen, nur zum Dienen?

Kraft ber Liebe, bemuthreiche, Mach in unfer Herz bir Bahn, Daß dir unfer Wandel gleiche, Daß wir thun, wie du gethan. Wer im himmelreiche groß, Ift hier gern gering und bloß; Wem die ewge Kron' erschienen, Beugt sich gern, um hier zu dienen.

Noch, noch willst bu uns erweisen, herr, so hohen Dienstes Ehr', Sollten wir ihn von uns weisen? Nimmermehr, nein, nimmermehr. Sind wir nun gleich rein vor Gott Durch die Taus' in deinen Tod, Alle rein, die zu dir traten; — Reiner will dich ja verrathen.

Ⅎ

Doch der Glanz der Erdenpilger Muß in Staub der Sünde sein; Komm denn, großer Sündentilger, Wasch uns täglich von ihm rein. Sieh, wir sind wie fallend Laub: Rimm, nimm weg der Sünde Staub, Daß dein Tag, — o er kommt eilig — Uns durch dich trisst rein und heilig. Dictor von Strauß.

389.

Wer da will groß sein in dem Himmelreich, Bersteh' das Wörtlein dienen zu erwägen. Dem Hochmuth ist es einem Räthsel gleich, Und eitles Aergernis scheint es dem Trägen.

Wer sich nicht seiner selbst entäußern wag, Sich Gott allein zum Dienste zu ergeben Wit seinem Denken, seines Herzens Schlag, Der stürmet friedlos durch ein öbes Leben.

Bie dienst du Gott, wenn du nur bein gedenkst, Den Bruder nicht, die Schwester liebend hegest? Du schenkst dem Herrn, was du dem Nächsten schenkst, Du pslegst den Herrn, wenn du den Nächsten pflegest.

Die Liebe bient, die nicht das Ihre will, Selbstlos dem andern freudig hingegeben; Dem Unrecht halt sie und der Blindheit still, Der Eigenwille sinkt vor höhrem Streben. Such nicht bein Recht. Es ift kein feiner Ruhm, Wenn man dich straft um eigenes Berschulben. Doch baran kennst du Christi Eigenthum, Um Wohlthat leiben und dann freudig bulben.

herr, lehre bu uns klein und niedrig sein, Wie du zu dulben und wie du zu dienen! So werden wir einst groß und herrlich sein, Wenn du zum Tage des Gerichts erschienen. Adolf Kasson.

Christus in Gethsemane. (Watth. 26, 36—46.)

390.

Sag an, wie heißt die Richtstatt heilger Schreden, Bo ganz allein in sternenloser Nacht, Den Relch des Zorns bis auf den Grund zu schmeden, Der treuste Held gerungen und gewacht? Bo, gleich dem Mond in sinstern Nachtgewittern, Das reinste Herz verging in Furcht und Zittern, Belastet mit der Menscheit ganzem Beh? — Gethsemane!

Sag an, wie heißt die Wahlstatt hoher Liebe, Wo Gottes Sohn, gehorsam bis zum Tod, Dem Henkerstrick die Hände gleich dem Diebe, Dem Judaskuß die reine Wange bot? Wo man mit Schwert und Fackln ausgegangen, Ein wehrlos Kind, ein frommes Lamm zu sangen, So sledenlos, wie frischgefallner Schnee? — Gethsemane!

Sag an, wie heißt die Freistatt aller Müben, Die angstvoll, vor sich selber auf der Flucht, Die Seelenruh', den süßen Gottesfrieden Umsonst, umsonst in weiter Welt gesucht; Wo endlich sich auf immergrünen Watten, Umsäuselt von des Delbaums Friedensschatten, Die Seele birgt, wie ein gehetztes Reh? — Gethsemane!

Sag an, wie heißt bes Beters hohe Schule, Bo, wenn mein Herz im Staub bes Tobes liegt, Ans Baterherz, zum ewgen Gnadenstuhle Wein kindlich Flehn, mein gläubig Abba fliegt? Ein Engel bringt mit faufelndem Befieber Bom Simmel mir ben Gnabenfelch bernieber. Dan ich gewappnet jedem Feinde fteh'? -Gethiemane !

Sag an, wie heift ber Borbof zu bem Eben. Das einst die Welt durch Abams Schuld verlor. Und bas aufs neu' nach beiggetampften Fehben Uns aufgethan fein weites Friedensthor? Rein grimmer Cherub mit gezücktem Schwerte. Ein Beiland fteht bavor mit Sulbgeberbe Und winkt, daß feiner boch vorüber geh'? -Gethiemane !

Gethsemane, in beine ftillen Raume Lag oft mich pilgern aus bem garm ber Reit; Gethfemane, im Schatten beiner Baume Gib mir ben Frieden, ben bie Belt nicht beut: Und fommt bereinft and mir bie bangfte Stunde. Dann bett' ich mir auf beinem beilgen Grunde, Daß ich getroft bem Tob ins Auge feb' -Gethiemane!

Karl Berof.

391.

Am Delberg weiß ich eine Stätte. Entlegen vom Geraufch ber Belt; Der Ribron raufcht im tiefen Bette, Der Delbaum breitet fein Gezelt. Dort blidt man nicht von ftolzen Barten hinaus auf Fluren, Balb und Gee; Den ftillen Sof umgibt ein Garten, Sein Name heißt Gethsemane.

Dort lag ber heiligfte ber Beter In buntler Racht auf feinen Rnien: Dort hat bas Rind ber frommen Bater Ru Gott gerufen und geschrien. Dort murben Seufger ausgestoßen In großer Angft und Seelennoth; Bon ber gebeugten Stirne floffen Die ichmeren Tropfen blutig roth,

D herr, bu haft auch meinen Frieden Befucht in jener finftern Racht: Du haft, von allen abgeschieben, Für mich gebetet und gewacht. Wie follt' ich nicht baran gebenten, Und aller Orten, wo ich geh', Die Blide meiner Augen fenten Sinüber nach Gethsemane?

Wenn mich bereinft in finftrer Stunde Befallen will ein Seelenschlaf. Dann fende mir aus beinem Munbe Den Ruf, ber beine Junger traf: Dann lehre bu mit Ernft mich fprechen: "Richt mein, bein Bille nur gescheh'!" Und läffet fich ber Trot nicht brechen, So zeige nach Gethsemane!

Beinrich Puchta.

Mir wird ums Herz so bang und weh, Gebent' ich bein, Gethsemane, Du bunkler Garten, wo burchwacht Rein Heiland seine Schmerzensnacht.

3ch seh' ihn knien am dunklen Ort Und hör' sein banges Rlagewort Aus Sündenangst und Sündennoth: "3ch bin betrübt bis in den Tod."

Ich hör' ihn flehn, mein Gott, zu bir: "Ift's möglich, Bater, laß an mir Den bittern Relch vorüber gehn; Doch nur bein Bille foll geschehn."

Und höher steigt ber Leiben Glut, Er bangt und ringt, und roth wie Blut, Das quellend aus den Abern bricht, Rinnt ihm der Schweiß vom Angesicht.

.

Doch nicht ber Tob ist's, ber ihn schreckt, Und ihm so tiefes Graun erweckt; Die Sünden sind es, ohne Zahl, Die er jest trägt in freier Wahl.

Er trägt sie als ein heilger Helb, Zu retten die verlorne Welt, Und will in Kreuz und Qual und Pein Für unsre Schuld das Opfer sein.

Mein Heiland, ach, wie liebst du mich, Auch meine Schulb nahmst du auf bich Und warst betrübt bis in ben Tob Für mich in Sündenangst und Roth.

O laß mir nun durch beine Pein Die ganze Welt gekreuzigt sein Und richt', so oft ich irre geh', Wein Auge nach Gethsemane! Julius Sturm.

393.

Als Christus lag im Hain Gethsemane Auf seinem Antlitz mit geschlossnen Augen, Die Büste schienen Seufzer nur zu saugen, Und eine Quelle murmelte ihr Weh', Des Mondes blasse Scheibe wiederscheinend: Da war die Stunde, wo ein Engel weinend Bon Gottes Throne ward herabgesandt, Den bittern Leidenskelch in seiner Hand.

Und vor dem Heiland stieg das Kreuz empor, Daran sah seinen eignen Leib er hangen, Berrissen, ausgespannt; die Stricke drangen Die Sehnen an den Gliedern ihm hervor. Die Rägel sah er ragen und die Krone Auf seinem Haupte, wo an jedem Dorn Ein Blutestropsen hing, und wie im Born Murrte der Donner mit verhaltnem Tone. Ein Tröpstein hört' er, und am Stamme leist herniederglitt ein Wimmern qualversoren: Da seufzte Christus und aus allen Poren Drang ihm der Schweiß!

Und bunkler ward die Nacht, im grauen Weere Schwamm eine tobte Sonne; kaum zu schauen War noch des qualbewegten Hauptes Grauen, Im Todeskampse schwankend hin und her. Um Kreuzessuße lagen drei Gestalten; Er sah sie grau wie Rebelwolken liegen, Er hörte ihres schweren Odems Fliegen, Bor Zittern rauschten ihrer Kleider Falten. O welch ein Lieben war wie seines heiß? Er kannte sie, er hat sie wohl erkannt; Das Wenschenblut in seinen Abern stand, Und stärker quoll der Schweiß.

Die Sonnenleiche schwand; nur schwarzer Rauch, In ihm versunken Kreuz und Seufzerhauch; Ein Schweigen, grauser als des Donners Ton, Schwamm durch des Aethers sternenleere Gassen; Rein Lebenshauch auf weiter Erde mehr, Ringsum ein Krater, ausgebrannt und seer, Und eine hohle Stimme rief von oben: Rein Gott, mein Gott, wie haft du mich verlassen. Da faßten den Erlöser Todeswehen, Da weinte Christus mit gebrochnem Munde: "Herr, ist es möglich, so laß diese Stunde An mir vorübergehn!"

Ein Blit burchfuhr die Racht; im Lichte schwamm Das Kreuz, o, strahlend mit dem Warterzeichen! Und Millionen Hände sah er reichen, Sich angstvoll klammern um den blutgen Stamm, D Hand und Händchen aus den fernsten Zonen! Und um die Krone schwebten Willionen Noch ungeborner Seelen, Funken gleichend; Ein leiser Nebelrauch, dem Grund entschleichend, Stieg aus den Gräbern der Verstorbnen Flehn. Da hob sich Christus in der Liebe Fülle, Und: "Bater, Bater," rief er, "nicht mein Wille, Der beine mag geschen!"

Still schwamm ber Mond im Blau, ein Lilienstengel Stand vor bem Heiland im bethauten Grün; Und aus bem Lilienkelche trat ein Engel Und stärkte ihn.

Unnette von Drofte-Bulshoff.

Leg auf bas Kreuz, leg auf bie Last, Die bu für mich verordnet hast.
Gern, gern will ich sie tragen.
Und ist bas Leiden noch so schwer, Kommt's nur von dir, du lieber Herr, So will ich nicht verzagen.
Im Glauben blicke ich hinauf Zu viel auf.

Wohl bin ich traurig oft und bang Und bent': ach, ich bin gar zu trant; Doch du hilfft überwinden, Und immer noch zur rechten Zeit Schmed' ich, Herr, beine Freundlichkeit: Da muß die Angst verschwinden. Drum trag' ich alles froh und still, Und nie scheint mir mein Leid zu viel.

Hilf nur, daß mir das Leiden bringt Die rechte Frucht, daß mir's gelingt, Zu leiden und zu leben Zu deiner Ehr' und hilf mir sein Ein Segen für die Lieben mein: Und wolltst du Bessrung geben, Du lieber Herr, wie freut' ich mich! Doch, wie du willst, so preis' ich dich. Christine Herrmann.

# Jesu Gefangennehmung. (Matth. 26, 47—56.)

• 395.

Run hat der Berr ben erften beißen Rampf Für uns gefampft, bat feiner Menschlichkeit Sein "Bater, mir geschehe, wie bu willt" Run abgerungen; überwunden ift Der Seele furchtbare Berfinfterung: Betreten ift bes großen Leibenwegs Mit Blut bezeichnet Thor. Da zieht die Schar Der Briefterwache burch die finftre Racht Mit Radeln, Lampen und mit Baffen ber Bum ftillen Delberg. Rlopfte feinem benn Das ichuldae Berg im Bufen? Abnte benn Richt einer, welcher gräuelvollen That Er Bug' und Sanbe lieh? D Jubas, bu Ermählter unfers herrn, bu armfter Menich, Berblenbet von ber Solle, vielgewarnt Und boch verftodt, o bu verlornes Rind. Erbebte, brannte unter beinem Tritt Der Boben nicht? In welchen Schaubergrund Bermorfenfter Bermorfenbeit bermag Uns Gunbe zu verfenten! Frech und falt Führt er die Schar hinein. Entgegen tritt Un ihrer Fadeln Glang - fie feben ibn -Der Beilge Gottes aus ber Duntelheit. Und Jubas lächelnd, gleißend, naht fich ihm; "Gegrußet feift bu, Rabbi!" fpricht er laut

Und füßt ihn. "Juda," fpricht ber Berr, "und bu Berrathft bes Menichen Sohn mit einem Rug?" D Beuchelichein! Du arafte Schlinge, bie Der Teufel auswirft burch die Chriftenbeit. -So senget sich, wie Feuer Stoppeln frift, Das Wort bes herrn einst hin. Sein Sonnenblick Durchschaut bich icon, und bein Gericht ift ba. -"Ben suchet ihr?" — Jesum von Nagareth! — Und mit erhabner Gottesmajestät Tritt ber Erlofer vor und fpricht: "Ich bin's!" Und angeschreckt von seiner Berrlichkeit Roch einmal, fturgen, ftraucheln fie gurud. -Ein Ahnungsblit bes Tages, ba ber Berr Auf Wolfenthron, ein Richter, fprechen wirb: "Ich bin's, ben jeber fündge Sag gesucht," Durchzudt fie; boch umfonft, die Bolle fiegt, Sie raffen fich empor - und in ber Sand Der Gunbe ift ber beilge Gottessohn.

Dictor von Straug.

#### 396.

Mit Schwertern und mit Stangen Gerüstet kam die Schar, Bei Nacht, dich, Herr, zu sangen, Der nie verborgen war. Ein Judaskuß macht sie gewiß — Das ist des Feindes Stunde, Die Macht der Kinsternis.

Im Licht tannst bu wohl wandeln, Der Feind vermag es nicht!
Im Dunkeln muß er handeln,
Und das ist sein Gericht.
Er haßt das Licht auf immerdar
Denn seine Worte werden
Im Licht stets offenbar.

Des Herzens Tüde sparet Auch nicht ben falschen Ruß, Wenn der es nicht bewahret, Der uns bewahren muß. Uch, Jesu, mache Herz und Sinn Doch selbst in uns aufrichtig Und nimm die Falschieit hin. Das Schwert für dich zu ziehen, Ift, Herr, nicht allzuschwer,
Doch beine Schmach nicht fliehen —
Dazu gehöret mehr.
Wein Herz ist tropig und verzagt,
Wer kann es ganz ergründen?
Das sei dir. Herr, geklagt.

Bas mir mit Recht gebühret Für meine Missethat, Bard nun an dir vollführet Rach Gottes Gnadenrath, Der Unschuld legt man Fesseln an, Daß sie von ewgen Banden Uuch mich erlösen kann.

Für mich warbst bu gesangen! Dies schrecke meinen Sinn, Wenn ich von Weltverlangen So leicht gesangen bin. Daß ich von Sünden ledig sei, Gabst du dich hin in Bande! D Herr, so mach mich frei! W. U. Hopfensack.

### Jesu Leiden vor den Hohenpriestern. (Matth. 26, 57—68.)

397.

Die Fürsten Jubas stehen auf, Es eilt ber Rath zusammen, Die Häupter sammeln sich zu Hauf — Wen wollen sie verbammen? O Gottesssohn, ber einst erhöht Der ganzen Welt ein Richter steht, Du sollst verklagt erscheinen; Die Liebe trifft bes Haspeleit an, Die Lüge klagt die Wahrheit an, Die sündge Welt ben Reinen.

Weh', die nicht hören, die nicht sehn, Bom haß sich lassen kneckten, Den heilgen Fraels verschmähn, Berwersen den Gerechten.
Das Wort aus Gott, des Lebens herr, heißt ihnen Gotteslästerer Und wird verdammt zu sterben.
Gesprochen ist ihr Richterspruch: Ihr Wund rief ihnen selbst den Fluch,
Ahr Wort wird sie verderben. Und dich, Herr, unser Heil und Licht, Ergreist der Knechte Rotte;
Sie schlagen dich ins Angesicht,
Sie nahn mit frechem Spotte,
Sie lästern, schmähn, verhöhnen dich:
Und du erträgst geduldiglich
Die langen nächtgen Stunden,
Still, wie das Lamm zur Schlachtbank
geht,
Stumm, wie das Schaf dem Scherer steht,
Wie aller Wacht entbunden.

O fündig Herz, sieh, was er trägt, Sieh, du bist sein Berderben, Du bist's, das ihn verhöhnt, ihn schlägt, Das ihn verdammt zu sterben, Du bist es, das den Tod ihm gibt: Und du bist's, das er also liebt, Um alles gern zu dulben.
O eil, sall ihm zu Fuß und sprich: Christ, Gottes Sohn, ich glaub' an dich, Du trägst auch meine Schulben.
Oictor von Strauß.

## Petri Verleugnung.

(Lutas 22, 54-62.)

398.

Als furchterfüllt die andern Jünger flohn, Da folgte Petrus treu dem Gottessohn Und ging mit ihm in den Palast hinein Und stand dort beim Gesind' am Feuerschein. Da nahte sich ihm eine Wagd und sprach: "Du solgtest auch dem Galiläer nach!" Er aber leugnete, bleich im Gesicht: "Was du behauptest, Weib, versteh' ich nicht!" Doch ward's ihm schwül und schwüler in dem Haus, Und in den Borhof schlich er still hinaus. Und eine andre, die ihn dort erspäht, Sprach: "Der war auch mit dem von Nazareth!"

Brümmer, Evangelium v. Chrifto.

Ŀ

Er aber leugnete, zu ihr gewandt:
"Ich habe biesen Menschen nicht gekannt."
Und wieder stand er eine Zeit in Ruh',
Bald aber traten andre auf ihn zu
Und riesen: "Bahrlich, du warst ihm vertraut,
Denn es verräth dich deiner Sprache Laut."
Da flammte auf im Zorn sein Angesicht,
Und er ries saut: "Ich kenn' den Menschen nicht!"
Und hub zu stuchen und zu schwören an —
Da krähte auf dem Hose saut. Bort
Und schlich sich weinend aus dem Hose fort.

Ach, wer ermißt, du feurig stolzes Herz, Rach solchem tiesen Falle beinen Schmerz Und fühlet dir die heißen Qualen nach, Die dich durchwühlt, als später zu dir sprach Der Auferstandne, der dir treu verblieb: "Simon Johanne, hast du mich noch lieb?" Julius Sturm.

### 399.

Welch, o welch ein Blid ift bas gewesen, Den der Herr auf Petrum hingesandt! Geine ganze Huld war dein zu lesen. Und es las sie Petrus und verstand Diesen Blid voll mitleidsvoller Trübe, Diesen Blid, sanft richtend, voller Liebe; Denn des Jüngers Reuethränen baten: Herr, vergib mir meine Wissethaten!

O bu glaubensfreudigster von allen, Bon dem Herrn ein Felsenmann genannt, Ließ die Menschenfurcht dich also fallen, Daß du thatst, als ob du nicht gekannt Den, dem du so feste Treu' geschworen?— Wit der Demuth ging dein Muth verloren; Aber durch Erkenntnis deiner Sünden Sollst du beides endlich wieder sinden.

O wie schmerzlich tief bir bieser eine Blid bes Herrn burch beine Seele schnitt! Beinend gehst bu; daß ich mit bir weine, Nimm in beine Einsamkeit mich mit. Mich hat auch sein Blid schon oft getroffen, Benn, wo ich ihn follte frei und offen Bor ber Welt als meinen Herrn bekennen, Ich es kaum gewagt hab', ihn zu nennen.

Laß mich mit bir weinen, mit bir klagen, Denn zu beibem hab' ich Recht und Grund; Kommt bie Welt ja täglich, mich zu fragen, Und wie oft verleugnet ben mein Mund, Dem ich mich als Jünger hab' ergeben, Und ber mich erkauft zu neuem Leben, Der mich sein nennt, ohne sich zu schmen, Weine Sünden auch auf sich zu nehmen!

Ach, und wenn die Schuld nicht größer wäre! — Doch wenn ihn bekannt die Lippe hat, Da verleugn' ich bennoch und entehre Bor der Welt ihn selbst mit Wort und That; Denn aus Furcht, ihr etwa zu missallen, Zeige ich an ihrer Lust Gesallen, Stimme ein in ihr verkehrtes Wesen, Als ob ich sein Jünger nie gewesen.

Doch, vergib mir, Herr, und weif' mein Flehen, Mein Gebet nicht unerfüllt zurück! Höre du nicht auf, mich anzusehen Mit dem rührend tiefen Liebesblick, Daß mein Herz im Schmerz erneuter Reue Immermehr sich fürchte und sich scheue, Bu verleugnen dich und unterbessen Dein und deiner Lehre zu vergessen! Karl Johann Philipp Spitta.

400.

Das ift mein Troft und meine Freude, Daß er mich alle Stunden fieht, Daß alle Sünde, dran ich leide, Mich an sein Herz noch näher zieht.

Wenn ich auch noch so viel versehe, Werd' ich ihm drum nicht fern gerückt, Er geht mir nach von seiner Höhe, Bis ich mich wieder umgeblickt. Dann fragt' er, ob ich ihn noch liebe? Und fiehet mich wie Petrum an; Sein milber Blid wedt Reuetriebe Und haucht die Glut nur ftarter an.

Dann weint bas herz zu seinen Füßen Und weiß sich keinen liebern Ort Und möchte ganz in Dank zersließen Und nimmer wieber von ihm fort. Cäcilie Zeller.

## Das Ende des Judas.

(Matth. 27, 3-10.)

401.

Warum, als beinen Weister bu verrathen, Und sie ben Handel bir nicht mehr erließen, Warum, Unselger! da dich nicht entschließen, Dein Heil mit beinem Herrn noch zu berathen?

D wenn, bekennend beine Miffethaten, Du hingesunken warft zu seinen Füßen, Die Liebe hatte ja verzeihen muffen, Wie allen sie verzieh, bie je fie baten.

Die Silberlinge, bie bich fo gelodet, Sie brennen blutbefledt bir in ben Sanben; Du wirfft fie weg und henkeft bich verftodet.

D besser nie geboren, als so enden! Wie du gesrevelt mit dem Liebeskusse, So frevelst du nun auch noch mit der Buße! Melchior von Diepenbrock.

### Jesu Leiden vor Pilatus. Mein Neich ist nicht von dieser Welt. (Joh. 18, 36.)

402.

Dein Reich ist nicht von bieser Welt, Du König, bem kein König gleichet! Zwar ist's ein Reich, bas nie zerfällt, Und über alle himmel reichet; Doch wird die Welt noch immerdar Dies Reich ber Wahrheit nicht gewahr, Und kann selbst wie in jenen Tagen, Was Wahrheit sei? noch heute fragen, Weil sie nur an dem Schein sich hält. Dein Reich ist nicht von dieser Welt!

Dein Reich ist nicht von dieser Belt! Sie hat dich noch nicht angenommen, Beil ihrem Stolz das nicht gefällt, Bozu du in die Belt gekommen. Sie, die sich vor der Lüge beugt, Berschmäht den, der die Bahrheit zeugt. Bift bu auch Wahrheit, Weg und Leben, Sie will dir dennoch widerstreben, Und hat ihr Urtheil sich gefällt. — Dein Reich ist nicht von dieser Welt!

Dein Reich ist nicht von dieser Welt! Doch endlich wird es überwinden! Der Wahrheit bleibt zulet das Feld, Und Lüg' und Jrrthum müssen schwin-

Die Finsternis besteht ja nicht Bor beiner Gnadensonne Licht, Und geht es auch durch Schmach und Leiben.

Für dich muß sich der Kampf entscheiden! Und wenn der letzte Feind nun fällt, t. Dann ist bein Reich die ganze Welt! Joh. Christ. Wilh. Aug. Hopfensack.

### Sabe du nichts zu ichaffen mit diefem Gerechten. (Matth. 27, 19.)

403.

"Bergreife bich nicht am Blut bes Gerechten. Ueberliefr' ihn nicht ben Bentereinechten: Ach, hore bes Beibes Bitten! 3ch habe um ihn die verfloffene Racht In idredlichen Traumen babingebracht. Um ihn unfäglich gelitten."

D ebele Claubia! all bein Begehren Birb nimmer bem töblichen Urtheile mehren; Die Bolle foll heute obfiegen. Der frommen Gattin Beredungstunft Birb beute ber eitlen Menichengunft. Der Bosheit und Arglift erliegen.

Bilatus horchet mit ernftem Schweigen Biberiprechenben Rlagen bestochener Beugen. Und fpricht: "Guer Burnen beschwichtigt! Ich finde an biefem ba feine Schulb. Den ihr mit machsender Ungebulb Der ichwerften Berbrechen bezichtigt."

""Ans Rreug mit ihm, ber Frieben ftorte, Sich wiber Raifer und Reich emporte Und öfters ben Sabbat geschändet! Und fällft bu, Bilatus, fein ftrenges Gericht. So bift du ein Freund bes Raifers nicht. Bift feiner Rache verpfanbet.""

Und fiebe! Bilatus, ber feige Berbrecher. Läßt über die fündigen Sande ben Becher Boll perlenden Baffers fich gießen, Und rebet gum Bolte mit bebenbem Bort: "Sch bin nicht ichulbig an biefem Dorb. Ihr moget ben Frevel auch bugen."

Da rief ber Bobel mit bonnernber Stimme: ... Gott moge uns ftrafen in feinem Brimme; Rur fei bein Urtheil gesprochen!"" Borch auf! bie Pofaune bes Urtheils ericholl So tief, jo bang, jo ungeilvoll, Der Stab mar in Splitter gerbrochen. ferdinand Beitemeyer.

404

"Bas ist Bahrheit?" rust ber Spötter In des Biges leichtem Ton, Hohn trifft seines Bahnes Götter, Lästerung des Menschen Sohn. Heilge Bande, frech zerrissen, Tritt er in des Lasters Staub, Und, die Hölle im Gewissen, Stirbt er, der Berzweislung Raub.

"Bas ist Wahrheit?" fragt ber Weise In der Sehnsucht stillem Drang, Forschet kühn und folget leise Der Entwicklung Stufengang, Wist der Sterne weite Bahnen, Dringet in der Erde Kern, Doch das höchste bleibt ihm Uhnen Und das Riel unenblich fern.

"Bas ift Wahrheit?" sieht der Fromme, Ahnend blidt er himmelwärts, Ob von oben Frieden komme In das zweifelsbange Herz. Und, eh' er noch halb vollenbet Dieses Lebens bunkeln Lauf, Geht icon hier, von Gott gesenbet, Ihm ber Stern bes Heiles auf.

"Bas ist Wahrheit?" hört's ihr Spött— ex, hört's ihr Beisen, Frommen all': Einer nur ist euer Retter Aus des Wahns, der Sünden Fall—Bon der Gottheit Willen zeuget, Der gesandt von ihrem Thron, Naht ihr Wenschenkinder, beuget, Beugt euch vor des Wenschen Soh

Wahrheit blüht auf beinen Wegen, Jesu, lebt in beiner That,
Wahrheit reift in milbem Segen
Aller beiner Leiben Saat!
Jesu, Leben, Licht und Wahrheit,
Starker Held, wir folgen bir,
Ewig strahlt in Siegesklarheit
Deines Kreuzes Sternpanier.
K. Rud. Hagenbach.

€ie

### Belden wollt ihr, daß ich euch losgebe, Barrabam oder Christum? sprachen: Barrabam. (Watth. 27, 21.)

405.

Hier ber milbe Friedebringer, Dort — wie tropig! — ber Rebell; Hier ber Noth- und Tobbezwinger, Dort ber wüfte Wordgesell; Hier — ber will sein Leben lassen, Dort — der seinen Bruber schlug; Hier die Liebe, bort das hassen, Hier ber Segen, bort der Fluch. Und Pilatus fragt: "Ben wollt Ehr, Den ich heut' euch gebe frei?"
Behe! — Barrabam! so grout ihr Bahngebornes Buthgeschrei.
Den, der kam, sie zu erlösen, Geben sie dem Tode preis, Und den blutbesteckten Bösen Läßt er los auf ihr Geheiß.

Bas geschah an jenem Tage, Tritt noch jetzt bir täglich nah. Auch an bich ergeht die Frage, Die dort tönt auf Gabbatha. Was erwählet beine Seele? — Ift es Liebe, — ist es Haß, Ift es Himmel ober Hölle, Christus ober Barrabas? Karl Vormann.

### Und Pilatus spricht zu den Juden: Sehet, welch ein Mensch! (30h. 19, 5.)

406.

Seht, welch ein Mensch! Den Heiland, hochgepriesen, Den Sohn bes höchsten, fraftiglich erwiesen, Den König übergibt sein Bolt ben Heiben, Den Tob zu leiben.

Gebunden, hingeführt wie Uebelthater, Birb er verklagt, beschulbigt als Berrather: Das Reich, so schrein fie, will er an fich reißen, Und König heißen.

Stern Ffraels, bu hochgelobter König, Dem alle Kräft' und Engel unterthänig, Dein ist ja schon das Reich, das Reich der Bahrheit Boll Gottesklarheit.

Dazu bift du geboren, Fürst der Gnaden, Bu diesem Reich die ganze Welt zu laden; Ber aus der Wahrheit ist, der wird dich hören Und zu dir schwören.

Ohn' alle Schulb foulft bu ben Tob erleiben, Das fühlt fogar bas herz bes ftolgen heiben; Laut zeugt er's; lauter ruft bein Bolf, bein Erbe: Er fterb', er fterbe!

Sein Blut tomm' über uns und unfre Kinder. — Befreit wird Barrabas, ber Mörber, Sünder, Und bu, bu follst im schmählichen Berberben Am Kreuze sterben.

Und noch, o Herr, was mußt du für uns tragen! Seht, welch ein Mensch! Bon Geißeln wund geschlagen, Steht voller Schmerz der Eingeborne Gottes, Ein Ziel des Spottes.

Seht, welch ein Mensch! Gefront mit Dorngeflechten, Im Burpurkleib, ein Rohr in seiner Rechten, Berhöhnt, verspien, aufs heilge Haupt geschlagen — Und ohne Rlagen!

Seht, welch ein Mensch! O Seele, dir zu Liebe Erträgt er Bande, Schmähung, Geißelhiebe, Nur dir zu Liebe will er ohne Schulben Gern alles dulben.

Seht euren König, Christen, fallet nieder! Das dulbet er für seines Reiches Glieder, Das, ach, und mehr! D Liebe, treu erwiesen, Sei hoch gepriesen! Dictor von Strauß.

### Aber Jesus gab ihm feine Antwort. (30h. 19, 9.)

407.

Jesus schweigt. Der Feinde Rlagen hat mein heiland einst so still Wie ein sanstes Lamm getragen, Weil er für mich schweigen will. Da mir's völlig im Gericht An Entschuldigung gebricht, Schwieg der heil'ge, der Gerechte, Daß er mir Erlösung brächte.

Jesus schweigt. Dies heilge Schweigen So von Furcht und Mismuth rein, Mach, o Gott, auch mir zu eigen, Wo es soll geschwiegen sein! Lehr auch du für jedes Wort Durch den Geist mich Zeit und Ort, Daß ich frei von Furcht und Schwäche, Wo es sein muß, muthig spreche!

Jesus schweigt. Für eigne Sache Streitet nicht ber Gottessohn,
Daß sein Beispiel still mich mache Bei Berleumbung und bei Hohn.
Schweig' ich auch, du sprichst doch, Gott,
Und vernichtest Hohn und Spott.
Mag die Welt das Recht auch beuge Du wirst für die Unschuld zeugen.
Wilh. Aug. Hopfensack.

### Bilatus überantwortete ihnen Zefum. dak er gegeikelt würde. (Marc. 15, 1\_\_\_\_

408.

Erbarmen, Erbarmen, ihr Mörder voll Buth! Erbebet ihr nicht vor ben Strömen von Blut? Bleibt Fels eure Bruft und eifigkalt Bei dieser zermalmten Jammergeftalt? D traget ein gnäbig Erbarmen Mit biesem Aermsten ber Armen!

Nicht kennet Mitleiben ber Henker Fauft, Sie schwingen die Geißel, daß bröhnend sie saust, Die Ruthen und Stricke und Ketten zugleich Bersleischen mit jeglichem blutigen Streich Den heiligen Leib, der zerschunden An eine Säuse gebunden. Die Engel verhüllen ihr Angesicht, Indeß der Erlöser zusammenbricht. In seinem eigenen Blute schwamm Zur Gühne der Welt das Opferlamm. O Liebe, für mich auch gegeißelt, Sei ewig ins Herz mir gemeißelt!

ferdinand Beitemeyer.

## Und fie flochten eine Dornentrone und festen fie auf fein Saupt. (Matth. 27, 29.)

409.

Seltsamer Schmud bu! neuersundne Krone Des, der auf Schmach sein Königreich gegründet, Du dürrer Dornzweig! der du dich geründet Zum Kranz, dem wunderbarsten Sieg zum Lohne,

Bo nicht mit Jubel, wo mit bitterm hohne Das Bolt des helben herrlichkeit verkundet, Und Jud' und heibe, durch den Grimm verbundet, Den richten, der da fist auf Gottes Throne.

Den Leibenskelch, den er zuerst geleeret, Hat neugefüllt mit Wunden, Kreuz und Peinen Er liebend auch den Seinigen gewähret;

Die Krone nur hat er sich vorbehalten: Denn weil nur er das haupt ift all' ber Seinen, So konnte auch kein andrer sie erhalten. Melchior von Diepenbrock.

### Jesu Leiden vor Herodes.

(Lutas 23, 6-11.)

410.

Es legt ber Söldner Rotte An bich die Frevelhand; Sie Kleiben bich zum Spotte In purpurnes Gewand; Sie setzen eine Krone Bon Dornen auf dein Haupt, Weil dir, dem Gottessohne Ihr arges Herz nicht glaubt.

Und boch bift bu, Erlöser, Ein Fürst, bem teiner gleicht, Dein Königreich ift größer, Ms Menschenbenken reicht. Wie Spreu im Wind verwehet Der Erbe Glanz und Pracht; Doch ewiglich bestehet herr, beine herrschermacht.

D bu kannst fürstlich lohnen, Wer dir und wem du hold! Du schenkest Lebenskronen, Biel köstlicher benn Gold. Und ob ins Haupt dir Wunden Die Dornenkrone treibt: Die Dornen sind verschwunden, Und nur die Krone bleibt. August Hermann Walter.

### Die Kreuzigung Christi.

Sie nahmen aber Jesum und führten ihn hin. (Joh. 19, 16.) 411.

> Ich walle still mit bir ben Weg bes Leibens Bis zu bem Schmerzensaugenblid bes Scheibens, Und lausche beinem letten Segensworte Am Fluchesorte.

Wie wanbelft bu so groß in ber Erniebrung, Rein Drohenstaut in schmerzlicher Erwidrung Entfliehet je bem tobesblaffen Munbe Rur bittern Stunde.

Wie haucht bein Wesen Liebe und Erbarmen! Wie fassest bu in beinen Heilandsarmen Die ganze Welt, daß ihrer Schuld Beschwerbe Gelöset werbe!

Der bittre Kelch kann nicht vorübergehen, Du nimmst ihn, weil bein Bater es ersehen, Und gibst ben Geist, gehorsam bis ans Ende, In seine Hände.

D laß mich beinen ftillen Geift regieren, Und soll auch mich die Dornenkrone zieren, So gib, daß ich nicht murre, nicht verzage, Sie freudig trage. Friedr. Hesekiel.

412.

Wir wolln jest mit bir gehen Den Weg nach Golgatha Und wolln im Geiste sehen, Was da für uns geschah. Wir wolln mit Lieb' und Sehnen An deinem Kreuze stehn, Ach, und mit Sünderthränen Auch auf uns selber sehn.

Ein himmel ist's voll sußer Gnabe, Den ich in beinen Augen seh', Benn ich auf beinem Kreuzespfabe Im Geist an beiner Seite geh'!

Da fehe ich's in That und Bahrheit, Daß du bein Leben für mich gibst; Da sehe ich's in Sonnenklarheit, Daß du mich unaussprechlich liebst. Da seh' ich, daß ich ewig leben Und ewig selig werben soll, Daß Sünd' und Missethat vergeben, Ihr Waß sei noch so schwer und voll.

Auf beinem Saupt die Dornenkrone, Auf beinen Schultern Kreuzeslaft, Führst bu mich selbst zum Glaubensthrone Den du mir aufgerichtet haft.

Auf Golgatha, ber Friedenshöhe, Knie' ich nun ftill und schau' bich an, Wo ich's nun stündlich klarer febe, Daß mich kein Tob mehr töbten kann.

Da werd' ich einst bas Reich erwerben, Da harr' ich an ber Glaubensthür; Da laß mich leben, laß mich sterben, Da laß mich wohnen sür und für! Cäcilie Teller.

### Und er trug sein Kreuz. (30h. 19, 17.) 473.

Er trug sein Kreuz und trug es ohne Klagen, Hat still zu seinem Bater aufgeblickt, Als wollte noch sein stummes Auge sagen: Ich bent' an dich, der mir das Kreuz geschickt; Ich seh' die Hand, die mir es auferleget; Ich sehe dich, der selber mit mir träget; Ich trüg' es nicht, wär's nicht dein heilger Wille, Drum halt' ich beinem Willen willig stille!

Er trug sein Kreuz, ber Heiligste von allen, Er, bessen herz nie eine Sünde kannt'. Der einge Sohn, an dem Gott Bohlgefallen, In dessen Mund kein Lug und Trug sich fand. Er trug es unter Spott und Hohngelächter, Ob ihm sein Bolk und kommende Geschlechter — Wie keinem je — am treuen Herz gelegen: Trug's unter Schimpf und rohen Fäusteschlägen!

Und durch die Straßen trug es mein Erlöser, Die Segen spendend er bisher durchzog. Erniedrigt bis zum Kreuz? — das macht ihn größer, Und ob's ihn beugt, hebt's über Himmel hoch. — Er trug sein Kreuz um unsrer Sünde willen, Den heilgen Rathschluß Gottes zn erfüllen: Er trug sein Kreuz und Sündern nur zum Heile: Durchs Kreuz ward die Bersöhnung und zutheile.

Und — Chrift! — du willft ihm nach bein Kreuz nicht tragen Wit stillem, gottergebnem Dulbersinn?
Und du? — du wolltest glaubenkloß noch fragen,
Woher das Kreuz? — Wo führt das Kreuz mich hin? —
Haft nicht im Kreuz den Blick hinauf gewendet?
Siehst nicht die Hand, die dir das Kreuz gesendet? —
Daß es, je mehr es beugt, je mehr erhöhet,
Und daß der Kreuzpsad himmelauf nur gehet? —

Auf Sündenpfaden schleppest du bein Kreuze, — Weißt nicht, daß es zum Heilsweg führen soll. — Und wie sich beine Hand dawider spreize: Bon Gottes Rath bricht sie nicht einen Zoll. — Und ob dein Arm sich loszuwinden suche: Du trägst das Kreuz — wenn nicht zum Heil, zum — Fluche Nur schwerer wird das Kreuz durch tropig Sträuben, Und länger nur wird's auf dir liegen bleiben.

Was magst du vor dem Kreuze noch erzittern? Meinst du, es komme aus dem Höllengrund? Was kann sein Schmerz doch deinen Sinn erbittern? Glaub nur, der Kreuzesschmerz macht recht gesund! Bom Himmel kommt das Kreuz, hinauf es träget; — Und sähest du die Hand nur, die dich schläget, Du würdest sie mit heißen Thränen kusen, Und beine Seele recht zu danken wissen.

Und könntest du die Himmelskrone sehen, Die dort den Kreuzesträgern beigelegt; Wie würdest du getrost den Kreuzpsad gehen! — O selig! wer das Kreuz des Herren trägt! — Komm, liebes Kreuz, wenn niemand dich will haben, Ich will an beinem selgen Schwerz mich laben; Ich weiß, was du mir bringst, und wer's gesendet, Und wo des gläubgen Christen Kreuzlauf endet.

Bollt' ich zum Heil bas Kreuz nicht auf mich nehmen, Das er um meiner Sünben willen trug?
Sollt' ich bes Spottes dieser Belt mich schämen,
Da höhnend sie ans Kreuz den Heilgen schlug? —
Mag drum die Belt ein Kreuz mir auferlegen,
Ich weiß: es kommt vom Herrn und bringt mir Segen,
Je heißer meine Kreuzesschmerzen brennen,

Komm, liebes Kreuz, bein Drücken soll erquicken, Und dein Betrüben süßer Trost mir sein! Ich will mich in den Willen Gottes schicken, So führt das Kreuz zum selgen Himmel ein. Komm her, mein Kreuz, daß ich den Kampf vollende; Gib's her, mein Gott, führ mich zum selgen Ende. Schon ist gestochten meines Kreuzes Krone! O Herr, gib sie aus Enaden mir zum Lohne! — Morin Gotthelf Rocke.

### 414.

Bie trage ich mein Kreuz so gern: Es kommt mir ja von meinem Herrn! Bohl ist es mir oft schwere Last; Doch wunderbar ist's, wie mir's paßt. Es beugt und hebt mich doch zugleich, Es macht mein Leben schwer, doch reich An Liebe, Frieden, Trost und Freud'. Drum sag' ich auch zu jeder Zeit: "Das liebe Kreuz!"

Wie trag' ich boch mein Kreuz so gern: Es führte mich zu meinem Herrn. Da sand ich Leben voll Genüg', In Schwachheit Krast, im Kampse Sieg. Weil ich ihn hab', ist alles mein, Kann auch in Schmerzen glücklich sein. Er ist mein Licht in Dunkelheit; Drum sag' ich auch voll Innigkeit: "Das liebe Kreuz!" Bohl trage ich mein Kreuz so gern; Und doch — gesiel es meinem Herrn, Wir's abzunehmen, welche Lust! D, Bonne füllt schon meine Brust Bei dem Gedanken, klar zu sehn, Bon Schmerz befreit gesund zu gehn, Zu dienen andern dann mit Fleiß. Und ist mir's gut, gewiß, ich weiß: Gott hat das Glück bereit für mich. Dann in Erinnrung sage ich:

"Das liebe Rreux!"

Auch trag' ich noch mein Kreuz so gern, Wenn es ber Wille meines Herrn, Daß ich's soll tragen bis zum Tod; hilft er mir nur, so hat's nicht Roth. Was wird das sein für Seligkeit, Wenn ich, von Leid und Schmerz befreit, Ihn schaue dort auf seinem Thron! Dann dant' ich noch, ich weiß es schon, "Für's liebe Kreuz!"

Christine Berrmann.

Und sie ergriffen einen, Simon von Ahrene, und legten das Arenz auf ihn, daß er es Jesu nachtrüge. (Lutas 23, 26.)

415.

Hinweg mit aller Lauigkeit, Wit aller halben Liebe! Herr, ich bin bein und will es sein Wit vollem Flammentriebe.

Ein neuer Simon bin ich hier, Den schweren Gang gu wagen, Ach, würdge mich, ich bitte dich, Dein Kreuz dir nachzutragen! Sei's Feindeshaß, sei's Judaskuß, Sei's Leib- und Seelenleiden, Sei's bittre Roth, sei's Martertod, — Ich trag's für dich mit Freuden! Fanny Gottschaft.

Iefus aber sprach: Ihr Töckter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weinet über euch selbst und eure Kinder. (Lutas 23, 28.)

416.

Beint nicht über Jesu Schmerzen, Beint nicht über Jesu Tob; Beint erft über eurer Herzen Unempfundne Sündennoth. Denn in ihm ift nicht ersunden Eine Sünde, ein Betrug, Rur für euch trägt er die Bunden, Trägt nur eurer Sünde Fluch.

Ach, was hilft's, mit Weinen, Trauern Unter seinem Kreuz zu stehn; Ach, was hilft's, ben Tobesschauern, Die er fühlte, nachzugehn; Ach, was hilft's, bas Los beklagen, Das ber Heilge sich erwarb — Ohne sich einmal zu fragen: Warum und für wen er starb?

Könnt ihr keine Sünde sinden, Keine, an des Menschen Sohn, If der Tod allein der Sünden Strafe und gerechter Lohn: D bann muß er Strafe bulben, Die er selber nicht verdient, O bann sind es frembe Schulben, Die er mit dem Tode sühnt!

Und für wen hat er gestritten Diesen Ramps, dem keiner gleich? Und für wen den Tod gelitten? Für die Brüder nur, für euch! Und nun sehet an den Reinen, Wie er leidet in Gedulb; Und nun habt ihr Grund zu weinen, Aber über eure Schulb.

Wenn ihr bann aus tiefftem Herzen Eure Schulb erkennt, gesteht, Wenn ihr in bes Heilands Schmerzen Eurer Sünde Strafe seht, Wenn ihr weint um eure Sünden: D bann wird, der still und milb Fremde Schulb trägt, euch verkünden, Was die bittre Thräne stillt.

Karl Johann Philipp Spitta.

417.

Beinet nicht, ihr Töchter Zions! Um ben Heilgen weinet nicht, Sagt, was foll ihm euer Trauern? Ber barf würdig ihn bedauern? Hillt in Scham bas Angesicht — Beinet nicht!

Beinet nicht um den Gerechten, Er bedarf der Thränen nicht, Groß und still in edler Würde Trägt er seines Kreuzes Bürde, Trägt der Sünde Fluchgericht — Beinet nicht!

Beinet, weinet, Töchter Bions! Ueber euer Elend weint, Beinet über eure Kinder, Ueber all ben Fluch ber Sunder, Auf bes Kreuzes Last vereint, Beinet, weint! Beinet, weint, ihr Töchter Zions !
Uber lagt's beim Beinen nicht;
Benn in herber Reue Schmerzen
Nur ber Rleiber, nicht ber Hergen
Dicht gewobne Hulle bricht,
Beinet nicht!

Beinet nicht, wie solche weinen, Denen Rath und Trost gebricht, Gab er doch sein theures Leben, Liebend euch hinan zu heben Zu der Gnade himmelslicht. Weinet nicht!

Beinet, weinet, Töchter Zions! Freubenthränen weinet ihm, Hosiannah! schwingt die Palmen, Wischet eures Dankes Psalmen In das Lied der Cherubim, Jubelt ihm!

Karl Rud. Hagenbach.

## Und er ging hinaus zur Stätte, die da heißet Schädelftätte, welche heißt auf hebräifc Colgatha. (Sob. 19, 17.)

418.

O Golgatha, bu heilger Berg bes Herrn! Der Glaube blickt empor zu beinen Höhen. Des ewgen Lebens hellen Morgenstern, Der dich umstrahlt, kann nur ber Glaube sehen. Nur er vernimmt ben heilgen Chorgesang, Das Halleluja, bas durchs Weltall tönet, Der Siegsposaune lauten Jubelklang: "Die Welt, — ja, Amen, ja! — sie ist versöhnet!"

O Golgatha, du heilger Sühnaltar! Du, mit des Opferlammes Blut besprenget, Bist Zuslucht der Bersöhnten großer Schar, Die von der Qual der Sünde hart bedränget. Das Gotteslamm, das aller Sünden trägt, Bersprist sein Blut und schafft ein neues Werde. Der Siegesruf: "Es ist vollbracht!" bewegt Den himmel und die hölle und die Erde.

D Golgatha, bu beilger Simmelspfab! Du führft jum emgen Frieden, führft jum Beile. Richt irrt der Wanderer, ber bich betrat, Blidt er aufs Rreug; boch fteht bie Begefäule. Der Simmel ift geöffnet über bir. Und himmelsworte haben wir vernommen: "3ch bin ber Beg, bas Leben! Folget mir! Durch mich nur fonnet ihr jum Bater tommen!"

D Golgatha, bu beilger Bufluchtsort! Du bift bie Freiftatt reuevoller Gunber. Des Beltenrichters gnabenreiches Bort Ift folder Botichaft tröftenber Berfunber. Rings um bich her fteht Gottes Bagenburg; Dich ichuten, fiegreich ftets, bes himmels Machte. Rein Reind, und war' er noch fo ftart, bringt burch. Der Rlager flieht und mit ihm feine Rnechte.

D Golgatha, burch Blut geweihtes Grab! Tief unterm Rreuge liegt bie buntle Boble. Der Berr wirft alle Gunbenschulb binab, Und rein und beilig ift bie Menschenfeele. Und waren auch bie Gunden blutigroth. -Das Berg foll weiß wie Schnee, foll herrlich werben, Bier ftirbt bie Gunbe ber Bernichtung Tob. Und ihr Gebächtnis bleibt nicht mehr auf Erben.

D Golgatha! 3ch fteig' hinauf zu bir, Daß ich entlaftet werbe von ben Gunben. Auf beinen Soben webet Ruhlung mir, Und unterm Rreuze tann ich Frieben finden. Und höher ichwebt ber freie Beift empor, Und wandelt burch bes himmels Tempelhallen, Und bringt bis in bes Beiligthumes Chor, -Als Rind an Gottes Baterberg zu fallen.

Peter Engftfeld.

#### 419.

Golgatha, mit Blut geweihte Statte, Bo bas Lamm im Tobestampf gerungen, Bo bas Licht ber Belt mit Racht umichlungen, Sei gegrüßt mit beiligem Gebete!

Denn ber Belb, ben Jerael verschmähte, hat bes Sieges Rrone hier errungen, Bu bes Baters Thron fich aufgeschwungen, Daf er fühnend unfre Schuld vertrete.

Und nun quilt herab von beinen höhen Der Erlöfung Born in alle Auen, Der Berföhnung Obem weht hernieber.

Und auch meine Stirne fühlt sein Wegen, Und auch ich barf hoffen, ihn zu schauen, Und ber Richter ift mein Bater wieber.

Jul. Möller.

Es wurden aber auch hingeführt zween andere Uebelthäter, daß fie mit ihm abgethan würden. Und fie freuzigten ihn daselbst und die Uebelthäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. (Lufas 23, 32. 33.)

420

Drei Kreuze stehn auf Golgatha, Malzeichen aller Welt; Sie stehn so sern und sind so nah' Uns vor den Blid gestellt.

Das eine Kreuz trägt Gottes Sohn Wit blutgem Dornenkranz, Es steht umwallt als wie ein Thron Bon wunderbarem Glanz. Das andre Kreuz, ihm zugekehrt, Steht hell in seinem Schein, Und den es trug, mit Schuld beschwert, Sprach Christi Gnade rein.

Das dritte Kreuz steht abgewandt, In tiese Racht gehüllt; Es starrt von ihm weit in das Land Ein bleiches Schredensbild.

Julius Sturm.

Die aber vorübergingen, läfterten ihn und schüttelten ihre Röpfe. (Matth. 27, 39—43.)

421.

Da du für uns am Rreuze bingft, ba bu Un eignen offnen Bunben beinen Leib In namenlofen Qualen ichwebend trugft, Da jebe Budung grauenvollen Schmerz Durch die durchbohrten Band' und Rufe goft. Nur steigernd Qual und Angst, in denen bir Rein Augenblick zu raften war vergönnt, -D Jeju, was bu ba am Leib empfanbft, Bar's beine größte Bein, bein größter Schmers? D viel entsetlicher, gerschneibenber Durchwühlte bir bas Berg ber freche Sohn Des Bolfs, das du bein Eigenthum genannt. — "Bift bu ber Ronig Ifraels, mohlan, So fteig vom Rreug, bann glauben wir an bich." -"Der bu ben Tempel Gottes brichft, und bauft In breien Tagen, hilf bir felber nun!" --"Ei, bift bu Gottes Cohn, fo fteig vom Rreug!" --

"Er traute Gott, ber rett' ibn, luftet's ibn. Dieweil er fagte: 3ch bin Gottes Sohn!" -So ichmahten, fpotteten, verachteten Die Menichen bich, zu beren Rettung bu So willig in ben ichaubervollften Tob Dich hingeliefert, die du liebteft, ja Für die bu all' die beißen Qualen trugft. D gehnfach bitterer, benn jeber Schmerz Des Leibes, ift ein folder Seelenichmera: Und fiebe, biefen fann ich täglich bir, Mein Berr, bereiten, tann's auch biefen Tag. Dit jebem Bort, bas meinen Bruber frantt, Dit jeber Sarte, bie er tragen muß, Dit jeber Silfe, ihm bon mir berfagt, Dit jeber eitlen Luft, bie mich verführt, Mit jeder argen, fündigen Begier, Soffartigen Gebanten, Gigenruhm, Mit allem, was ber Glaube nicht gebiert, Der Glaub' an bich, für mich Gefreugigter, Beb' ich bir beut' noch jenen Seelenschmerz.

O herr, wie haben wir mit unsern Sünden So oft dir diesen bittern Schmerz gemacht! Und bennoch läßt du uns Bergebung finden Durch beines Bluts, durch beiner Bitte Macht. O läutre uns durch beiner Liebe Feuer, Daß wir es nicht mehr thun, mit solchem Schmerz Dich nicht mehr kränken! O du Bielgetreuer, Dir reinige, dir heilge unser Herz.

Dictor von Strauk.

ilatus aber schrieb eine Neberschrift und setzte fie auf das Areuz. . . ilatus antwortete: "Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben."
(30h. 19, 19. 22.)

422.

Bas geschrieben, bleibt geschrieben", richt ben Raden beinem Stolze, uba! — Am verfluchten Holze ft bein Königthum geblieben.

die du magft, fluch beinem Rönig! ppellierend an ben Raifer

Brimmer, Evangelium v. Chrifto.

Tob' und ichrei' bein haß fich heiser,

"Bas geschrieben, bleibt geschrieben!" — Sieh, von beinem echten, mahren König ist bir in ben Haaren Doch bie Dornenkron' geblieben.

Aber, Juda, ist in Lieben Umgewandelt einst bein Hassen, Wirst als Gnadenwort du sassen "Was geschrieben, bleibt geschrieben!" Und die Glut, die dich getrieben, Jenes Gottesblut zu fodern, Wird dich dann für den durchlodern, Der als Fürst dir blieb verschrieben! Leopold August Hoppensack.

Islus aber sprach: Bater vergib ihnen, denn fie wissen nicht, was fie thun. (Lukas 23, 34.)

423.

Sie find zur Stätte bes Gerichts gekommen, Der Pfahl bes Fluchs wird Simon abgenommen, Und vor den Herrn, der längst schon kaum noch schreitet, Nur hingebreitet.

Man reicht ihm dar den Gallentrank zum Trinken, Er weist den Trost hinweg mit milbem Winken; Da greisen sie ihn an mit rohen Händen, Ihr Werk zu enden.

Er legt sich selbst, sie ziehn ihn nicht darnieder; Balb gehn die Nägel durch die heilgen Glieder; Er zucht und schweigt, bis fest mit ihm erhöhet Das Kreuz nun stehet.

Da schaut er segnend auf die blinden Sünder Und hebt das Antlitz, für empörte Kinder, Die ihn, den Sohn, ans Marterholz geschlagen, Ein Wort zu sagen.

Wie jebes Auge nur ben einen suchte, Dem tausenbfach verworrne Feindschaft sluchte, So faßt die Wenge jett ein plötzlich Schweigen, Das Ohr zu neigen.

Da tönt's empor als priesterlich Berfüffen: "Bergib, o Bater, ja vergib es ihnen; Sie thun an mir, vom Bahn bahingeriffen, Bas fie nicht wiffen!"

So spricht das erste Zeugnis von dem Lieben, Das für die Belt ihn in den Tod getrieben, Und Gnade sließt vom Kreuz des Eingebornen Auf die Berlornen. Auch wir, o herr, find Ursach' beiner Blagen; Denn aller Sünden Schuld hat dich geschlagen; Auch wir, o herr, sind die durch dich Erlösten, Das tann uns tröften.

Den Troft soll uns hinfort kein Teufel rauben: Mach uns nun stark nur auch in solchem Glauben, An jedermann ein unauslöschlich Lieben Wie du zu üben.

Rudolf Stier.

## Und Jesus sprach: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein! (Lukas 23, 39—43.)

424.

O hört, wie wundersuße Aus Jesu Mund erklingt Dies Wort, das himmelsgruße Dem armen Schächer bringt!

Er, bem bie Rägel nieten Ans Kreuz noch Fuß und hand, Wie kann er anerbieten Den Gang ins Chenland?

Das Räthsel mir erkläret Ein Blid zu Jesu auf: Sein Antlit ist verkläret, ' Ein Lächeln schwebt barauf.

Er weiß, er wirb erftreiten, Bas Gunb' uns nahm hinmeg;

Er bahnt uns burch fein Leiben Ins Barabies ben Weg.

Er weiß, noch heut aufgehet Des Ebensgartens Thor; Der Cherub nimmer ftehet Mit Flammenschwert bavor.

Er weiß, er ist ber Riese, Der Satans Reich nimmt ein; Drum darf im Paradiese Noch heut der Schächer sein.

Befrei auch mich, mein Rächer, Aus Satans Burgverließ, Und nimm mich, wie den Schächer Zu dir ins Paradies! Berf. der "Lyra Passionis".

Jesus spricht zu seiner Mutter: Weib, siehe, das ist dein Sohn. Darnach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. (30h. 19, 25—27.)

425

Er hing am Kreuz, von Mörbern rings umgeben; In Schmach und Schmerz verblutete sein Leben Mit stillem Sinn ber große Menschenfreund. Bon seiner Jünger banger Schar verlassen, Sieht er nur um sich Menschen, bie ihn hassen, Bon welchen niemand um ihn weint. Da wankt heran, die ihn der Welt gegeben, Das schwache Weib, die Mutter, kommt mit Beben,

٠. :

Dem Sohne, bem Gefreuzigten zu nahn: Bon zwei Freundinnen liebevoll geleitet Und von dem Liebling ihres Sohns begleitet. Tritt fie zu feinem Rreug beran. Sie horet feine Seufger, fieht ihn bluten, Und in gerechten, beißen Thranenfluten Ergießet fich ihr namenlofer Schmerk. Erfüllung alter Prophezeiung bringet Rest diese buntle Stunde; furchtbar bringet Ein Schwert - fie fühlt es - burch ihr Berg. Mit ihr von gleichem, ichweren Schmers burchichquert. Steht auch Johannes ba; ftill weinend trauert Er um ben hoben, ihm gewognen Freund. Er fieht bes Dulbers blutumfloffne Blieber. Blidt bann auf bie gebeugte Mutter wieber Und tann nichts fagen - feufat und weint. Er aber ichaut in feinen Rreuzesichmerzen Dennoch ber Seinen Roth mit gartem Bergen Und hebt fein bleiches, blutges Angeficht: Sein Blid fallt mit ber Liebe fanftem Reuer Auf die Getreuen, feinem Bergen theuer, Und strahlt auf fie bes Tobes Licht.

Und sanst spricht er: "Laß ab — laß ab zu zagen, Du, ewig theuer mir, hör auf zu klagen! Der dir zur Seite stehet, sei dein Sohn! Und du, o Freund, sollst sie als Mutter ehren, In deinem Hause psiegen sie und nähren, Dein Herz voll Liebe — sei dein Lohn!" — Getröstet fühlen sich die Tiefbetrübten Und stehen bei dem scheidenden Geliebten, Und sehn im Glauben seinen Opsertod; Und gern, mit frommem, kindlichem Gemüthe Erfüllt des Jüngers reine Herzensgüte, Was sterbend ihm der herr gebot.

Karl Gittermann.

Und um die neunte Stunde rief Jefus laut: "Mein Cott, mein Cott, warum haft du mich verlaffen ?" (Marcus 15, 34.)

426.

"Gott, mein Gott, ach warum haft bu mich verlaffen!" — Kannst bu's sassen, tannst bu's sassen, Wenschentind, bas Wort, bas in der Todesstunde Orang ans deines Heilands Munde? Gottes Kind, Ohne Sünd', Siehet im Erblassen Sich von Gott verlassen!

Bunderbares Bort, Geheimnis sondergleichen! Heier muß irbisch Denken weichen. Ewger Sohn des Baters, eins mit ihm, gehorsam `Ihm, ach bis zum Tod gehorsam, Du sein Bild, Rein und mild, Frei von allen Schulben, Wußt da trostlos dulben!

So hat bich, o Mensch, bes Ewgen Sohn geliebet, Daß er willig sich ergibet Der Berbammnis Qual, es war sein heilger Wille, Daß die Racht sein Herz umhülle;

Ja, allein Bollt' er fein In ber Leiben Bufte, Er, ber für bich bufte.

Ja, für bich, für bich! bu hattest Gott verlassen: Dich, ben Frrenden, zu fassen, Dringt er in die Debe, bulbet Höllenqualen, Um für beine Schulb zu zahlen.

Das Gericht Schredt ihn nicht; Hätt' er's nicht ertragen, Müßtest bu verzagen.

Rimmer schreift bu nun umsonst zu Gottes Throne, Wenn du kommst in seinem Sohne; Rimmer kannst im Tob du fruchtlos schmachten, dürsten Rach dem Trost des Lebensfürsten.

Du bift fein, Er ift bein: haltft bu ihn im Glauben, Wer will bir ihn rauben?

O mein Jesu, Quell ber Gnaben, ewge Liebe! Du versöhnungsreiche Liebe! Sieh, hier fteh' ich Armer, steh' am Kreuz und bebe, Und mein Auge kaum erhebe; Meine Schuld, Deine Huld, Beides schlägt mich nieder: Komm, erheb mich wieder!

Oft, ja oftmals hab' ich treulos bich verlassen, Um ber Welt, bie ich sollt hassen, Wein bethörtes Herz zu leihen; hab Erbarmen Und vergib die Schulb mir Armen!

> Deine Treu' Kleid' mich neu In die weiße Seide Deiner Hochzeitsfreude!

Ebler hirte, laß mich nicht von beiner Beibe, Bleib du einzig meine Freude; Ebler Beinstod, neue Kraft und neues Leben Gieß in mich, ben schwachen Reben.

> Halt mich fest Auf das best', Bis ich an dem Throne Halt' die ewge Krone.

> > Beinrich Alexander Seidel.

## Darnach, als Jesus wußte, daß schon alles vollbracht war, daß die Schrift erfüllet würde, spricht er: "Mich dürstet!" (Joh. 19, 28.)

427.

Der in ben finstern Stunden Mit tiessten Seelenwunden Für uns in Angst versank, Muß alles noch erfüllen Rach Gottes Schrift und Willen Bis zu dem letztbestimmten Trank.

Seit er am Rreuz gehangen, hat Leib- und Seel-Berlangen — Wie heiß! — um uns gedürst't. "Mich bürftet!" Solche Bitte Ruft in der Sünder Mitte Run frei der große Ehrenfürst.

So ftand im Pfalm geschrieben; Bon Gottes Rath getrieben, Betennt er Gottes Lamm. Und in bes Mitleibs Regen Reicht einer ihm entgegen Auf Djoprohr ben Effigschwamm.

"Laßt sehn, ob wohl Elias Erscheint für den Messias, Holt ihn vom Kreuze noch!" So redet nur zum Scheine Mit andern auch der eine, Berstellt sich scheu und tränkt ihn doch.

hilf, herr, daß ohn' Berstellen Bor allem Spott der höllen Bir uns ergeben dir! Du willst ja Seelen haben, Das kann den Durst dir laben, Du dürstest, heilandsherz, nach mir! Rudolf Stier. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, spricht er: "Es ist vollbracht!" (Foh. 19, 30.)

428.

Es ist vollbracht! Bollenbet ist All' beine Marter, Jesus Christ. Run bricht bein Herz, nun sinkest bu Nach schwerem Kamps in Tobesruh'.

Es ift vollbracht! Ihr Feinde weicht, Der Herr ber Herrlichkeit erbleicht. Ift nicht gestillet eure Buth, Gestillet durch des Heilgen Blut?

Es ist vollbracht. Sein liebend Herz Berlett kein Sohn mehr und kein Schmerz. Er ftirbt und siegt, geht fromm und rein Zu Gottes selgem Frieden ein.

Es ist vollbracht. Der Heiland hat Berföhnet unfre Missethat. Des neuen Bundes Siegel ist Dein Opferblut, Herr Jesu Christ. Es ift vollbracht, es ift vollbracht! Berftört ift nun ber holle Macht, Besiegt ber Tob, wir find befreit Bon aller Angft und Traurigkeit.

Nun jauchz' auch ich: Es ift vollbracht! Sink' ich einst in des Todes Nacht. In Gottes Frieden schlas' ich dann, Und keine Trübsal rührt mich an.

Mein Jesus führt zur selgen Ruh' Den Geist bann seinem himmel zu. Da freu' ich seines Sieges mich Mit allen Frommen ewiglich.

O Herr, steh mir nur kräftig bei, Daß ich dir treu ergeben sei. Haft du mich dann ans Ziel gebracht, So bet' ich froh: Es ist vollbracht! Chr. Wilh. Conard.

Und Jesus rief laut und sprach: "Bater, in deine Sande befehle ich meisnen Geift!" Und als er das gesagt, verschied er. (Lutas 23, 46.)

429.

Run ift ber große Kampf geenbet, Run bas Berföhnungswert vollbracht, Und alles ganz am Kreuz vollenbet, Was Sünder ewig felig macht. Run willft bu, Herr, bein theures Leben, Das niemand von dir nehmen tann, Im letten Hauche von dir geben — Dein lettes Wort, ich hör' es an.

Du rufft: "D Bater, ich befehle In beine hande meinen Geift!" Und also willst du beine Seele, Wie sie bem Leibe sich entreißt, Dem lieben Bater anvertrauen, Der wieder ganz dein Bater ist, Und ohne Beben, ohne Grauen Reigst du bein haupt, herr Jesu Chrift! Du neigst bein haupt und bift verschieden, D wundervoller Augenblid!
Du stirbst und lässest und ben Frieden Und heil und Seligseit zurüd!
Du stirbst, o großer herr ber Ehren, Du Sohn bes Baters, wahrer Gott!
Ber tann es ohne Staunen hören:
Das Leben selbst sinkt in ben Tob!

Run kann ein jedes ruhig sterben, Das fest im Glauben bich umfaßt; Es weiß: es wird ben Himmel erben, Den du ihm selbst bereitet hast. Es weiß, daß du am legten Ende Durch deinen Tod machst alles gut, Und gibt den Geist in beine Hände, Darin er ewig sicher ruht. Wer zählt ber Selgen große Scharen, Die dir am Ende nachgefleht, Und die lebendig es ersahren, Daß es durch dich zum himmel geht? O laß, Herr Jesu, auch mich A: In dir vollenden meinen Lauf, Und nimm aus göttlichem Erba Dann meinen Geist nur selig ar Friedrich Weyermfi

### Die fieben legten Worte des Erlöfers am Areug.

430.

Ewig Reicher, zu bem ärmsten Armen hat die Liebe dich gemacht. All' bein Erbgut hast du im Erbarmen Schuldgen Brübern dargebracht. Bie du all' bein Blut für sie vergossen, hast du all' bein Gut für sie erschlossen, wir, die Aermsten, werden reich, herr, bei dir im himmelreich.

Für die Feinde siehst du, für die Blinden Auf zu Gottes Angesicht: "Bater, laß sie beine Gnade sinden; Bas sie thun, sie wissen's nicht!" Und nun strömt von Gottes Antlig wieder Auf die Belt der Gnade Licht hernieder, Und die Blinden, sehn, verstehn Ihre Schuld und beine Wehn.

Run erschließt bein Schatz sich für ben Schächer, Für ben Sünder schulbbewußt, Gläubige Gefallne, selbst Berbrecher Rimmst du auf an deine Brust. Die ihr im Gericht mir heimgefallen, Schwörst du, sollt mit mir als Heilge wallen; Die der Fluch zur Hölle stieß, Rommt mit mir ins Baradies.

Bie die Sonne grüßest du die Deinen, Herr, vom Kreuz schon todesbleich;
Sie, die als Berwaiste vor dir weinen,
Macht du plöylich überreich;
Freund und Mutter nennst du vor dem Scheiden:
Sohn und Mutter! So verbleibst du beiden.
Seelen schenkst du tausendmal
Dich in Seelen beiner Wahl.

Doch nun bift bu Reicher arm zum Sterben, Alles, alles gabst bu aus. Feinbe ließest bu bein Lichtkleid erben, Schuldige bein himmelshaus. Ließest beiner Liebe Fest verschweben, Uns ein ewges Liebesfest zu geben, Schriebst mit Blut bein Testament, Das uns Gottes Erben nennt.

"Gott, mein Gott, warum du mich verlassen!" hören wir dich jammernd siehn. Beil du, Priester, nicht die Belt willst lassen, Mußt du Gott als Richter sehn. Doch verlassen auch von Gottes Freuden, Treues herz, in des Gerichtes Leiden hältst du Gott und Sünder sest; Das ist der Bersöhnung Fest.

Sottes hulb haft bu für uns gefunden; Doch nun ftirbt dir Gottes Welt. Fieberglut flammt auf aus beinen Bunden, Und: "Wich dürftet!" ftöhnst du, held! Dich, dem alle himmelsströme schwellen, Der sein Bolt erquict an ewgen Quellen, hat die arme Welt zulett Mit dem Essigtrant gelett.

In bem ausgestorbnen Weltenkreise, In bes Mittags Mitternacht Rieselt neu des Lebens Born dir leise Und du rufft: "Es ist vollbracht!" Ganz der große Geisteskampf entschieden, Ganz bersühnt die Welt in Gottes Frieden, Ganz besiegt die alte Nacht, Ganz der neue Bund gemacht.

Froh schauft auf bein Siegesfelb bu nieber, Schließend beinen Helbenlauf, Dann zum letten mal als Dulber wieber Blidft bu zu bem Bater auf. "Bater, meinen Geist in beine Hände!" Rufst bu; Sieg bes Lebens wird bein Ende, Und ber alte Tod ist tobt, Sterben unser Morgenroth.

Wie die Sonne siegreich in das Wetter Ihren Regenbogen malt,
So hast du mit beinem Sieg, o Retter!
Unsern Todessturm durchstrahlt,
Siebensarbig blühn die sieben Worte
Durch des neuen Friedensbogens Pforte,
Aus den Wettern des Gerichts
Führst du uns ins Reich des Lichts.

Joh. Peter Lange.

431.

In dem Thal ift's talt und trübe, Und mein Pfad ift steil und schwer, Keine Freuden, keine Liebe Will mein Herz hienieden mehr.

Golgatha hat reine Kronen, Hier ist eitler Blumen Schein; Dort nur kehrt ein friedlich Wohnen

In die ewgen Butten ein.

Meinen Beg mit buntem Prangen Schmuden wohl ber Blumen viel, Ernst bin ich hindurch gegangen, Sah nach einem anbern Riel.

Jene möget ihr entzüden, Blumen bunt, mit Duft und Schein, Ich will meinen Kranz mir pflüden Oben auf bem Berg allein,

Bo mein Lieb zu mir herschauet, Ganz von Rofen überfat, Daß es auf mich nieberthauet Und auf alle Welt hinweht.

O du Heil ber Rosenfülle, Daß die Erde brob erbebt, Und sich eine bichte Hülle Um die Himmelslichter webt.

bor', wie in den Finsternissen Tont ein Lieb fo hell und lieb:

"Bater, diesen, die nicht wissen, Bas sie thun, vergib, vergib!"

Belche Grüße, süß wie biese, Laben je zur Hochzeit ein: "Bahrlich, in bem Parabiese Birst buheut' noch bei mir sein!"

Trofteswort an mir geschehe: "Weib, hier sehe beinen Sohn! Sohn, hier beine Mutter sehe!" Ach nun hab' ich Freunde schon.

Mutter lehrt ben Schmerz mich faffen, Da "Mein Gott, mein Gott!" er fpricht, "Barum baft bu mich perlassen!

"Barum haft bu mich verlaffent. Und ein Schwert ihr Herz burchftid

Ach, wie liebet er; er blicket, Spricht: "Mich bürftet!" auch mir;

311

Seelen! ftromt gu ihm, erquidet Euren Quell und Retter hier.

D bu wonnevoll Erschreden, D bu Lichtwort tief in Nacht, Das die Todten tann erweden, Lebenswort "Es ist vollbra

 oft und Macht ber sieben Worte! : mein Gott euch sterbend spricht, ffnet sich bes Himmels Pforte b bes Abgrunds Fessel bricht.

Hochauf athmet alles Sehnen, Auf zum himmel schwebt ein Zug Der Erlösten, licht gleich Schwänen; Herr, o mach mich rein zum Flug! Luise Hensel.

id die Erde erbebte, und die Felsen gerriffen, und die Gräber thaten sich auf, und standen auf viele Leiber der Heiligen, die da schliefen.
(Matth. 27, 51.)

432.

Der Borhang rif, die Erbe bebt' im tiefften Grund, Es thuen biefe Bunber ben Tob bes Seilands fund. D armes Menschenherze, bu barfit nicht bange fein: Der Borhang riß im Tempel, und Gottes Unabenichein Dringt burch Gesetzes Duntel, erleuchtet jeden Raum Und wedt die farren Formen zum grünen Lebensbaum! -Der Borhang rig im Tempel, die Felfen find gerichellt, Es fant mit Sturmgebrause in Trummer eine Belt! Die Retten find gebrochen, frei tritt ber Beift hervor, Mus Schutt und Trummern fteigen viel Bluten licht empor. Tritt ber jum Beiligthume, jum Bater alles Lichts, Nicht mehr entblößten Rufes, verhüllten Angefichts. Richt mehr mit Furcht und Bittern; leg ab ben Rnechtesfinn, Und gib bich mit Bertrauen ber Sulb bes Baters bin. Der Rugang fteht bir offen, und ohne Brieftermund Bird bir in Gnad' und Liebe bas Bort ber Bahrheit fund. Karl Bofmann von Nauborn.

433.

Die Stunde naht, die große, heilge Stunde, Die den Erlöser hüllt in Todesnacht, Er neigt sein Haupt, es tönt aus seinem Munde Der Schmerz- und Siegesruf: "Es ist vollbracht!"

Wie wenn verderbenschwangre Wetter steigen Am Himmel auf, die Wettersahne knarrt, Jetzt schen das Wild entslieht, die Bögel schweigen, Und die Natur in banger Stille harrt:

Jest fern, jest näher zadge Blide fprühen, Bon seinen Banben reißt ber Sturm fich los, Du siehst ben himmel purpurroth erglühen, Es öffnet fich ber Wolfen finftrer Schof:



Und strömt herab bes Wolkenbruches Fluten, Die Eiche bäumt sich, und ber Felsen bröhnt, Jest ist es Nacht, jest leuchten Feuergluten, Das Weer erzittert und die Erbe stöhnt:

So wird auch jest der Himmel schwarz umschleiert, Es zieht die Sonne ihren Strahl zurück, Die Felsen beben, denn das Weltall seiert Des Welterlösers letzten Augenblick.

O sent bich auch auf uns, bu heilge Trauer, Auf beinem Fittig weilet bittrer Schmerz, O gieß ihn aus, mit bangem Todesschauer Umhülle bicht auch unser bebend Herz.

Er ftarb für uns, o laßt für ihn uns leben, Und aus dem Schmerz um feinen bittern Tod Bird sich des Friedens Palme hoch erheben, Bir seiern der Bersöhnung Worgenroth.

B. W. Gifenlohr.

Aber der Hauptmann, und die bei ihm waren und bewahreten Jesum, da sie sahen das Erdbeben, und was da geschäh, erschraken sie sehr und sprachen: "Bahrlich, dieser ist Cottes Sohn gewesen."
(Matth. 27, 54.)

**434**.

Bahrlich, wahrlich, um zu zeugen, Der am Kreuz sei Gottes Sohn, Um voll Glaubens sich zu beugen Bor bem Kreuz als einem Thron, Um zu schaun ben größten Sieger, Wie gesehn ihn nie ein Krieger, Ward kein Bestrer auf ber Welt Als ber hauptmann außerwählt.

Biele Schlachten, viele Kriege Hatt' er wohl schon mitgemacht, Mitgekämpset um die Siege Tage lang bis in die Nacht; Helben konnt' er viele sehen, Kühn dem Tod entgegengehen, Doch im Kampf nie solche Hulb, Nie im Sterben die Geduld.

Um ein Gut ber Erben ftreiten Sah er oftmals klein und groß, Schmerzen gegen Schmerz bereiten Schien ihm nichts als Menschenlos: Aber betenb bem begegnen, Der ba spottet, und ihn segnen, Dieses hatt' er nie geschaut, So sich nirgends noch erbaut.

Um ber Ehre Tand zu tämpfen Bard ihm oftmals schon zutheil, Doch bas Witleib selber bämpfen, Nur besorgt um andrer Heil, Alle nur auf Gott hinweisen, Und Gott selbst im Liebe preisen, Das war ihm noch unerhört: Der am Kreuz hat's ihn gelehrt.

Darum mag nun jubilieren Fürder Rom, so oft es friegt, Mag im Lorbeer triumphieren Jeder Casar, der gesiegt: Er war nun im letten Kriege, Triumphiert im größten Siege, Kniet nicht mehr vor Roma's Thron, Wehr ist ihm nun Gottes Sohn. Martin Klot.

Und Joseph von Arimathia ging zu Pilato und bat um den Leib Jesu. Da besahl Bilatus, man sollte ihn ihm geben. Und Joseph nahm den Leib und widelte ihn in eine reine Leinwand. (Matth. 27, 58, 59.)

435.

Rehmet sanft die lilienbleiche, Blutbesloffne, theure Leiche Bon dem martervollen Stamm! Laffet nieder diese Glieder Laft hinab das Gotteslamm!

hier die segensvollen hande! Durchgegraben, — bis zum Ende Ausgebreitet ewig milb — O Gehafter und Erblafter, Du, der Liebe Schmerzensbilb!

Run ift Ruhe, nun ist Friede; Eingeschlummert, tobesmübe Legen wir bich in ben Fels; Schlafe, schlafe, hirt ber Schafe, Schlummre. büter Asraels. Deine Mutter bich geleitet, Breitet Linnen und bereitet Schmerzensreich bein Lager hier: Ach, sie schliese in der Tiefe Gern entseelet neben bir.

Wer ben herrn im Tob gepfleget, Wer zum Schlummer ihn geleget Und an seiner Gruft gekniet, Wird ihn sehen auferstehen, Wenn ber helb zum Siege zieht.

hast du seine Areuzeswunden Und den Schwertstreich mit empfunden, Wirst auch du mit Jesu heil! Laß das Alagen! Bald wird's tagen; Auserstehung ist dein Theil! Albert Knapp.

**Tind Joseph** legte ihn in sein eignes neues Crab, welches er hatte in **einen Fels** hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Thür des Crabes und ging davon. (Matth. 27, 60.)

436.

Als sie des Herren Leichnam vom Kreuz genommen ab, Sprach Joseph: "Er soll haben mein neues Felsengrab!" Und Nicobemus sagte: "Ich bringe nun herbei Für seine armen Glieber viel eble Specerei." Und ftille von den Seinen trat Wartha hin, das Weib, Und sprach: "Ich will umhüllen und salben seinen Leib." Waria Wagdalena umschlang des Herren Fuß, Retzt ihn mit vielen Thränen und gab ihm manchen Kuß. Und die so gern ihm lauschte, Waria Lazari, Küßt ihm die kalten Lippen, die ihr verstummt so früh.

Johannes nahm die Dornen ihm von dem Haupt alsbald Und ließ die Wange ruhen an seiner Brust so kalt. Waria aber, die Wutter, sank hin in großem Schmerz, Und drückte sest die Lippen auf sein zerstochen Herz. Heinrich Alexander Seidel.

437.

Sie nahmen dich vom Kreuz herab Und legten dich ins bunkle Grab Und hüllten unter Thränen ein In reine Linnen dein Gebein.

Da hast bu, Herr, für alle Zeit Mit beinem Leib bas Grab geweiht Zur friedensreichen Schlummerstatt, Wo alle Noth ein Ende hat. Mit allen Lebenden zugleich Umfaßt fortan bein Königreich Auch alle, die das Grab bedeckt, Bis du vom Tod sie auferweckt.

Denn gleichwie bu erstanden bist Bon Tod und Grab, Herr Jesu Christ, Ziehst du die Deinen all' dir nach Am großen Auserstehungstag. Julius Sturm.

Die Weiber sehreten aber um und bereiteten Specerei und Salben; und den Sabbath über waren sie stille nach dem Geset, (Lusas 23, 56.)

438.

Es ist ber stille Samstag heut, Der Tag, ba er im Grab gelegen; Wan hört nicht Orgel noch Geläut, Und leiser muß sich alles regen.

Du liebe Sonne scheinst so mild, Ihr lieben Lüfte geht so sachte, So seiernd ruhet das Gefild, Als ob es hoffte, ob es wachte.

Und mitbegraben fei auch mir Beltförmig Lachen ober Beinen;

Mein sehnend Herz fleht still von dir, \_ Was du gewähren willst den Deinen.

Bon bir, in bessen heilgen Tob Es gern sich lassen mag begraben, Um frei von aller Bein und Noth Die Ruh' an beiner Seit' zu haben.

D ruh, mein Herz, in selger Luft, Mein Herz, bas so viel Bunben traf —n, Ruh heute aus an seiner Brust, Krant von der Welt, der Welt entschla Fen. Franz Beyschlag.

439.

O heb auch bu ben feuchten, Berweinten Blid empor; Siehst bu nicht tröstlich leuchten Der Sterne golbnen Chor? Erzittern Harfenklänge Richt leise burch die Nacht, Als ob ein Engel sänge: Getrost, bein Freund erwacht?

An Gräbern bringt ber Glaube Bethränte Opfer bar, Da mäscht vom Erdenstaube Die Lieb' ihr Antlit klar, Da schwingt vom Grabeshügel Auf sternenheller Bahn Die Hoffnung ihre Flügel Stillselig himmelan. So geh mit beinen Schmerzen Zum stillen Sabbath heim, Und heg im tiefen Herzen Der heilgen Sehnsucht Reim; Sei's noch ein Tag voll Sorgen Noch eine Nacht voll Ruh — Dann glänzt der Ostermorgen, Dann heißt's: was weinest du? Karl Gerok.

# Zugabe. Charfreitagslieder.

### 440.

Sie wollen's nicht, die Stolzen, wissen, Daß du für uns gestorben bist.
"Des trägen Herzens Ruhekissen"
Sei deine Liebe, Jesus Christ,
Die mit des Blutes milben Strömen
Tetilgt der Menschheit blutge Schuld,
Bon uns des Todes Qual zu nehmen,
Ihn litt mit siegender Geduld.

Ich aber, Heiland meines Lebens,
Ich lehne mich in meinem Schmerz
An deinen Schmerz; — denn nicht vergebens
Berblutete das reinste Herz!

Ja, du haft meine Schuld getragen, Bon ihr entlastet darf ich nun Mit dir den Kampf des Lebes wagen, Im Frieden der Bergebung ruhn.

Und beines Opfers Kraft und Gnade, Berstanden nicht, doch tief gefühlt, Fst, was am steilen Felsenpfade Das heiße Weh' mir himmlisch fühlt. Du heiligtest des Lebens Wunden, Erlöstest uns durch Kreuzes Pein; — Wie kann dem Herzen, dir verbunden, Zu schwer nun noch ein Opfer sein?

Meta Heußer-Schweizer.

#### 441.

Ift mir doch, als ob's Charfreitag wäre
Und ich hörte bein "Bollbracht!"
Sähe, wie sie dich zur letzten Ehre Tragen in die Grabesnacht,
Wie sie beine Grabesthür verschließen,
Wie dir nach die Dankesthränen fließen,
Wie so herrlich jauchzt ber Feind
Und so heiß die Liebe weint.

Schlaf, mein Jesus, in dem stillen Grabe, Bis die Oftersonne scheint, Bis ich dich, den Auferstandnen, habe Und mein Aug' vor Freuden weint. Dann wird's Rlagen schnell in Jauchzen enden, Und ich les' in den durchbohrten Händen, Daß du mir, ja mir zu gut In der stillen Gruft geruht.

Eduard Schnaase.

### 442.

3ch fink an beinem Kreuze nieder Ind knie mit Maria hin, Bir alle sind ja Schwestern, Brüder; in Leid beweget unsern Sinn.

'a hangt er zwischen Erb' und himmel, 'er Sohn, der Erb' und himmel schuf! —

Ein rohes, tofendes Getümmel Berichlingt fast feinen Abichiederuf.

Ich hab' ihn mit ans Kreuz geschlagen Und klage mich des jammernd an; Er aber betet ohne Klagen: "Sie wissen nicht, was sie gethan!" Der Retter ftirbt, ber Herr bes Lebens, Er stirbt für uns ben Menschentob. Laß ihn nicht sterben, Mensch, vergebens! —

Der Berr bes Lebens ift bein Gott.

Da faßt ein Jubel sonbergleichen Im Schmerz die Seele wunderbar; Durch dunkle Wolken niederreichen Sieht man den himmel rein und klar. Bergeben sind sie uns, vergeben Die Sünden unsrer Erdenluft: Ein himmlisch Denken, Weinen, Beben Erfüllt die flurmzerrifine Bruft.

Aufs neu geschenkt sind wir uns alle; Das Lied des Heils stürzt himmelwärts, Und den entsühnten Brüdern salle Entsühnt ich selber an das Herz. Albert Teller.

#### 443.

Stell bir ben Seiland vor die Augen Und lern an seinem Kreuze knien, Dann wirst du sußen Honig saugen Aus manchem Relch, der bitter schien.

Bon Chrifti Rreuz geht aus ein Schimmer, Der bir bie Leibensnacht erhellt, Daß bange Furcht hinfort bich nimmer In Dunkelheiten überfällt. Ergreif sein göttliches Bersühnen Mit beiner ganzen Glaubenstraft, Dann wird ein Friede bir ergrünen, Der volles G'nügen bir verschafft.

Dann schließest du ben Dingen braußen Getroft bein Ohr und Auge zu; Und ob auch Stürme bich umbrausen, In Gott genießest du ber Ruh'. Johann Georg Friedrich Köhler.

#### 444.

heut ist ber Tobestag bes herrn: Am Kreuzesstamm versöhnt euch gern!

Die ihr in tiefer Sündennacht Auf euren Lagern weinend wacht: Heut leuchtet euer Gnabenftern, Heut ift ber Tobestag bes Herrn!

Hetehrt euch, Menschen nach und fern, Bu ihm, ber Gnabe uns erwarb, Als er für uns am Kreuze starb!

G. Emil Bartbel,

### 445.

Nun weiß ich, was die Liebe kann, Da du den Tod bezwungen, Und selbst dein Herz mir aufgethan, Bom scharfen Speer durchdrungen. Du ließest dich so hoch erhöhn, Daß wir dich alle sehen, Und alle, die vorübergehn, Dein Liebeswort verstehen.

Heut ift ber Tobestag bes Herrn: So tönt es mahnend nah und fern, Daß jedes Christenherz vergißt, Bas irbisch und vergänglich ist.

Ach, was ift eures Lebens Kern! — Heut ift ber Tobestag bes Herrn: Laßt ab von Laft, laßt ab von Luft, Und reint bas Herz in eurer Bruft!

Die ihr in Haß entzweiet seid, O seid zum Frieden heut bereit!

Nun weiß ich, was die Liebe ift, Bu beinem Kreuz gewendet, Bo du, mein Heiland Jesus Chrift, Geliebet und geendet, Die müben Arme öffnest du, Mich sterbend zu umfangen, Und neigst dein heilig Haupt mir zu Boll liebendem Berlangen.

Run weiß ich, was die Liebe thut, Die treu im Tode bleibet, Und mit dem eignen Herzensblut Dem Freunde sich verschreibet. Mit Bermuth hat sie sich berauscht, Um meinen Durst zu stillen, Und Ruhm mit bittrer Schmach vertauscht

Um meiner Ehre willen.

Run weiß ich, wie die Liebe siegt, Ausharrend bis zum Ende, Das Auge bricht, die Seele fliegt In Gottes Baterhande. Bergebens knirscht ber starke Tob, Die Hölle broht vergebens; Die Liebe siegt in Tobesnoth, hoch springt der Quell bes Lebens.

Und ward die Liebe nun so klar Am Kreuze mir beschrieben, So will auch ich recht kindlich wahr Den Allertreusten lieben, Bill, was mir auch die Welt verspricht, Nur seine hulb erwerben, Denn größre Liebe gibt es nicht, Als für die Freunde sterben.

### 446.

Run ift es Abend worden, Der hölle Schmähn und Morden Erreicht mein heil nicht mehr; Der Tod ift ausgetrunken, Sein haupt zur Bruft gefunken, Die Dornenkrone brüber her.

Das Passah ward getöbtet, Das unsre Schwellen röthet, — Der Bürger geht vorbei. — Ihm wird kein Bein gebrochen, Die Seite nur durchstochen, Zum Zeichen, daß bald Oftern sei!

Ja, du bist tobt, mein Leben, Jeboch bein Sterben eben Gewann bas Leben mir. Dich beden soviel Wunden, Doch sollte ich gesunden, So mußte man sie schlagen bir!

Du sühntest meine Sünde; Daß ich in Gnaden stünde, Erlagst du Gottes Zorn. Was einst am Holz verbrochen, Ward hier am Holz gerochen, Dich frönte unsers Fluches Dorn. Bin ich nun wund durch Mosen, Es buften mir die Rosen, Die blutgen, die dir blühn. Mag Satan mich verklagen, Du wurdst ans Kreuz geschlagen, Run mag die ganze hölle glühn!

Willft du auf dunklen Straßen, Mein hirt, mich wandern lassen, — Du gingst in Todes Nacht, Wie kann mir's übel gehen? Das End' ist abzusehen Denn du hast alles wohlgemacht.

Roch um die letzte Stunde Sprachst du mit beinem Munde Dem Schächer Gnade zu; Run werden angenommen Auch noch die sterbend kommen, — Uch, gib mir nur des Schächers Ruh'!

Hier haft bu beibe Hänbe, Es sollen bis zum Enbe Leib, Seele treu dir sein, Und weil ich's nicht im Stande, So bist du mir zum Pfande, Denn ich bin bein, weil du bist mein.

friedr. Wilh. Julius Schröder.

### 447.

Laßt mich sterben, laßt mich sterben Und vergehn im Abendroth! Rimmer kann ich Lust erwerben, Denn mein eigner Freund ist todt.

Und für mich, für mich versenket hat er sich in diesen Schmerz, Rur um mich sich todtgekranket, Ach! um mein erkaltet Herz.

Fließet, fließet Liebeswunden, Löschet meine tiefe Schulb,

Die er Jahre, Tage, Stunden Trug mit göttlicher Gebulb!

Thränen, sließt in heißen Bächen, Fließet hin, ein tiefer See! Sollt von meiner Liebe sprechen, Meiner Reue, meinem Weh'!

Ewig knien an beinem Kreuze Sieh mich, Heiland, groß und milb! Fürber kenn' ich keine Reize, Als bein schönes Marterbild. Max von Schenkendorf.

### Ofternacht.

### 448.

Du von hartem, kaltem Erz, Immer noch in Todesbanden hältst du, steinern taubes herz Deinen heiland unverstanden: Ach, und auch für dich, für dich Floß sein Leben minniglich Ihm von haupt und handen.

Herz von Eisen, Herz von Stein, Endlich mußt du bennoch spalten:
Sieh, der Worgen bricht herein;
Schon mit liebenden Gewalten
Wahnt es innen sanst und still:
"Weine Zeit ist da; ich will
Oftern bei dir halten!"
Wishelm Wackernagel.

Ann aber ist Christus auferstanden von den Todten und der Erstling geworden unter denen, die da schlafen.

v . • · . • .

### Die Auferstehung des Herrn Jesu Christi.

(Martus 16, 1-8.)

449.

Mis ftill und talt, mit fieben Tobesmunben, Der herr in feinem Grabe lag: - bas Grab, Als foult' es gehn lebendge Seelen feffeln. In eine Felstluft ichmetternd eingehauen, Bemalzet mit ber Manner Rraft, verichloß Ein Sandftein, ber Beftechung taub, die Thure: Rings war bes Landvoigts Siegel aufgebrudt: Es hatte ber Bebante felber nicht Der Solle unbemertt entichlupfen tonnen : Und gleichwohl noch, als ob zu fürchten fei, Es fonn' auch ber Granitblod fich befehren, Ging eine Schar von Sutern auf und ab, Und ftarrte nach des Siegels Bilbern bin: -Da tamen, bei bes Morgens Strahl, Des emgen Glaubens voll, die brei Marien ber, Ru febn, ob Refus noch barinnen fei; Denn er, versprochen hat er ihnen. Er werd' am britten Tage auferftehn. Da nun die Frau'n, die gläubigen sich nahten Der Grabeshöhle, mas erblickten fie? Die Büter, die bas Grab bemahren follten. Gefturat, bas Angeficht in Staub, Bie Tobte um ben Felsen lagen fie; Der Stein war weit hinweggewälzt vom Eingang. Und auf dem Rande faß, bas Flügelpaar noch regend, Ein Engel, wie ber Blig ericheint, Und fein Gewand fo weiß, wie junger Schnee. Da fturaten fic, wie Leichen, felbst getroffen Bu Boben bin und fühlten fich wie Staub, Und meinten, gleich im Glange gu vergebn. Doch er, er sprach, ber Cherub: "Fürchtet nicht! Ihr fuchet Jefum, ben Gefreuzigten -Der aber ift nicht bier, er ift erftanben: Rommt her und schaut die obe Statte an!" Und fuhr, als fie mit hocherhobnen Sänden,

Sprachlos, die Grabesstätte leer beschaut, In seiner hehren Wilbe also fort: "Geht hin, ihr Frau'n und kündigt es nunmehr Den Jüngern an, die er sich auserkoren, Daß sie es allen Erbenvölsern lehren, Und thun also, wie er gethan" — und schwand. Heinrich von Kleist.

**45**0.

Preist den Herrn, der unvergänglich Wesen hat ans Licht gebracht, Preist die Lieb', die überschwänglich Unser hat in Lieb' gedacht! — Weggehoben ist der Sorgen, Ist des schwarzen Grades Stein, Und es bricht der Ostermorgen Wit dem Friedensglanz herein!

Engel hüten noch das Bette, Da der Helb im Schlummer lag, Der des Todes dunkle Rette Hat gesprengt am Siegestag; Barte Liebe will ihn hüllen In der Specereien Duft, Aber süßre Düfte füllen Schon die reine Morgenluft.

Sie hatten ihn ins Grab gelegt, Den Stein gewälzt vor seine Pforte Und gingen weinend von dem Orte, Die Seele tief von Gram bewegt; Doch als am Sabbathmorgen früh Sie den Begrabnen nicht mehr fanden, Da tröstete ein Engel sie:

"Er ift erftanben?"

Wenn du ein holdes Lebensglück, Ein süßes Hoffen trugst zu Grabe, Wenn von der Seele theurer Habe Du dich getrennt mit nassem Blick, Da tritt der Glaub' an deine Nacht, Löft beiner Hoffnung Todesbanden, Und wenn der Morgen neu erwacht, It sie erstanden!

Belch Geruch des Lebens dringet Aus der öben Gruft herauf? Belche frohe Aunde bringet Aller Belt der Boten Lauf? Chrift, der Herr, ist auserstanden, Sucht ihn bei den Todten nicht; Sucht, wo Glaub' und Lieb' ihn fanden, Kindet ihn im Hoffnungslicht!

Jesus lebt! und in ihm leben Alle, die, mit ihm erwedt, Glaubend, liebend, hoffend streben Nach dem Ziel, das aufgestedt; Jesus lebt, und die ihm trauen, hält er sest an seiner hand, Bis vom Glauben sie zum Schauen Auferstehn im bessern Land! Karl Andolf Hagenbach.

451.

Sei fröhlich, banges Menschenherz!
Es gibt kein ewges Leib hienieben,
Des Kampses Wirren folgt ber Frieden
Und Ruhe selbst dem größten Schmerz.
Die Engel, welche hilfreich dort
Den Stein von Christi Grabe wanden,
Sie rufen heute noch das Wort:
"Er ist erstanden!"

Bwar ist das Reich des Todes weit, Doch schrankenloser ist das Leben, Denn das Begrabne zu erheben, Stehn Gottes Engel selbst bereit Und rusen an des Grabes Port, Wo sie betrübte Herzen sanden, In Ewigkeit das Troskeswort: "Er ist erstanden!"

Marie Harrer.

452.

Nun naht ber holbe Frühling wieber, Die Blumen find vom Schlaf erwacht, Und heiter blidt aufs neu' hernieber Des himmels blaue, reine Bracht. Ihn mit der Erbe zu versöhnen, hat sich ein Bogen ausgespannt, In bessen sieben Wundertönen Den Frieden liest, wer ihn verstand.

Doch brach in dieses Lebens Wilbnis Ein schönrer Frühling noch herein, Bon welchem jener nur ein Bilbnis, Ein ahnungsvoller Wieberschein; Ein Frühling, ber zum Garten Sben Die Erbe wiederum gemacht, Bon bem die Herzen hoffend reben, Wie von bem Stern in bunkler Nacht.

Einst schlummerte, vom Tod umfangen, Im Grab ber Herr, bas Heil der Welt; Da lag im frostgen Winterbangen Die Erde wie ein Todtenseld.

Der Heiland lebt! ftill beine Thränen, O Thomas! schau bas offne Grab! O freue bich mit Magdalenen, Und trodne beine Thränen ab! Der Heiland lebt! was weinst du noch, Du armes Herz? o glaube boch!

Der Heiland lebt! wenn Herzen brennen, Ist der lebendge Heiland da! Und der ihn liebt, soll ihn erkennen, Und suchst du ihn, ist er dir nah. Der Heiland lebt — o glaube doch! Und lebt er — Herz, was klagst du noch?

Ich sag' es jedem, daß er lebt Und auferstanden ist, Daß er in unsrer Witte schwebt Und ewig bei uns ist. Die Hoffnung, ach, die schene Taube, Rein Delblatt trug sie in das Schiff; Das Fahrzeug selbst, der kuhne Glaube Zerschellte fast am Felsenriff.

Da stand zum Leben auf das Leben, Da sant in ewgen Tod der Tod, Und erdenwärts begann zu schweben Ein himmlisch helles Frühlingsroth. Der Gnadensonne Strahlen flogen Mit holdem Gruß in jedes Land, Und neu ward der Bersöhnung Bogen Zum ewgen Zeichen ausgespannt.

453.

Der Heiland lebt! o selge Stunde, Wo man ben Auferstandnen sieht! Da heilet jede Herzenswunde, Der Seufzer stirbt, die Sorge slieht — Da heißt es: Alles miss' ich gern Für Jesum, den lebendgen Herrn!

O die ihr weint mit Magdalenen Und glaubensarm mit Thomas klagt, Es weicht die Nacht mit ihren Thränen, O feht, der Ostermorgen tagt! Der Heiland lebt, Hallelujah! Der Auferstandne ist uns nah! Udolf Morabt.

454.

Ich sag' es jedem: jeder sagt Es seinen Freunden gleich, Daß balb an allen Orten tagt Das neue himmelreich. Jest scheint die Welt bem neuen Sinn Erst wie ein Baterland! Ein neues Leben nimmt man hin Entzudt aus seiner Sand.

hinunter in bas tiefe Meer Bersant bes Tobes Graun, Und jeber kann nun leicht und hehr In seine Butunft schaun.

Der bunkle Weg, ben er betrat, Geht in ben himmel aus; Und wer nur hört auf guten Rath, Kommt auch in Baters Haus.

Ein neues Lieb will ich dir fingen, Du aufgestandner Held im Streit, Und meine Harfe soll dir klingen, Du Schöbfer meiner Seligkeit.

Dem Tobe ist die Macht genommen, Und des Berklägers Klage schweigt, Das Leben ist ans Licht gekommen, Des Todes Macht und Schrecken weicht.

Lah, herr, die Siegesfahne wehen, Durchs weite Todtenfeld der Welt, Und gib ein selges Auferstehen, Wo noch der Tod die Deinen halt. Run weint auch feiner mehr allhie, Wenn eins die Augen schließt; Bom Wiedersehn, spät oder früh, Wird dieser Schmerz versüßt.

Es kann zu jeber guten That Ein jeber frisch erglühn, Denn herrlich wird ihm diese Saat In schönern Fluren blühn.

Er lebt und wird nun bei uns fein, Wenn alles uns verläßt! Und so soll dieser Tag uns sein Ein Weltverjüngungs-Fest. Friedr, von Hardenberg.

455.

Berreiß bes Frrmahns schwere Retten, So manches Herz noch eng umschnürt, Komm, Lebensfürst, bein Bolf zu retten, Und herrsche, wie es bir gebührt.

Laß beine Siegesfahne weben hin durch die weite Seidenwelt, Bis alle beine Siege sehen Und jeber beinem Dienst sich ftellt.

Bis dir das Hallelujah tönet Bom Aufgang bis zum Niedergang Bon allen, die du haft versöhnet, Als dein Bollbracht zum Bater draweg. Eduard Schnaase.

456.

Großer Worgen, ber mit goldnem Glanze Ueber ber versöhnten Erbe glüht, Jest ber Jeste in bem hehren Kranze, Der auf Lebensauen uns erblüht, Froh begrüß' ich beine ersten Stunden, Jauchze: Unser herr hat überwunden! Der am Kreuze starb, mit Schmach bebeckt, Den hat Gott vom Tobe auserweckt.

Rommt, laßt uns zu seinem Grabe wallen,

Alle, die ihr an den Mittler glaubt! Laßt der Pfalmen Feierton erschallen, Die ihr ihn verehrt als Herr und Haupt! Alle find wir eines Hauptes Glieber: Einigt euch um den Erstandnen wieder! Sammelt alle euch um seine Gruft, Uthmet Wonne hier und Lebensluft.

Milb verklärt, in heilger Sabbathfrühe, Liegt das Grab des Herrn geöffnet da; Hüter wachten mit vergebner Mühe: Was zuvor er sagte, das geschah; Mächtig sprengte er des Grabes Riegel, Schritt hervor, ein Helb, trop Stein und Siegel.

Engel fünden uns als Sieger ihn, Und die hüter zittern, fturzen, fliehn. Ja, er lebt, ber Herr ift auferstanden! Anders wäre unser Glaube Bahn; Unser Schulden wären noch vorhanden, Unser Toden — schaurig ihre Bahn! Run, der Glaube ist auf ihn gerichtet, Unser Sündenschuld sie ist geschlichtet, ünste Toden ruhn in stiller Gruft, Bis er sie zur Auferstehung ruft.

Und ein anderes und höhres Leben Sterbend er ben Gläubigen gewann, Frieben will er ihrem Herzen geben, Den die Welt nicht hat und geben kann; Fröhlich wallen sie den Pfad hienieden, Fröhlich gehen heim sie und in Frieden, Denn des Osterseuers heller Schein Leuchtet auch ins Todesthal hinein.

Sei gesegnet uns, bu Fest bes Lebens!
Sei gegrüßt uns, großer Osterheld!
Jest schon ahnen wir voll Wonnelebens,
Was du hast vollbracht zum heil der Welt.
Schmücke dich, Natur, mit neuem Leben,
Frühlingsahnung uns ins Herz zu geben,
Und mit Erstlingsgrün und Lenzeswehn
Feire mit uns frohes Auferstehn.

Karl Pöls.

### 457.

Die Lerche stieg am Ostermorgen Empor ins klarste Luftgebiet Und schmettert', hoch im Blau verborgen, Ein freudig Auferstehungslied. Und wie sie schmetterte, da klangen Es tausend Stimmen nach im Felb: Bach auf, das Alte ist vergangen, Bach auf, du frisch verjüngte Welt!

Bacht auf und rauscht durchs Thal, ihr Bronnen, Und lobt den Herrn mit frohem Schall! Bachtauf im Frühlingsglanz der Sonnen, Ihr grünen Halm' und Lauben all'! Ihr Beilchen in den Waldesgründen, Ihr Primeln weiß, ihr Blüten roth, Ihr sollt es alle mir verkünden: Die Lieb' ift ftärker, als der Tod.

Bacht auf, ihr trägen Menschenherzen, Die ihr im Winterschlase säumt, In dumpsen Lüsten, dumpsen Schmerzen Gebannt, ein welkes Dasein träumt; Die Kraft des Herrn weht durch die Lande Wie Jugendhauch, o laßt fie ein! Berreißt, wie Simson, eure Bande, Und wie die Abler sollt ihr sein!

Bacht auf, ihr Geister, beren Sehnen Gebrochen an ben Gräbern steht; Ihr trüben Augen, die vor Thränen Ihr nicht des Frühlings Blüten seht; Ihr Grübler, die ihr, fern verloren, Traumwandelnd irrt auf wüster Bahn — Wacht auf, die Welt ist neugeboren, hier ist ein Bunder, nehmt es an!

Ihr sollt' euch all' des Heiles freuen, Das über euch ergossen ward, Es ist ein inniges Erneuen Im Bild des Frühlings offenbart. Was dürr war, grünt im Wehn der Lüste, Jung wird das Alte sern und nah; Der Odem Gottes sprengt die Grüste — Wacht auf! Der Ostertag ist da! Emanuel Geibel.

### 458.

Du bist bie Auferstehung und das Leben, Und beine Wege endigen im Licht! Du, für die Sünde in den Tod gegeben, Du, Heiliger, siehst die Berwesung nicht. Der Fels muß wanken und die Erde beben, Benn deine Hand des Grabes Riegel bricht — Den schweren Traum des Todes von sich stößet, Und in sich selbst die ganze Belt erlöset.

Du warst allein in beines Grabes Tiefen, Rein Blid hat bein Erwachen angeschaut; Als Gottes Worte dich ins Leben riefen, Bernahm kein Ohr ben selgen Geisterlaut. Doch nur die Menschen, nicht die Engel schliefen, Die mit der Fülle beiner Kraft vertraut, So wie nur Engel der Verklärung warten, Auf beine Rückfehr in das Leben harrten.

Und du erscheinst auf der erlösten Erde! Derselbe Christus, der gestorben war, Steust du in Blid und Stimme und Geberde Dich nun als Wiederauserstandner dar! Der treue hirte beiner kleinen herde, Der Meister beiner trauten Jüngerschar, Der Retter und der Bruder beiner Brüder, Der Freund und der Geliebte bist du wieder.

Der Tod ward Leben. Seine Stacheln stechen Und seine Wunden tödten uns nicht mehr. Wir hören dich den Gruß des Friedens sprechen, Wir wandeln mit dir auf der Welt umher, Wir sehen dich das Brot des Lebens brechen, Als Liebesdenkmal deiner Wiederkehr, Und fühlen unsre Herzen in uns brennen, So oft wir dich an Wort und That erkennen.

Denn siehe, du bist bei uns alle Tage, Bis an das Ende dieser dunkeln Welt! Es ist kein Traum und keine leere Sage, Es ist das Licht, das unsre Nacht erhellt, Der Trost, der sich des Herzens banger Klage, Die Kraft, die sich dem Tod entgegenstellt: Du, der dem Glauben seinen Sieg gegeben, Du bist die Auserstehung und das Leben! Unguste Gräfin Eglofstein.

# Zwischen Ostern und Pfingsten. 459.

Das Grab ift leer! Er ift erstanben, Der schnöb' am Kreuz erwürget ward, Und hat, frei von des Todes Banden, Sich als den Ewgen offenbart! D Wensch, sieh hier die stille Kamm Darin sein Leib gelegen hat: Bergiß nun allen Schmerz und Jamn Und werbe heilger Freuden satt. Plagt dich das eigene Gewissen, Bon Sinai's Donnern aufgeschreckt, Ob sich dein Haupt auf weiche Kissen, Ob es auf harten Pfühl sich streckt: Tritt nur zu jenem Bundergrabe Und lege deine Schuld hinein; Da bleibt sie als des Todes Habe, Doch dein wird Christi Friede sein.

Bard dir die Belt ein Truggebilde, Das Gift dir bot für süßen Bein, Das dich gelockt auf Lustgesilde Und dann dich ließ in Nacht allein: So geh zur edelsten der Grüfte, Aus der dein Heiland siegend bricht; Dort wirst du trinken Lebenslüfte Und schauen neues himmelslicht.

Stört dich des Weltenlaufs Gebrause, Das dumpf durch alle Gassen tönt, Daß oft nach einer stillen Klause Dein mudes herz sich schon gesehnt:

D bu nur einen Tag Entbehrter, Und doch mit Angst und heißem Schmerz! Bist du schon wieder da, Berklärter? Schlägt wieder schon dein wundes Herz? Du stillst Mariens Sehnsuchtsthränen: Du schwebst durch Schloß und Riegel ein, An Friedensgrüß' im Kämmerlein Die Deinen lieblich zu gewöhnen.

Brei gehn und fümmern sich vertraulich Um dich, — gleich bist du selber da, Und malst dich ihnen herzanschaulich Und was am Kreuz durch dich geschah! Sie predgen mit entstammten Seelen: Doch zähmst den Zweisler du allein — Umarmt, genossen willst du sein, Nein Herr und Gott! wem gnügt's Ersählen?

Sieh da, am blütenreichen Strande Des Sees stehst du im Morgenduft, Und Simon fühlt es, wer zu Lande, Bur ernsten Liebesbeicht' ihn ruft. So komm zu jenem Grab, bem öben; Dort bist du ganz für bich allein: Nur Engel werben mit bir reben Und bich mit ihrem Wort erfreun.

Schreckt bich bas Grab, bas tiefe, ftille, Mit seinem Wober, seiner Nacht, Die Stätte, wo auch beine Hülle Wird einstens noch zur Ruh gebracht: So geh zur Gruft des Lebensfürsten; Sie zeugt: Nur eine kleine Zeit Sollst du nach beiner Hülle dürsten, Dann wird sie bein in Ewigkeit!

Das Grab ift leer! Er ift erstanben, Der schnöb' am Kreuz erwürget ward, Und hat aus Nacht und Todesbanden Sich als das Leben offenbart.
Doch welcher Segen, welche Wonne Ward und in seinem Auserstehn:
Es ging ja auf die schönste Sonne, Die nimmermehr kann untergehn!
Gustav Pasig.

460.

Sie sammeln sich zur Friedenshütte Bethanien, Segen zu empfahn: Da steigst du, Sieger! himmelan, \* Und Kriede trieft vom letzten Tritte.

Ihr segensvollen vierzig Tage!
Bu vierzig Jahren werbet mir —
Darin, mein Heiland, jede Klage
Berstumm' im Herzgenuß an dir!
So oft ich Sünderthränen weine,
So ruf und tröst mich namentlich —
Und härm' ich einsam mich um dich,
So brich durch Schlösser und erscheine!

Sind unser zwei vor dir versammelt, So komm und sei der dritte Mann — Ist uns des Glaubens Thor verrammelt, So biet uns deine Bunden an: Früh, abends, nachts, von JahrzuJahren Frag emsiglich der Liebe nach — Denn Lieb' erhält die Herzen wach, Im Frieden einst dir nachzusahren!

#### 461.

Schöne Zeit, wo meines Gottes Erbe Bie ein Garten blüht in vollster Pracht, Bo mir, wie ein glüdlicher Gefährte, Jedes Frühlingskind entgegenlacht!

Schöne Zeit, wo jede Blumenseele Ihre frommen Ofterlieder fingt! Hohe Andacht, wenn aus jeder Rehle Eine Stimme der Begeistrung bringt!

Oftern hinter mir und vor mir Pfingsten, Wie begrenzen sie dies Erdenthal! Da wird's auch dem Greise, wie dem jüngsten Kinde wohl bei solchem Geistesmahl.

Denn da seh' ich aufwärts wie die Jünger, Feiernd meines Heilands himmelfahrt, Und da ift mir alles viel geringer, Bas die Belt mir Großes offenbart.

Heute noch erglüht bei der Erfahrung Höhern Lebens mir das alte Herz; Hätt' ich keine Osterossenbarung, Wär' das nichts, als ein verborgner Schmerz.

Mein' ich boch, es sei'n nur halbe Worte, Die mein Geist vom Geiste Gottes spricht, Wenn der Engel an der Grabespforte Des Erlösers nicht das Siegel bricht.

Oftern leiht dem Pfingsttag seine Strahlen, Und nun tann ich erst mit sichrer Hand Mir die ewgen Lebensbilder malen, Die mein Ahnungsgeist mir zugesandt.

Könnt' ich mich bes Seelenaufschwungs freuen, Wenn auf meiner Lebenstage Ziel, Hätt' ich auch kein Stündlein zu bereuen, Richt ein Strahl aus bessern Welten siel?

Ach, wie matt find ber Begeiftrung Schwingen, Benn fie keine Ofterhoffnung hebt! Könnt' ein Mensch bie Kreuzesnacht burchbringen, hatte fie ber herr nicht überlebt? Meine ftillen, grünen Friedenslauben Bau' ich mir im Oftersonnenschein, Dann erst führet mich mein frommes Glauben In die Hallen der Begeistrung ein. August Mündner.

# Jesu Erscheinungen nach seiner Auferstehung.

**Maria Magdalena.** (30h. 20, 1—18.)

462.

Maria ging zum Grab bes Herrn und weinte. — Ihr Blumen, die ihr dort am Wege steht, Weint ihr nicht mit Warien auch? Es glänzen So seucht ja eure Augen! — O sie kommt, Die Herrlichkeit, die uns die Nacht geraubt.

Wen suchest du, Maria? spricht der Herr. Allein Maria kennt den Herren nicht, Die tiefe Dämmerung verhüllt ihn Den thränendunklen Augen.

Maria! spricht der Herr und seine ganze Liebe Legt er in dieses Wort, wie seine Macht Einmal in jenes Wort für seine Feinde: Ich bin es, den ihr sucht!

Rabbuni! ruft Maria — und die Sonne Der Seligkeit im Wiederschaun des Herrn Geht vor ihr auf und alles in ihr, um sie her Ruft freudetrunken auß: er ift erstanden! —

Herr, wenn ich bich verloren, laß mich früh Und bald bich wie Maria suchen Wit sehnsuchtsvollen Thränen, mit dem ganzen Bahrhaftgen Schmerz, daß ohne dich nichts Und nur mit dir ich alles, alles habe.

Doch wenn du in dem Schmerz mir nahe bift, Und mein getrübtes Auge dich nicht sieht, Dann nenne mich bei Ramen, mache du Mir deine Liebe fühlbar und vernehmlich, Daß ich mit Freuden rusen mag: Du lebst, Wein Herr, und ich auch werde leben. Karl Philipp Johann Spitta. 463.

Wer steht mit sansten Thränen Dort an ber offnen Gruft?
Wen führt so früh bas Sehnen In biese Morgenlust? —
Sie ist's, die Tiesbetrübte,
Sie, die ihn sterben sah:
Und er, ber Bielgeliebte,
In nimmer, nimmer ba.

Wie hat ihr Herz geschlagen, Bis sie zum Garten kam! O saumt nicht, ihr zu sagen, Wer ihn von hinnen nahm! Ein Engel sitt am Grabe Im Strahl bes ewgen Lichts; — Doch wenn ich ihn nicht habe, Hilft mir ein Engel nichts!

Da hat sie sich gewendet Und siehet einen stehn; Bon Thränen fast geblendet, Kann sie nicht helle sehn. — "Hast du ihn weggenommen, Herr, o, so zeig' mir's an, Daß ich zur Stätte kommen Und ihn begraben kann." "Waria!" tönt es wieber, — Das war ber Gärtner nicht! — Anbetend sinkt sie nieber Im selgen Osterlicht! "Rabbuni!" rust sie, "Weister!" — So strömt ihr Herz auf ihn, Und alle Lebensgeister Zum Auserstandnen hin.

D schöne Lebenssonne, Wie sich noch keine hob! D reinste Worgenwonne Boll Liebesbrang und Lob! Wer hat so früh gerungen? Wem ist nach bangem Schmerz Solch heller Strahl gebrungen Ins nachtumwölkte Gerz?

Möcht' er mich also grüßen Zur Morgenbämmerung, Und ich zu seinen Füßen Aufblühen ewig jung! Möcht' ich ihn also haben Im Auserstehungsschein, Der mir so ost begraben Und ferne schien zu sein! Albert Knapp.

### 464.

"Sie haben meinen Herrn hinweggenommen, Und wo sie hingelegt ihn, weiß ich nicht" — So klagt Waria, zu dem Grab gekommen, So klagt das Herz, wenn es im Rampse bricht, Und in dem leeren Grab der weiten Erde Auch nichts gewahrt, was ihm zum Troste werde.

Siehst bu denn nicht das Grab, in dem geborgen Das Weizenkorn, das wunderbare, lag? Mit dessen Aufgang anhub jener Morgen, Der uns gebracht den selgen Erntetag, Des Todes Frucht, den der für uns gestorben, Der bis zum Tod um unser Herz geworben? "Das Weizenkorn muß in die Erde fallen Und sterben, daß es bleibe nicht allein" — Kannst du zum Grabe dieses Herren wallen Und wie verwaist noch bangen Herzens sein? Ist nicht die Erde los der Todesbanden, Die den im Schoße trug, der auferstanden?

D fähft bu boch auf ihr ben Bundergarten, Die Baume, die an Basserbächen stehn, Des Gartners Sande, die der Baume warten, Die Blütenblätter, welche nie vergehn, Das ganze Paradies der Friedensaue, Genest von anderm Thau, als Erbenthaue!

Warum erkennst bu nicht im Gartnerkleibe Den, welcher dich bei deinem Namen kennt, Der dir im Schmerz der Seele steht zur Seite, Zu dir sich beugt und dich sein eigen nennt? Was hindert dich, gestürzt zu seinen Füßen, Ihn als Rabbuni, Meister, herr zu grüßen?

Es thut nur dem sich auf des Gärtners Pforte, Des Blid nicht mehr am Grab des Herzens klebt, Bielmehr sich einsenkt in die Lebensworte Des, der durchs Wort in unsern Herzen lebt, Und der den Reben, die ums Wort sich ranken, Der treue Gärtner bleibt ohn' alles Wanken.

Dies Wort begieße du mit beinen Thränen, Dann sprießt es auf zu hundertfältger Frucht, Und stillt mit wunderbarer Wacht das Sehnen Des, der im Wort den Auserstandnen sucht; Bist, wie Waria, du vom Wort bezwungen, Hältst du nicht ihn — er hält dich selbst umschlungen. Adolf von Harleß.

465.

Was weinest bu? O süßer Oftergruß, O selige Warie Wagdalene! Dies Wort erquidt gleich einer Wutter Ruß Und füßt vom Auge jede bittre Thräne; Auch mir, wie dir tönt's heute sestlich zu: Was weinest du? Bas weinest bu? So säuselt's in der Luft Nach Binters Frost an diesem Frühlingsmorgen, Der Fluren Grün, der Blüten süßer Duft, Der Sonne Glanz verscheucht die bangen Sorgen, Die Lerche singt's, die Quelle rauscht dir's zu: Bas weinest du?

Bas weinest du? Aus Thränen schau empor, Kennst du ihn nicht, den milben Himmelsgärtner, Der unsichtbar durch diesen Blumenstor Hinwallt, des ewgen Paradieses Pförtner? Er ruft auch dir, verschmachtet Röslein, zu: Bas weinest du?

Was weinest du? Weinst du um deinen Herrn, hat ihn die Welt, die falsche, dir genommen? O blick nur auf, er ist dir ja nicht fern, Aus Grabesnacht ist er uns wiederkommen, Trot Schloß und Riegel steht er da im Nu: Was weinest du?

Bas weinest du? Beinst ob dem Grimm der Belt? O sieh, auch ihm hat sie das Grab versiegelt Und ihre Hüter an die Thür gestellt, Und doch allmächtig hat er aufgeriegelt. Glaubst du denn nicht, daß Gott noch Bunder thu'? Bas weinest du?

Was weinest du? Weinst du um deine Schuld? Ist das der Stein, der deine Seele schrecket? O sieh, in seinem Aug' ist lauter Huld, In seinem Grab liegt unsre Schuld bedecket; Das zagende Gewissen hat nun Ruh': Was weinest du?

Was weinest du? Weinst du um Erbennoth, Weil über dir die Trühsalswolke dunkelt? O siehe, wie das Ostermorgenroth So hell auf den Charfreitagabend sunkelt! Drum dulde, bete, glaube, hoff auch du: Was weinest du?

Was weinest du? Weinst um ein theures Grab? Such, was unsterblich, nicht im Aschenhügel, Rur Erde war's, was man der Erde gab, Der Geist aus Gott schwang himmelan die Flügel; Einst sprengt der Herr die morsche Todtenruh': Was weinest du?

Was weinest bu? Wird bir die Zeit zu lang? Sehnst du dich heim nach sauren Pilgerjahren? O siehe, dir zu seligem Empfang Ift schon dein Herr zum Bater aufgesahren; Bald legst du ab den staubgen Erdenschuh: Was weinest du?

Bas weinest du? Ja, Herr, ein Tröpstein Trost Kannst du in jeden Trübsalsbecher mischen; Eß' ich auch hier noch manchmal Thränenkost, Dort willst vom Aug' du alle Thränen wischen; Dann rauschen mir die Engelsharsen zu: Bas weinest du?

Karl Berof.

Die Jünger von Emmaus. (Lutas 24, 13-35.)

466.

Des Grabes Riegel waren schon zerbrochen, Bernichtet lag der Hölle dunkle Macht, Dem Tobe war sein Urtheil kühn gesprochen, Erstanden schon der Herr in Siegespracht; Da gingen, tief im Schmerz verloren, Zwei Jünger nach dem nahen Emmaus; Entstohn Jerusalems bestedten Thoren, Ergoß sich milber ihrer Thränen Fluß.

So grauenvoll vor ihres Geistes Bliden Stand noch das Kreuz, an dem ihr Weister starb; Sie sahn der Qualen Centnerlasten brüden Den, welcher um das heil der Menschen warb; Und die Erinnrung an des Weisters Plagen Berdunkelte rings um sie her die Welt, Wit ihnen wollt' kein herz den Kummer tragen, In ihre Nacht kein sanstes Trostlicht fällt!

Da naht ben Jungern sich mit leisen Tritten Ein Fremdling, fragend, was sie so betrübt? — "Ach, weißt du nicht, wie schwer der Herr gelitten, — Antworten sie — er, der uns treu geliebt? Der allen Menschen half in ihren Röthen, Der uns vom fremben Joch befreien sollt': Den ließen unfre Hohenpriester töbten, Beil er so rein bas Gute nur gewollt!"

"Dann haben uns erschredt ber Frauen Worte, Sie eilten früh zur Gruft, in der er schlief; Doch offen fanden sie des Grabes Pforte, Ein Engel ihnen draus entgegenrief: ""Wen suchet ihr? Der Herr ift auferstanden!"" Boll Furcht die Frauen von dem Grabe stohn; Auch Jünger eilten hin zur Gruft und fanden Den Heiland nicht. — Wir fürchten Trug und Hohn!"

""D,"" sprach ber Herr, ben nicht die Jünger kannten, ""Bie ist versinstert euer träges Herz! Bas die Propheten einst der Belt bekannten, Das ist erfüllt: Er trug der Sünde Schmerz! Daß ihr theilhaftig würdet jener Freuden, Entäußert er sich seiner Herrlichkeit; Drum freuet, freuet euch des Heilands Leiden, Durch sie seib ihr erlöst für alle Zeit.""

Bur Herberg' waren sie indes gekommen, Berlassen wollte sie der Frembling nun; Da sprachen sie: "Der Tag ist nun verglommen, Bleib bei uns, um vom Wege auszuruhn!" — Der Herr gewährt der Jünger traute Bitte; Sie sehen sich mit ihm zum Abendmahl; Er nimmt das Brot, dankt, bricht's nach seiner Sitte; Drauf glänzt sein Haupt, verklärt wie Sonnenstrahl.

Die Jünger sinken voll Erstaunen nieder:
"Es ist der Herr!" — so stammeln sie entzückt;
Umschlingen will ihr Arm des Heilands Glieder; —
Doch ihren Augen ist er schnell entrückt. —
"Der Heiland ist wahrhaftig auferstanden!"
So eilen sie zurück, von Freud' entbrannt,
Und wo ein treues Jüngerpaar sie sanden,
Da machten sie den Sieg des Herrn bekannt.

Bas fühlst du, Herz? Ach, bebst du nicht vor Freuden? Erkennst du in den Jüngern nicht dein Bild? — Gebenke nur, wie in den bängsten Leiden Dir oft der Herr erschien, so hilfreich, mild! Du hieltest bich so oft von Gott verlassen, Dein Schmerz verdunkelte des Glaubens Blid: Den Ausgang konnte dein Berstand nicht fassen, Der Freund, an Hilfe schwach, trat selbst zurud.

Da sprach der Herr zu dem verzagten Herzen; D du Kleinmüthiger, was zweiselst du? Glaubst du, ich wisse nicht von deinen Schmerzen? — Komm, solge mir, ich bringe dich zur Ruh'! — Die Racht ward Licht! — Du sankst zu seinen Füßen, Mit Freudenthränen hieltst du ihn umfaßt; Des himmels Ströme sahst du auf dich sließen, Enthoben warst du deiner schweren Last.

E. Chr. G. Langbeder.

### 467.

Es geht, die Brust voll bittrer Schmerzen, Das Jüngerpaar gen Emmaus; Da naht mit ernstem Liebesgruß Der Herr — wie brennen doch die Herzen Der Jünger, als der Heiland spricht! Und bennoch kennen sie ihn nicht.

So wandelt mancher durch das Leben, Der Sehnsucht Schmerz in seiner Bruft, Und wird sich bessen nicht bewußt; Der einzig seine Schmerzen heben, Der schenken kann, was ihm gebricht, Den einzaen Tröster kennt er nicht.

Doch auch an seines Lebens Pforte, An seiner Wiege stand er da, Und tritt allüberall ihm nah' Mit seinem Trost und seinem Worte, Bleibt bei ihm, bis es Abend wird, Bis in den Tod ber gute Hirt!

Abend will es werben, Herr, Und die Schatten werben länger, Und der Seele wird es schwer, Immer drückender und bänger; Bleibe du bei uns! und Licht Schenkt uns neu bein Angesicht.

ř

O breimal feliges Entzüden, Da wir zuerst den Herrn erkannt! Die alte Finsternis entschwand, Es ward so hell vor unsern Bliden, Bir wußten nicht, wie uns geschehn — Wir hatten unsern Herrn gesehn!

Wohl hatten wir von ihm vernommen, Wer hatt' und nicht von ihm gelehrt? Und boch, — ob wir von ihm gehört, In unser Herz war's nicht gekommen, Das Evangelium vom Herrn, Ach! unser Oftern war noch fern!

Run theilen wir die Lobgefänge Und rufen jubelnd: "Jesus lebt!" Und nie geahnte Wonne hebt Das selge Herz, und Himmelsklänge Bon der Berklärten selgem Chor Berühren hier schon unser Ohr. Udolf Moraht.

468.

Abend wirb's; ber Lieber Schwung Matter stets, ber bich verfündet. Mächten ber Verfinsterung Werben Opfer angezündet. Bleibe, Herr, bei uns! und Licht Schenkt uns neu bein Angesicht. Abend wird's; so viele sind, Die Geleit mir treu gegeben, Schon hinüber; und geschwind Ift bahin mein Rest von Leben. Bleibe du, bein Angesicht Schenkt uns Leben neu und Licht.

Abend wird's, und über mich Kömmt bas Heimweh der Gefangnen; Weine Seele sehnet sich Rach ben theuren Heimgegangnen. Bleibe du, o herr, bei mir, Die bir starben, leben bir.

Abend wird es und hervor Nächtliche Gewalten gehen, Zieht es uns so mehr empor In das Lichtreich; und wir slehen: Bleibe, Herr! dein Angesicht Schenkt uns Leben neu und Licht. Ubraham Emanuel Fröhlich.

### Die Jünger ohne und mit Thomas. (Joh. 20, 19—29.)

469.

Entfesselt von des Todes Banden Ist Jesus Christus auserstanden Und freudig hebt der Jünger Chor Das tief gesenkte Haupt empor. Er hat dem Kreise seiner Frommen Des Anschauns Seligkeit gewährt; Sie haben seinen Laut vernommen Und seinen Friedesgruß gehört.

Die Freude glänzt in allen Bliden; hoch schlägt die Brust, die Brüder brüden Den Freund, den Frembling an das Herz; Berblutet ist der Trennung Schmerz.
"Er lebt!" — so tönt's von allen Bun-

"Er lebt, bes Baters heilger Sohn! Er hat der Welt das Heil errungen, Und unvergänglich ist sein Lohn!"

Doch als vereint zum Sabbathmahle Den Herrn sie sahn im stillen Saale, Fehlt Thomas; bang und hoffnungsleer Jrrt er am Delberg scheu umher. Was auch die Schwestern ihm verkünden, Was auch der Brüber Mund beschwört, Er saßt es nicht, will's nicht ergründen; Es dünkt ihm Wahn, der sie bethört.

"Romm, — ruft Johannes — tomm, bu Treuer! Du fehltest bei bes Sabbaths Feier; Bielleicht kehrt mit bes Abends Schein Der Auferstandne wieder ein." — ""Ich solge — doch warum euch stören? Faß' ich nicht die durchbohrte Hand — Laßt mich ihn sehn, laßt mich ihn hören —

Doch glaub' ich nicht, bag er erftanb!""

Er wankt, ihm beben alle Glieber; Er sieht die Schwestern kaum und Brüber; Das abgehärmte Angesicht Wird blasser in dem Dämmerlicht. Berschüchtert steht er nur von ferne, Das Haupt in seine Hand geneigt. Am himmel leuchten schon die Sterne Der herr verzieht — und alles schweigt

Und wie die Kerzen niederbrennen, Will schon der Kreis sich weinend trenne Er. Die Mitternacht ist nah. — Doch sie ! Es tönt wie serne Welodie. — Da steht im hochgewölbten Saale Der Göttliche, und "Friede" tönt Sein Mund; von seines Auges Strahle Wird alles glänzend und verschönt.

Der Wonne selge Thränen sließen, Sie sinken hin zu seinen Füßen, Sie küssen seines Kleides Saum; Doch Thomas — er gewahrt es kaum. Da ruft der Herr mit sanstem Lante: "Bo fäumt mein trauter Jünger boch? "Der sonst so liebend mir vertraute, "Bo ist mein Thomas? — Säumt er noch?"

Und wie der himmelslaut erklungen, hat neues Leben ihn durchdrungen: Er rafft sich auf, blidt himmelwärts, Und fällt dem Mittler an das herz. Da spricht der herr: "Sieh meine Wunden

Und faffe die burchbohrte Sand.

Bis bu ber Nägel Mal gefunden , Und bie burchftochne Bruft erfannt."

Laß, Thomas, laß die Zweifel schwinden, Du wirst die Ruhe wiedersinden. — Doch selig, wenn sie, nie geraubt, Das Herz erquickt, wer kindlich glaubt!— Und Thomas sinkt verstummend nieder; Dann rust er laut: "Mein Herr! Wein

Und reiht sich fröhlich an die Brüder Und ist getreu bis in den Tod. Angust Hermann Niemeyer.

### **470**.

Rehr bei uns ein, herr Jesu Christ, Tritt ein, da beine Wohnung ist, Rit deinem sansten Schritte! Den Friedensgruß auf heilgem Wund, Tritt ein in unsre Witte!

Du grüßest: "Friede sei mit euch!" Und ladest in dein Friedensreich Die Christen aller Orten; Du grüßest uns auch, Friedensfürst, Pit sanften Liebesworten. D liebes Chriftenherz, vernimm Des Meisters liebevolle Stimm' In seligem Entzüden; Sie ruft dir zu: nicht haß und Streit, Nur Friede kann beglüden.

Mein hoher herr, sprich auch zu mir Dein schönes: "Friede sei mit dir!" Auf daß ich göttlich handle, Des Friedens himmel in der Brust Den Pfad des Lebens wandle. Karl Georai.

### 471.

Selig sind die, die nicht schauen Urb doch glauben — sagt das Wort; Glaubend sollen wir vertrauen, Elauben hier und schauen dort.

Art den Glauben ist gebunden Die Berheißung und der Lohn: Ber im Glauben treu befunden, Steht dereinst vor Gottes Thron.

Slaubend, trauend find gezogen Fern die Bögel übers Meer, Sind ins fremde Land gestogen, Kommen treu dann wieder ber. Nur bes Menschenherzens Glaube Ift so wankend und so klein; Mühsam sucht er Heil im Staube, Eigne Wege schlägt er ein.

Möchte selbst sein Schicksal bauen, Folgen seinem tropgen Sinn, Seiner Klugheit sich vertrauen, Bis, was er gebaut, bahin.

Ach, nach Glauben laß mich ringen Mit des schwachen Herzens Kraft: Hilf, o Herr, der das Bollbringen Zu dem Wenschenwillen schafft. Wernine Zimmermann. **Die Jünger am See Liberias.** (Joh. 21, 1—19.) 472.

Es ift ber Herr! hört ihr bas Glaubenswort Bom See Genezareth? O sprecht es nach, baß es von Ort zu Ort Durch alle Lande geht: Ihr müßt ihn doch den Herren nennen Und alle Welt soll's noch bekennen: Es ift ber Herr!

Es ist der Herr! kein Segen ohne ihn,
Soviel ihr sorgt und wacht!
Ich warf das Net, umsonst war mein Bemühn Die lange, bange Nacht;
Bom Abend weint' ich bis zum Morgen Und schaffte nichts mit meinen Sorgen;
Es ist der Herr!

Es ift ber Herr! wahrhaft ist sein Gesetz Und selig sein Gebot; Bur Rechten warf ich auf sein Wort mein Netz, Und aus war alle Noth; So selig führt auf Erden keiner, So königlich belohnt nur einer: Es ist der Herr!

Es ist ber Herr! schon lange steht er ba, Doch wähnt' ich, er sei fern, Nacht war's in mir, mein trübes Auge sah Noch nicht ben Worgenstern. Gottlob, nun hat es ausgebunkelt, Der Glaube glüht, die Sonne sunkelt: Es ist ber Berr!

Es ift ber Herr! Johannes hat's gesehn; D ebler Glaubensfund! Der sanfte Geist vernimmt ber Gnade Wehn Im stillen Herzensgrund; O such auch du im stillen Grunde, Dann tönt auch dir die frohe Kunde: Es ist ber Herr!

Es ift ber Herr! Ins Meer wirft Simon sich; O schöne Liebesglut! Hinweg, mein Gott, was trennet mich und bich, Hinan burch Glut und Flut! Mit Freuden geh' ich durch die Wogen, Ich weiß ja den, der mich gezogen: Es ist der Herr!

Es ift ber Herr! Die anbern folgen nach: O frommer Herzenszug! Die stille Treue folget allgemach Dem ersten Liebesflug; Gilt's auch noch manche Ruberschläge, Getrost, wir sind auf rechtem Wege: Es ist ber Herr!

Es ist ber Herr! so kommet nun herbei Und setzet euch zum Mahl; Er speiset euch mit Gnaden mancherlei; Heran von Berg und Thal! O lieblich sind des Heilands Feste Und hochgesegnet seine Gäste: Es ist der Herr!

Es ist der Herr! nun fragt man ihn nicht mehr: Wer bist, was schaffest du? Was er auch thut, es ist doch immer er, Drin hat der Glaube Ruh'; Ob er uns züchtigt oder segnet, Im Sonnenschein, im Sturm begegnet: Es ist der Herr!

Karl Berof.

#### 473.

Wenn bich bein Heiland fragt: Haft bu mich lieb? Wird nicht bein Herz verzagt, Dein Auge trüb?

Gabst bu bein Leben ganz In seine Wacht, Im Freudensonnenglanz, In Leidensnacht?

Und gingft bu fort und fort Auf seiner Bahn, Haft bu nach seinem Wort Dein Werk gethan? Haft bu mit Armen gern Dein Brot getheilt, Bift Frrenden als Stern Borangeeilt?

Saft bu ihn frei befannt Bor aller Belt, Dich, wo fein Banner fland, Bum Rampf geftellt?

Und haft bu nie gebebt Bor Kreuz und Tod, Und muthig das erstrebt, Was einzig noth? Nur wenn du das geübt Bon Anbeginn, Haft du den Herrn geliebt Nach seinem Sinn. Wirb nicht bein herz verzagt, Dein Auge trüb, Wenn dich bein Heiland fragt: Haft du mich lieb? Julius Sturm.

### 474.

Wenn mir, umrauscht vom Strom des Lebens, Dein Bild erblaßt, du sanfter hirt, Wenn ich, erfaßt vom Drang des Strebens, Auf ferne Bahnen mich verirrt: — Dann fragst du nicht, was fort mich trieb, Du fragst nur sanst: Haft du mich lieb?

Wenn ich in bangen Todesschauern Bor einem offnem Grabe steh', Und kaum vermag zu überdauern Der Trennung herzzerreißend Weh, Wir's scheint, als ob kein herz mir blieb, — Dann fragst du leis: Hast du mich lieb?

Wenn mir ber Zweifel naht, ber schlimme, Der alle Hoffnung mir verneint, Wenn mir verstummt bie innre Stimme, Wenn mir tein Stern von oben scheint, — Mein Herze gleicht dem leeren Sieb, — Dann fragst du ernst: Haft du mich lieb?

Wenn oft aus bunklem Herzensgrunde — Mir selber unbegreislich — steigt Ein finstrer Geist, der sich im Bunde Mit jeder schlimmen Neigung zeigt, Wenn mir erwacht der Sünde Trieb, Klingt's wie von sern: Hast du mich lieb?

Dann bricht ber Tag mir an aufs neue, Dann steigt bas Kreuz vor mir empor, Und nach dem Thränenbild der Reue Wird's in mir klarer, wie zuvor; Dann sprech' ich traurig: herr, vergib, Du weißt, daß ich in Schwachbeit lieb'!

Ja, wer bich könnte fest ergreisen, Dich, bes Bollsommnen Ibeal, Die heilge Liebe würd' ihm reisen An beiner Liebe Sonnenstrahl. Du, den ans Kreuz die Liebe trieb, Du fragst mit Recht: Haft du mich lieb? Couise von Plönnies.

Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach:

Darum gehet hin und lehret alle Böller und taufet sie im Ramen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes. (Watth. 28, 19.)

475.

Seiner Bater Land verlassen; — Gott, es ist ein schweres Wort! In die weite Ferne ziehen, Heimatklos von Ort zu Ort.

Sich von allen Lieben trennen, Denen Gott bich zugesellt; All' die theuren Bande lösen, Wandern in die fremde Welt.

Rannft bu hier boch fürber wirten, Auch im Dienft bes herren ftehn! Barum benn ben Rampf ermählen, Beit vom Baterhause gehn?

"Weg vom Baterhause!" sagst bu? "Ueberall ist Baterhaus! Könnt' ich rechte Liebe haben, Und mich trieb es nicht hinaus?" —

"Wo ist heimat? — Was ist Liebe, Welche nicht dem Herrn erglüht? Und wie kann das Liebe heißen, Was mich nicht zu Brübern zieht, Die im finstern Todesschatten, Ohne Botschaft von dem Heil, Bahnen ihrem Gott zu bienen, Täglich häufend Gräul auf Gräul?"

"Mit bem Gotteswort in Hanben, Wit dem Segen, mit bem Licht Ruß ich zu den Armen wandern Und mich halt bie Heimat nicht!" —

""Geht hinaus in weite Fernen,""
So erging bes Herrn Gebot,
""Lehrt und predigt, tauft die
Heiden
Und gebenkt nicht eigner
Roth!""

""Weinen Frieden follt ihr haben, Auch den Tröfter fend' ich euch!""— "Diefer Geist der Kraft und Wahrheit Gibt uns Muth und Kraft zugleich." Eulglia Merr.

# Und fiehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Belt Ende.

(Matth. 28, 20.)

476.

O Bort voll Troft und Seligfeit Aus meines Herren Munde: "Ich bleibe bei euch allezeit Bis zu der letten Stunde!" Bie reich entzückt, Bie hoch erquickt Bernimmt dies mein Gemüthe! Er ist mir nah, Den ich nicht sah, Und dem ich bennoch glühte.

Ja, mit uns wandelt er hinab, Ein helfender Begleiter, In Bilgermühen unser Stab, In Nöthen unser Streiter, Was uns gebricht, Entgeht ihm nicht; Er reicht aus seiner Fülle. Er hilft und schafft Uns Trost und Kraft, Erhadne Ruh' und Stille.

Wie oft war unser Herz entbrannt, Wenn er auf unserm Wege So tröstend sprach vom Heimatland, Vom schmalen Himmelästege, Vom Wiedersehn Auf lichten Höhn, Vom Baterhause broben, Vom Siegeskranz Des besserr Lands, Den er uns ausgehoben.

Bie oft erfannten wir ihn icon Beim Brechen feines Brotes! Bor uns ftanb bann bes Menichen Sohn Beim Dentmal feines Tobes Boll heilger Glut, Boll Lieb' und Muth; Wie in der Nacht der Leiden Sprach er liebreich: "Ich sterb' für euch! Richts soll uns jemals scheiden!"

Wie oft ergriff uns schon sein Arm, Wenn wir am Abgrund wankten, Zu eignem Schmerz, zum Bruderharm In unsrer Treue schwankten! Sein Wort, sein Blick Rief uns zurück, Wie Petrus einst zur Reue; Und himmelan Ging nun die Bahn Durch unsers Retters Treue!

O bleibe bei uns, bis ber Tag Zum Untergang sich neiget, Du Seelenfreund, der tausendsach Uns Wohlthun schon erzeiget! Du Trost in Noth, Du Heil von Gott Für jede Herzenswunde! O laß dich schaun Ind bis zur Scheibestunde!

Auch bann, auch bann verlaß uns nicht, Reich uns die letzte Labung,
Der Hoffnung Stärkung, Troft und Licht.
Aus himmlischer Begabung!
Richt unsern Blick
Aufs Heimatglück
Und himmlische Kleinobe!
D Lebensstern
Bon Gott dem Herrn,
Berlaß uns nicht im Tode!
Karl Hengstenberg.

### 477.

Ja, sei nur bu mir innig nah, Du süßer Heit ber kleinen Herbe! Bas immer Leibes mir geschah: Bor bir zerstiebt die Nacht ber Erbe. Nimm du nur traulich mich ans Herz, Bo ich betrübt, wo ich alleine: O süßes Beh, o selger Schmerz, Den ich an beiner Brust verweine!

O laß, zerschlug aus Wettergraun Ein Blit mein Alles mir in Scheiter, Dein holbes Bilb mich nur erschaun, Und nichts, Herr, nichts begehr' ich weiter. Sprich du nur freundlich beinen Gruß, Bernehm' ich weiter bann auch keinen, Und geht durch Büften auch mein Fuß: Wein Herz ift selig dann an beinem!

Ob bu mir ferne ober nah,
Ob ich bich spüre, ob vermisse;
Ob ich bein Auge zürnen sah,
Ob ich in beiner Hulb mich wisse:
Das ist's, um was sich Tag und Nacht
All' mein Gebenten still ergehet;
Du bist die Sonne, die mir lacht.
Nacht ist's, wo mir bein Bilb verwehet!
Friedr. Wilhelm Krummacher.

### Schluß der Ofterzeit.

### Seliges Schauen.

478.

baß ich hatte mitempfunden e Freude, als der Engel kam, d nun die Bruft, wie losgebunden, froh und frei das Wort vernahm: hr sucht im Grabe Jesum Chrift, r nun vom Tod erstanden ift?"

daß ich hätte mitvernommen,

jcwergebeugt am Felsenrand
gang allein, so tief beklommen

Die trauernbe Maria ftand, Und Jesus rief ihr freundlich zu: "Ben suchest bu, was weinest bu?"

O baß ich ware mitgegangen Den stillen Weg nach Emmaus, Wo gleich von himmlischem Berlangen Das Herz entbrennt beim ersten Gruß, Und weiter, wie der Tag sich neigt, Beim Abendmahl der Herr sich zeigt, O baß ich hätte miterfahren, Als bort die Jünger sorgenschwer In dunkler Racht beisammen waren, Und hatten keinen Tröster mehr, Und nun ertönte freudenreich Sein Gruß: "Der Friede sei mit euch!"

O baß ich hätte mitgestanden, Als ihn umschloß die treue Schar Und Mal und Wunden wiedersanden, Sein Bilb, so wie's im Herzen war, Und Thomas rief voll Heilsbegier: "Mein Herr und Gott, ich glaube dir!"

Welch ein Gefühl muß die durchbeben, Die ihren Herrn so treu beweint, Wenn, himmelan ihr Herz zu heben, Den Treuen solcher Trost erscheint! — Geduld, einst fällt dein Auge zu, Dann, gläubge Seele, schauft auch du!
Johann Friedrich Möller.

Christus ist zur Rechten Gottes in den Simmel gefahren, und sind ihm unterthan die Engel, die Gewaltigen und die Kräfte.

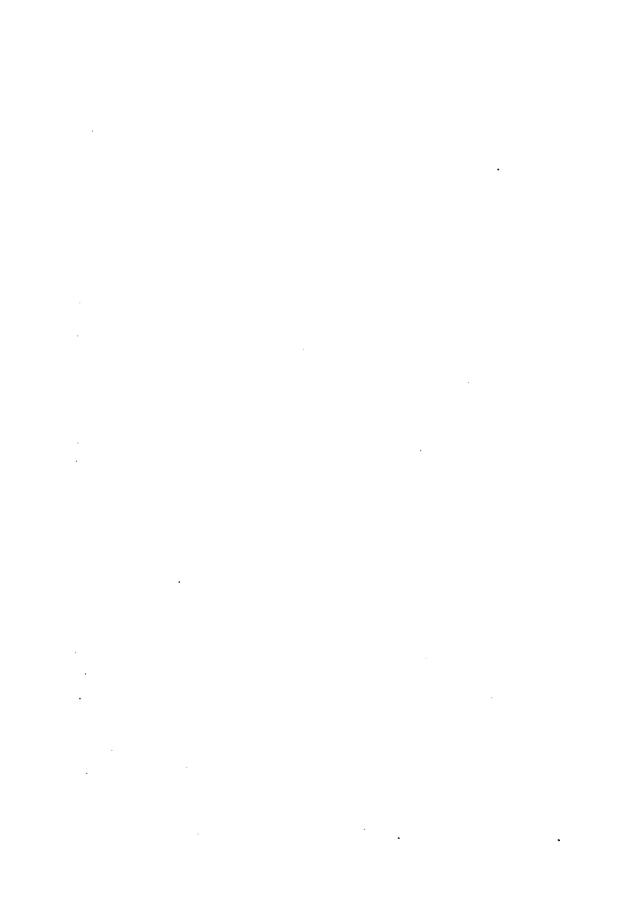

# Christi Himmelfahrt.

(Lufas 24, 50-52,)

479.

Bie seftlich steigt ins helle Himmelblau Mein Delberg heut in goldnen Lichtes Fülle! Noch streift kein Fuß vom Gras den frühen Thau, Noch stört kein Ton die heilge Worgenstille; Jerusalem liegt noch im Dämmergrau, Wein Delberg nur durchbricht die Rebelhülle, Wein Delberg strahlt; er wird dem Wenschensohn Die Staffel heut zu seinem Königsthron.

Ist bas ber Berg, wo jüngst so bange Alagen Der Nachtwind seufzend himmelan geweht? Ist bas ber Wann voll Bittern und voll Bagen, Der bort herniederblidt voll Wajestät? Ist bas die Herde, jüngst vom Sturm verschlagen, Die sessich hier im Areis versammelt steht? Ia hier, wo er im Todesstaub gerungen, hier wird ihm nun der Siegeskranz geschlungen.

Noch einen Blid! — ba liegt Jerusalem, hier Golgatha, wo er am Kreuz gehangen, Dort im Gebirg' sein trautes Bethlehem, Wo seine Erbenwallsahrt angefangen, Und dort mit seiner Berge Diadem Der See, an dem er segnend oft gegangen; Noch einmal grüßet himmlisch ernst und mild Sein göttlich Aug' das heimische Gesild.

O selig Land — ber weite Weltkreis neibet, Was du auf beinen Fluren durstest schaun! Beglückes Bolk, das solch ein Hirt geweidet Wit sanstem Stab auf immergrünen Au'n! Wo solch ein Freund mir lebt und liebt und leidet, Da ist gut sein, da möcht' ich Hütten baun! Ihr hattet ihn — was gabt ihr ihm zum Lohne? Ein Kreuzesholz und eine Dornenkrone!

Ÿ

Und schwingt er nicht sich zurnend himmelan. 280 Engel icon die Sarfen für ihn ftimmen? Und ftößt er nicht ber Erbe leichten Rahn Beit hinter fich in beiligem Ergrimmen, Daf er im öben Beltenocean. Ein moriches Brad, in Ewigfeit mag ichwimmen? Rein, Fürft ber Liebe, Segnen mar bein Lauf, Und fegnend noch fährft bu gum Bater auf!

Du fleine Schar, fint in die Rnie gur Erbe, Sein Auge grußt noch einmal Mann um Mann: "Simon Johanna, weibe meine Berbe, Du bleibe, bis ich tomme, mein Johann, Natobus bu. zeug unterm Benterichwerte. Bie meinen Relch mein Junger trinten fann! 3ch fenbe euch, geht bin, für mich zu ftreiten, Beim Bater will ich euch bas Saus bereiten."

"Beht bin und predigt aller Creatur, Geht bin in alle Belt von biefem Sugel, Durchwandert jebe grune Erbenflur, Durchichiffet jeben blauen Meeresipiegel. Durch Buften wallt, wo feines Fußtritts Spur, Durch Felfen brecht und fprengt granitne Riegel, Und raftet nicht, bis preisend alle Welt Mein Scepter füßt und mir gu Füßen fällt."

Die Bolfe' fintt, in ehrfurchtsvollem Grauen Berhüllen fie geblendet ihren Blid: Sie beten an, und wie fie aufwarts ichauen, -Der herr ift fort und fehret nicht gurud; Bie iene Silberwolfe bort im Blauen. Rieht himmelmarts, o Belt, bein Troft und Blud; Er ift babeim, bie Engelharfen tonen, Sie aber febn ihm nach in beigen Thranen.

Bas icaut ibr nach? ibr follt ibn wieberfebn. Bie er gen Simmel heute warb entnommen; Bas weinet ihr? ihr follt nicht Baifen gehn, Er hat's gesagt, ein Trofter foll euch tommen; Bas weilet ihr auf ben verlaffnen bohn? Rach Salem geht, ba harren fein bie Frommen Und bliden himmelan in Luft und Bein; Denn wo ber Berr, foll auch ber Diener fein.

Karl Berof.

### 480.

t fährest auf! — Wer fährt dir nach, enn ihm sein Herz im Tode brach, inn ewgen Heiligthume?
rr! niemand fährt empor mit dir, wer dein Eigenthum ward hier t deines Namens Auhme.
rthin trägt ihn in Berdienen, kein Berfühnen, was deine, herpriester der Gemeine!

u fährest auf! — Wie lange Zeit lieb in ber Sünden Dunkelheit der himmel uns verschlossen! du erst haft ihn uns aufgemacht, lis in ber dunklen Todesnacht dein Sühnungsblut gestossen. Erst seit im Streit du's gewonnen, hat begonnen sicht und Leben; du nur kannst den himmel geben.

)u fährest auf! — Nun bleibt dein Wort, dein Blut, bein Geist uns immersort er neue Lebenssame.
ur neuen Gottescreatur,
um Wandel auf der himmelsspur

Silft einzig uns bein Name. Dein Bort hilft fort Durch die Rächte finftrer Mächte Und ihr Grauen, Daß wir froh gen himmel ichauen.

Du fährest auf! — Wer nun verzagt, hat nie sich recht bei dir verklagt, Roch heil bei dir gefunden.
Wer aber beine Gnade sand, Strebt auf zum obern Baterland, Kraft beiner heilgen Wunden.
Weil er nunmehr Mitgestorben, miterworben, Miterstanden, Miterstanden,

Du fährest auf! — Was unten ist, Das laß, o König Jesus Christ, Uns achten bloß für Schaben; Was droben ist, sei unser Ziel, Wohin dein Geist so oft und viel In Gnaden uns geladen! Zeuch uns, reich uns Deine Rechte; laß die Knechte Kinder werden! Jesu, zeuch uns von der Erben! Heinrich Puchta.

### 481.

Die Erbe hat ihr Schönstes nun gesehen; Des Frühlings ganze Bracht hat sich enthüllet, Mit Blumen, Duft und Sang die Welt gefüllet, Und was geschehen konnte, ist geschehen.

Da ruft die Kirche zu des Delbergs Höhen: Berheißung und Erlösung ist erfüllet! Der aller Zeiten Sehnsuchtsweh gestillet, — Bollendet will er nun von hinnen gehen!

Du Frühling der erstarrten Menschenherzen, Du scheidest, Sieger über Todesschmerzen, Bon deinem Eigenthum, den irbichen Auen? D wenn bas Göttliche, hier taum vollenbet, Alsbald entschwebend, himmelwärts sich wendet: Ber möchte noch hinieben hütten bauen? Cäcilie Teller.

482.

Bieh uns bir nach, o Saupt, bas feine Glieber In Beit und Ewigkeit nicht laffen kann! Bom Bater kameft bu zu uns hernieber, Bum Bater gehft als Menschensohn bu wieber, Berklärter Beiland! zieh uns himmelan!

Bieh uns bir nach! Uns wird die Welt so enge, So fremd und bange fühlt das Herz sich hier; So einsam schlägt's im dichtesten Gedränge, Der Erde Beisen sind ihm fremde Klänge — D zieh, verklärter Heiland, uns zu dir!

Du ziehft uns nach, haft bu uns boch gegeben Bum sichern Zeugnis beines Geistes Pfanb; Du gibst uns hier bes Glaubens selig Leben, Du wirst uns ganz zu dir gen himmel heben, Zum Baterhaus, zum ewgen Baterland!

Du ziehst uns nach! Die Knospe wird zur Blume, Bas du beginnst, das muß vollendet sein. Du führest den, der hier zu deinem Ruhme Dein Priester war in deinem Heiligthume, Ins Allerheiligste dort oben ein!

Udolf Moraht.

483.

Ihr aufgehobnen Segenshände Boll Heil, voll Wunderkraft des Herrn, Ihr wirkt und waltet bis ans Ende, Uns ungesehn, doch niemals fern! Im Segnen seid ihr aufgesahren, Im Segnen kehrt ihr einst zurück, Auch in des Glaubens Zwischenjahren Bleibt ihr der Seele Trost und Glück!

Ihr segnet Chrifti Schar hienieben Mit Freude, die ohn' Ende mährt, Ihr legt in sie den hoben Frieden, Den keine Welt uns sonst beschert; Ja, segnend ruht ihr auf ben Seinen, Dies rührt und stärkt uns bis ans Grab, Und wenn wir Sehnsuchtsthränen weinen, So trodnet bies bie Thränen ab.

Ihr zieht mit Gotteskraft die Herzen Zu ihm und an sein Herz hinauf, Ihr stillt, ihr heilt die Seelenschmerzen, Ihr helft der Schwachheit mächtig auf; Ihr brecht das Leid, das Herzen kettet, Ihr saßt und stärkt des Pilgers Hand, Ihr hebt und tragt und ihr errettet Und führt uns dis ins Baterland.

Karl Bernhard Garve.

484.

u zum himmel aufgefahren furzem Erbenwandeln bift,
) Jesus Christ!
wenn mein Lauf vollendet ist,
zleichfalls zu der Selgen Scharen f mit Kried' und Kreuden fahren!

Und badurch, daß du sie geweihet, Berdoppelt jede Freude sich; Denn ohne dich Ist auch die höchste kummerlich, Und der Genuß, den sie verleihet, Bleibt niemals rein und unbereuet!

arst ein Bilgersmann hienieben, meines Bleibens ist nicht hier. sch folge bir: bu hast broben Wohnung mir et, wo bem Herzen Frieben Kampf und Unruh' ist beschieben! So ziehen Wonnen, ziehen Wehen Nach dir in gleichem Maße hin; Mit heiterm Sinn Und wenn ich tief befümmert bin: Ich seh' dich immer vor mir stehen, Und darf zu dir, dem Freunde gehen!

mich der Erde Feffeln brüden, beift sich mub' und einsam fühlt, lngft in mir wühlt, eiße Stirn tein Lüftchen fühlt: ag ich mich doch bald erquiden, ich hinauf zu dir nur bliden!

Wenn mich die ganze Welt verließe, So lässest du boch nicht von mir; Drum steht auch hier Wein herz und Sinn allein zu dir, Bis ich dereinst im Paradiese Wich ewig selig an dich schließe!

August Gebauer.

485.

u gen himmel aufgefahren, beiligthum ber Sohe wohnft, ben von ber Engel Scharen techten beines Baters thronft, auf bas Auge, baß ich sehe, einem Licht jum Licht erwacht, weiner Liebe selge Rabe heimgang uns erft recht gebracht.

"Ich bleibe bei euch alle Tage Bis an das Ende dieser Welt" — Das ist des Scheibetrostes Sprache, Das Licht, das alles Dunkel hellt; Denn eingeht unsers Heils Berather Trop aller Feinde Macht und Spott "Bu seinem und zu unserm Bater, "Bu seinem und zu unserm Gott."

aller himmel himmel halten ben, ber alle Welt erfüllt; ines Königsmantels Falten immel so wie Erbe hüllt, Beben jenen überflute, eines Kleibes Saum nur rührt, jand ergreift, bie uns zu gute Inabenherrschaft Scepter führt.

Run ift die Herrlichkeit des Sohnes Der Seinen eigne Herrlichkeit; Er halt die Ehren seines Thrones Den Kindern dieser Zeit bereit, So auf zu ihm das Haupt sie heben, Der voll Erbarmen niedersieht, Und alle, die sich ihm ergeben, Zu sich, dem Sohn des Baters zieht.

So gib benn, Herr, daß ich auch lerne, Bas beiner Auffahrt Kraft mir schenkt, Lehr mich vergessen meine Ferne, In beiner Nähe Trost versenkt, Kraft beren bu im Heiligthu Der Herzen, wie des Himmel Und zu des Baters Preis un Als Lebensfürst und König t Udolf von

#### 486.

Des Oelbergs höh' bestrahlt vom Mittagsglanze, Die Jünger broben um den lieben Weister, Er halb gehörend schon dem Reich der Geister, — Das Thal umber geschmudt zum Frühlingskranze;

Und er, ber Meifter, mit erhobnen Sanden, Die Elfe hingesunken ihm zu Füßen, Noch einmal, icheidend, nuß er heut sie grußen, Ein Priefter, ihnen seinen Segen spenden;

Und nun die Wolke, die hinauf ihn träget, Und nun die Elfe, wie sie nach ihm bliden, Wie Engel nahn, mit Trost sie zu erquiden, Wie dann ihr Herz beseligt höher schläget;

Das sind die Bilber, die mir heut begegnen. So scheibet er; bis hin zu seinem Throne Schau' ich ihm nach, dem ewgen Gottessohne; Bon dorther nun er will die Seinen segnen.

Die Wundenmale jest noch in den Händen, Bergist er seines Bolkes nicht hienieden, Im Erdenkampfe beut er himmelsfrieden, Er will auch ihm den Geift, den Tröster senden.

Bwar unfer Beg auch geht burch Leibensnächte, Auch uns führt er an Golgatha vorüber: Er tennt ben Schmerz, ihm bricht fein Herze brüber, Er fühlt verwandt fich unserem Geschlechte.

Einft ruft er uns, wenn unfer Lauf vollenbet, Er holt auch uns hinauf die Wolkenpfade; — Wir warten sein und trauen seiner Gnade, Die Unaussprechliches an uns gewendet. So schall' es in den hütten der Gerechten! Mit Freuden singe man von seinem Siege! Daß keines heut von seinem Lobe schwiege, Ihm alle ihres Dankes Opfer brächten!

Karl Pols.

#### 487.

Lamm, das gelitten, und Löwe, der siegreich gerungen, Blutendes Opfer und Held, der die Hölle bezwungen; Brechendes Herz, Das sich aus irdischem Schmerz Ueber die Himmel geschwungen!

Du haft in schauriger Tiefe bas Höchste vollendet, Gott in die Menschheit gehüllt, daß sein Licht uns nicht blendet. Bürdig bift du, Jauchzt dir die Ewigkeit zu, Preises und Ruhms, der nicht endet!

himmlische Liebe, die Namen der Erde nicht nennen, Fürst deiner Welten, den einst alle Zungen bekennen, Gingest du nicht Selbst in der Sünder Gericht, Sünder entlasten zu können?

Ueber bes Todes umnachteten, graunvollen Klüften Schwangst du die Palme des Sieges in himmlischen Lüften; Wer an dich glaubt, Trägt nun, von Hoffnung umlaubt, Ewiges Leben aus Grüften.

Menschensohn, Heiland, in dem sich das ewge Erbarmen Milbe zu eigen gegeben den schuldigen Armen: Dir an der Brust Darf nun in Leben und Lust Jeder Erstarrte erwarmen.

Mit auch ift suß überwindend bein Aufen ertönet, Herr, auch mein feindliches Herz hat bein Lieben versöhnet: Ja, beine Hand, Bu dem Berirrten gewandt, Hat mich mit Gnade gekrönet. Lobe ben herrn, meine Seele! er hat bir vergeben, Beilt bein Gebrechen, legt in bich ewiges Leben; Frieben im Streit, Bonnen im irbifden Leib Beif bir bein Beiland zu geben.

Soffnung und Glaube und Liebe, fie tragen auf Alugeln Dich in bas Land ber Berheißung, ju emigen Sugeln, Wo beine Wahl Dort in ber Berrlichkeit Strahl Lieb' und Erbarmen befiegeln.

Meta Beufer-Schweizer.

### 488.

Sei uns gegrüßt, bu Berg im Abendgrauen, Den uns ber Tag jum beilgen Berg erhebt! Bei ben Apofteln ftehn wir ba und ichauen, Bie unferm Auge ber Bertlart' entichwebt, Bis wo bie Geifter ihre Sutten bauen, Bis in das Leben, das ber Seraph lebt. Der Friedefürft gelangt gum emgen Frieden: Das Rreug, die Dornenkrone bleibt bienieben.

Sienieben, wo bie finftern Machte wohnen, Bo auch bas Schönfte, taum geformt, gerftiebt: Bo raich die Freude welft gleich Blumentronen, Bo ichnell getrennt wirb, was wir beiß geliebt; Wo wir taum lallen von ben heitern Ronen. Bon welchen uns ber Glaube Runde gibt. D, was bem Geifte bamniernd aufgegangen, Dag wir es burften icon im Licht umfangen!

Wenn jene Wolfe naht als Feuerwagen, Dort, an ber ftillen Pforte meiner Reit. Um mich, gleich meinem Berrn, emporgutragen, Aus Racht und Dammerung, aus Rampf und Streit; Dann werb' ich nicht mehr ferne ftehn und fragen Nach all ber himmelspracht und herrlichkeit. Der Bilgerftab entfaltet fich gur Schwinge, Und ich bin frei vom Drud ber Erbenbinge!

J. D. f. Schottin.

### Christus sitzet zur Rechten Bottes.

489.

Wie herrlich sitzest du bort oben Auf beinem Thron, o Jesus Christ, Wo du, hoch über Feindes Toben, Ein Priester und ein König bist! Unzählbar, wie der Sand am Meere, Stehn Myriaden Engel da, Und bringen dir durch alle Chöre Ein seierndes Hallelujah!

Du schauest hin durch alle Sonnen Allmächtig mit dem Herzscherblick, Und sieh, es strahlen heilge Bonnen Aus allen Welten dir zurück; Denn Seligkeit ist's, dir zu dienen, Ein Bürger deines Reichs zu sein. Seit du als Lamm im Thron erschienen, Sind aller Himmel Himmel dein.

Weitum zerstreuet in Gemeinben Wallt noch bein Herblein durch die Welt; Roch baut der Glaube beinen Freunden Mit Abraham ein Wanderzelt; Doch überblickst du, was dir lebet, Was himmlisch ist mit einem mal, Und deines Geistes Odem webet Fortschaffend durch das Erdenthal.

Bas hier beginnt, ift bort vollenbet; Bor beinem Auge rein und klar Siehst du die Boller schon gewendet Zu beinem himmlischen Altar; Siehst schon ben Bunbestempel offen, Daran wir hier in Armut baun; Siehst schon, indem wir saend hoffen, Die vollste Ernt' auf Gottes Au'n.

D du, vor beffen Feuerbliden Der himmel und bie Erbe flieht, Bebarfft du, herr, ein Schwert zu züden, Dir zu erkämpfen ein Gebiet? Du Lebensquell ber Creaturen, Belch ein Geringes ift es bir, Bu schmüden abgestorbne Fluren Wit ewgen Lebens Frühlingszier!

Belch ein Geringes, Bahn zu brechen, Bo jest ein ungehobner Bann, Bu schaffen, baß an Lebensbächen Das heer ber Bufte trinken kann; Bu walten, daß ben Kampf ber Erbe Roch heut ein Siegestag bescheint, Daß triumphierend eine herbe Um einen hirten sich vereint!

halt uns an beiner hand und gründe Uns fest hinein in dich und tief, Daß unser Mund und herz verkunde, Wir seien bein lebendger Brief, Geschrieben an der heiben Fülle, Des Geistes und der Liebe voll: "Daß jeder Sünder ohne hülle, herr, deine Klarheit schauen soll!"

Albert Knapp.

490.

hoch über Erbe, Welt und Zeit Thronft bu zu Gottes Rechten, Ihm gleich an Racht und herrlichkeit, Zum heile ber Gerechten. Dir ist durch die gegrabne Hand Das Scepter übergeben; Du herrschest über Meer und Land Und über Tob und Leben. Allwaltend schaust bu von bem Thron Auf beine Menschen nieber; Schaust liebend bu, ber liebe Sohn, Auf die erlösten Brüber.

Wie heiter macht mich dieser Blick Zu dir, dem Hocherhöhten! Er gibt mir Licht im Misgeschick Und Trost in allen Nöthen.

Wenn ich zu dir, herr Jesu Christ, Das bange herz erhebe, Dann fühl' ich, daß du wahrlich bist Der Weinstock, ich die Rebe; Dann trint' ich neue Lebenstraft Aus beinen reichen Füllen, Die Sorgen meiner Pilgerschaft Bor bir, mein Gott, zu ftillen.

Wie vor bem Worgenstrahl die Nacht, Muß schnell mein Kummer schwinden, Ich kann in beiner Lieb' und Wacht Ruh', Trost und Frieden finden.

Ein Fels ist mir die Zuversicht, So lang ich hier noch walle: Das Haupt läßt seine Glieder nicht, Pflegt, liebt und schützt sie alle. Heinrich Siegmund Ofwald. Aun er empfangen hat die Verheißung des heiligen Geistes vom Vater, hat er ausgegossen dies, das ihr sehet und höret.



## Die Ausgießung des heiligen Beistes.

(Apostelgeschichte 2.)

491.

Mit ihrem Sternenglanz entslieht bie Nacht. Es weben kühl die jungen Worgenlüfte, Und sie durchwallt das Weer der süßen Düfte, Im Blütenreich zum Fest des Tags erwacht. Die Sonne schwebet durch des Aufgangs Thor, In ihrem Licht erglühn die Tempelzinnen, Und freud-erröthend steigt aus Nebelstor Verusalem, die Keier zu beginnen.

Durch alle Thore strömt bas Bolt herein, Im Festgewand, mit reichgefüllten Händen, Dem Gott ber Saat die Erstlingsfrucht zu spenden Bon seiner Felder fröhlichem Gedeihn. Und alles eilt und sliegt zur Stadt hinaus. — Wie Weeressluten schwillt der Opfrer Wenge, Sie ordnet sich — und zu Jehovas haus Ballt hin der Zug mit fröhlichem Gepränge.

Die Priefter stehn im festlichen Talar, Bom Bolt empfangend die geweihten Brote, Und Opferthiere nahn, bekränzt zum Tode, Das haupt gesenkt und zitternd, dem Altar. Die Flamme kundend wirbelt hoch der Rauch; Sie schlägt empor — das heiligthum erglübet — Der Priester Mund entweht Gebeteshauch, Und alles legt die hand aufs herz und kniet.

In Freundes Haus, dem prächtgen Tempel fern, Bom heimatlichen Bolle wie verloren, Berweilt die Schar, die Chriftus sich erkoren, Einmüthiglich versammelt in dem Herrn. Berhängnisvoll umwebt sie Gottes Rath, Den Tag zu weihn mit hohen Bunderdingen; Im Worgenglanze winkt des Meisters Saat, Auch ihre Erstlingsfrucht dem Fest zu bringen.

Gebankenvolle Still' ift im Gemach, Der Jünger Geist dem Meister nachgezogen; Aur je und dann, der tiefsten Brust entslogen, Durchbebt die Luft der Sehnsucht leises Ach! Doch schöner denn des Mundes Rede, spricht Mit zartem und bedeutungsvollem Regen Der Sinnenden bewegtes Angesicht Bom Gottessohn und seiner Liebe Segen.

Und sieh! da zudt aus blauer Luft ein Strahl. Des Hauses Beste bebt vom dumpsen Brausen. Es wirbelt sich empor, wie Sturmessausen Und blendend Licht erfüllt den hohen Saal. Doch von der Windsbraut hin und her durchschnaubt, Muß bald der helle Wunderglanz sich theilen; Dann wird es still und über jedem Haupt Sieht man ein Flämmchen liebeglühend weilen.

Wie von verborgner Gluten Donnerstoß Der heilige Tiberias erbebet, Und Well' auf Well' empor zum Lichte hebet, Was ewig barg der dunkeln Wasser Schoß: So bebt der Jünger Herz vom Wetterschlag Und von bedeutungsvollen Wunderzeichen, Und was in tiefer Brust noch schlummernd lag, Ringt sich empor — und alle Nächte weichen.

Da sieht ihr Aug', was noch tein Auge sah, Des Menschensohns vollfommne Gottesnähe Und seines Planes Weite, Tief' und höhe Und seiner Schöpfung Leben fern und nah. hernieder strahlt auf sie des Meisters Glanz, Und sie erschaun des eignen Geistes Würde, Das hirtenamt, des Sieges Sternenglanz Nach ihres Werkes wohlgetragner Bürde.

Ihr Herz entbrennt von heißer Liebesglut, Berföhnend Erd' und himmel zu umfangen. Entflohen ift, ein Kindertraum, ihr Bangen, Die Bruft erfüllt mit frohem Glaubensmuth. Und zu dem Glauben ftrömt auch wunderbar Bon oben her die heilge Kraft der Zungen: Da wird das Wort vom Tröfter ihnen klar, Bon höhrer Andacht ihr Gemüth durchdrungen.

Des Wunders Sage wälzt sich fort und fort Bis zu Jerusalems entferntsten hütten, Und alles staunt und kommt mit schnellen Schritten, Um selbst zu schaun, an den geweihten Ort. Das haus, das bald ein heer von Fragern füllt, Durchtönt der Sprachen wildverworrnes Rauschen. Ein Wink der Jünger, — und es ist gestillt, Und rings umher ein odemloses Lauschen.

Da steht ber Helben gottgeweihter Bund Und schaut auf sein Geschlecht mit Wonnebeben, Laut schlägt die Brust — und ihr verklärtes Leben Entwallet rein dem hochberedten Mund. Die Hörer sind erschüttert und entzückt: Ein solches Wort ist ihnen nie verkündet. Des Ewgen Geist hat sie der Welt entrückt — Und Christi Reich ist selsensesten. Aicolaus Ceonhard Heilmann.

#### 492.

Still war der Tag, die Sonne stand So klar an unbestedten Tempelhallen; Die Luft, von Orientes Brand Wie ausgebörrt, ließ matt die Flügel fallen. Ein Häuflein sieh, so Mann als Greis, Auch Frauen kniend; keine Worte hallen, Sie beten leis!

Wo bleibt ber Tröfter, treuer Hort, Den scheidend du verheißen haft ben Deinen? Richt zagen sie; fest steht bein Wort, Doch bang und trübe muß die Zeit wohl scheinen. Die Stunde schleicht, schon vierzig Tag' Und Rächte harrten wir im stillen Weinen Und sehn dir nach!

Da horch! Ein Säuseln hebt sich leicht. Es schwillt und schwillt und steigt wie Sturmes Rauschen. Die Gräser stehen ungebeugt;
Die Palme starr und staunend scheint zu lauschen. Was zittert durch die fromme Schar, Was läßt sie bang' und glühnde Blick tauschen? Schaut auf! Nehmt's wahr!

Er ift's, er ift's! Die Flamme zuckt Ob jedem Haupt; welch wunderbares Kreisen, Was durch die Abern quillt und ruckt, Die Zukunft bricht; es öffnen sich die Schleusen, Und unaushaltsam strömt das Wort, Bald Heroldsruf und bald im slehend leisen Gestüfter fort.

D Licht, o Tröfter, bift bu, ach, Rur jener Zeit, nur jener Schar verfündet? Richt uns, nicht überall, wo wach Und Troftes bar sich eine Seele findet? Ich schmachte in der schwülen Nacht; D leuchte, eh' das Auge ganz erblindet; Es weint und wacht!

Unnette von Drofte-Bulshoff.

#### 493.

Die Jünger saßen still beisammen, Da tam von oben ein heiliges Wehn, Da schwebten auf sie Feuerstammen Aus ungemessnen himmelshöhn, Da wurden sie vom Geist durchdrungen, Da wurden sie vom Geist erhellt, Da singen sie in allen Zungen Zu reden vom Heiland aller Welt, Da schloß sich zusammen zum Liebesvereine Die erste christliche Gemeine.

Der Geist ist ewig, sein heiliges Wehen
Geht fort und fort durch alle Welt,
Und ewig wird das Wunder geschehen,
Daß er als Feuer vom himmel fällt.
Er kommt, er kommt, uns zu vertreten;
Er ist es, der die Jungen beschwingt;
Er lehrt uns die Sprache der Sprachen reden,
Die vom herzen kommend zum herzen dringt;
Er hält vereinigt im Lebensvereine
Die große christliche Gemeine.

Julius Sturm.

#### 494.

Einmuthig fagen ihrer awölf beisammen, Und eine Flamme fuhr vom himmel braufend, Und theilte sich, awölf brannten ba ber Flammen, Sie theilten sich, balb brannten ihrer taufend. Und von ben Taufend behnt auf Millionen Die Glut sich aus in wunderbarem Drange, Bis fort ein Flammenmeer durch alle Zonen Bom Aufgang ftrömte bis zum Niedergange.

Das Licht, in soviel Strahlen auch gespalten, Als Menschenherzen sich barin geeinigt, Eins war's und blieb's, der Quelle gleich zu halten, Die, wo getrübt, stets selbst sich wieder reinigt.

Den Bahn zerreißend, der die Belt umschlungen, Dem frechen Trug abringend seine Beute, Bar's im Triumph von Bolt zu Bolt gedrungen, Und was es einst gewirkt, das wirkt's auch heute.

Pfingstfest, du nahst, es wich von Flur und Auen Die Winternacht, die schauerliche, dumpse. Wir schaun erneuert die Natur, laß schauen Uns auch des Geists erneuerte Triumphe! Gustav Ofarrius.

495.

O Geift bes Lichtes, tomm hernieder Aus unsers Baters reinen höhn; Laß alle Menschen bantbar wieder In beinem himmelsglanze gehn. Komm, heiliger Geift!

O komm herab, du Geift der Bahrheit, In aller deiner Kinder Brust, Daß jedes sich in Gottes Klarheit Der eignen Lüge sei bewußt. Komm, heiliger Geist!

O Geift ber Gnabe, tomm, verbinde Die Herzen, welchen Heilung fehlt, Wenn uns ber Gram um unfre Sünde Mit bittern Reueschmerzen qualt. Romm, heiliger Geift! D Geift ber Liebe, Geift bes Lebens, Führ uns in Sanftmuth allezeit Bom Jrrthum unsers Erbenstrebens Den stillen Pfad zur Seligkeit. Romm, heiliger Geift!

D Geift ber Beisheit, tomm, verklare Du bich in uns und uns in bir, Nach ewgen himmelsschätzen mehre Du täglich in uns bie Begier. Romm, heiliger Geift!

Du Geist des Schutes, Geist der Stärke, Laß deinen Sieg uns endlich sehn, Bertrümmre kühn des Satans Werke, Laß sest die Kirche Christi stehn. Komm, heiliger Geist!

O Geift bes Segens, tomm und schütte Uns alle beine Gaben aus, Dann ziehn wir reich aus dieser hütte Dereinst hinauf ins Baterhaus. Komm, heiliger Geist! Julius Pabst.

496.

Licht und Leben kommt von oben, Wo bes Lebens Urquell sieußt.
Auch, ber uns dem Staub enthoben, Kam vom Himmel, Gottes Geist, Kam und regte milb die Tiefen Menschlicher Gemüther an; Machte dem Gedanken Bahn, Wedte Kräfte, die noch schliefen. Da, da ward in tiefer Brust Gottes sich ber Mensch bewußt.

Denn bie Kraft, die in uns benket, Die sich zu bem Höchsten schwingt, Die ben Willen schafft und lenket, Und durch Raum und Zeiten dringt: Richt vom Staub ist sie geboren; Bon bem Frbschen stammt sie nicht; Unsre Seele stammt vom Licht, Zur Unsterblichkeit erkoren! Menschheit, freue dich des Rechts: Wir sind göttlichen Geschlechts!

Darum wirkt auf unste Seelen Gottes Geift noch täglich fort, Es erinnert, wenn wir sehlen, Im Gewissen uns sein Wort. Uch, er warnet sanft und bräuet, Wenn wir von der Tugend sliehn, Und, merkt unser Herz auf ihn, Ift er's, der uns Kraft verleihet; Krast, dem Bösen zu entsliehn Und dem Guten nachzuziehn. Aber noch lebendger webet Gottes Geist um unsern Geist, Wenn sich das Gemüth erhebet, Und sich los vom Irdschen reißt; Strebt, zu Gott sich aufzuschwingen, Und, voll Lieb' und glaubensvoll, Das nur übet, was es soll: Gottes Willen zu vollbringen. Da empfinden wir den Geist, Der aus Gott hernieder sleußt.

Flammend wurden ihre Zungen; Allen faßlich sprach ihr Mund.
Und, von Bahrheitsglut durchdrungen, Thaten sie ihr Junres kund; Fühlten ganz sich aufgeschlossen, Bie ein Hauch den Keim belebt, Der im Dunkeln lang gestrebt, Blühend an das Licht zu sprossen. So enupfanden sie den Geist, Der aus Gott hernieder sleußt.

Geift vom Himmel, komm, erfülle Das Gemüth der Gläubigen. Flamm uns an zur Tugend! stille Die Begier der Jrdischen!
Laß den Geist in uns erblühen, Daß er, an das Licht gebracht, Sich entwinde jeder Wacht, Die ihn will zum Niedern ziehen! Daß wir fühlen bich, den Geist, Der aus Gott hernieder sleußt!

Chr. Schreiber.

497.

Wie feierlich hat es gewittert Auf Pfingsten so früh schon am Tag; Wie haben die Berge gezittert Des Donners elektrischem Schlag; Wie strömet so gnädig der Regen Hernieder zur durstigen Flur, Wie dampfet von himmlischem Segen Ringsum die erquickte Natur! Wie glänzt der gereinigten Lüfte Durchsichtig krystallenes Blau, Wie wallen balsamische Düste Berauschend durch Garten und Au; Wie perlet, vom Regen erfrischet, Der Blumen holbseliger Flor, Wie jubelt, harmonisch gemischet, Der Bögelein munterer Chor!

So jauchzte und glanzte bein Garten, herr Jesu, erhöheter helb, Als bu ihm nach sehnlichem Warten Den Regen auf Pfingsten bestellt. Wie hat es da herrlich gewittert In Feuer und Sturmesgebraus; Wie wurden die herzen erschüttert, Wie bebte das steinerne haus!

Bie zudte in zündenden Flammen Hernieder bein heiliger Blit,
Bie fuhren die Feinde zusammen Im Schlaf auf behaglichem Sit;
Bie wurden die Zagenden wacker, Elektrisch vom Geiste durchzückt, Wie grünte und blühte dein Acker Mit Saaten des Glaubens geschmückt!

Da rauschte von himmlischen Gaben Hernieber ein Regen so mild, Die dürstenden Herzen zu laben, Zu tränken das dürre Gesild, Da strahlten begnadigte Seelen Wie morgens das Gras auf der Au, Und trugen wie Gold und Juwelen Der Gnade hellleuchtenden Thau.

Da sang dir in seurigen Zungen Der Zeugen gestügelter Chor, Da hat sich als Lerche geschwungen Dein Petrus vor allen empor, Da sernte Johannes den tiefen, Den rührenden Rachtigallschlag, Sein Ablergesieder zu prüsen, Stieg Paulus hervor an den Tag.

Da fuhr bein lebenbiger Obem Hernieber vom himmelsgezelt Und fegte ben giftigen Brobem hinweg aus ber alternben Welt; Da wehte ein himmlisches Düften Balfamisch burch Länder und Meer, Da wogte in sonnigen Lüften Der Blumen buntfarbiges heer.

Da blühte die Liebe als Rose Dem König der Liebe zum Preis, Die Demuth als Beilchen im Moose, Die Reuschheit, wie Lilien weiß, Da sproßte in purpurnen Nelken Boll würziger, brennender Glut, Zu Kränzen, die nimmer verwelfen, Der Märtyrer heiliges Blut!

O seliger Frühling ber Pfingsten, Wie bist du entschwunden so weit! Wo bleibst du in bieser geringsten Und zwiesach erstorbenen Zeit? Romm wieder, die Gläubigen warten Und hängen die Häupter so müb', Durchwehe den schmachtenden Garten, Steh auf, wie im Nord, so im Süd'.

Romm wieder in heilgen Gewittern, Romm wieder in fäuselndem Wehn, Die trotigen tomm zu erschüttern, Die Zagenden tomm zu erschnt. Was schmutzig, das werde gereinigt, Berjüngt, was gebrechlich und alt, Was streitet, das werde geeinigt, Dein ist ja noch Wacht und Gewalt!

Durchrausche die Höhen und Tiefen, Durchwandle so nahe, wie fern, Daß seine Gewürze dir triefen, Die Kirche, den Garten des Herrn. Und streifst du auf segnenden Pfaden Mild auch ein zerstoßenes Rohr, So hebe, du Tröster, in Gnaden Auch mich aus dem Staube empor! Karl Gerok. 498.

Seiliger Geift, tomm zu und hernieber, Simmlischer Tröfter, o schwebe herab! Alle bie Kunde, die Chriftus dir gab, Borte des Lebens, verfündge uns wieder.

Heiliger Geift, der die ewigen Güter Bringet herab aus des Himmels Gefilb, Rahe dich, nahe dich, brausend und milb, Fülle mit Wonne die trunknen Gemüther.

Heiliger Geist, der die Fülle der Gaben Streuet auf uns in unendlicher Zahl, Rahe dich, nahe dich, golbener Strahl, Daß wir durchschauert an dir uns erlaben.

Heiliger Geist, komm in uns zu wohnen, Mach in den sehnenden Herzen dir Rast; Tilge das Fremde, und was dir verhaßt, Müsse dein loderndes Feuer nicht schonen.

Seiliger Geift, die in Gunden fich trennen, Einet in Bahrheit bein flammendes Licht, Benn es die Falten der Bergen durchbricht, Daß fie in heiliger Liebe entbrennen.

Heiliger Geift, in faufelndem Behen Bringest du Frieden und Freude und Ruh' Selige Stille strömet uns zu, Benn wir dein heiliges Balten verstehen.

Heiliger Geift, o führ uns von hinnen, Trag in den Grund uns der Gottheit hinein Eins mit dem Sohne im Bater zu sein, Flügel verleihe dem sehnenden Sinnen.
Udolf Casson.

499.

O fende beinen Geift uns wieder, Bie du gethan zur Gnadenzeit, Und eine unfre Rede wieder, Die Babels Sünde hat entzweit. Seitbem wir bich, o Herr, vergessen, Und frommer Glaube ward ein Spott, Seit frech die Bölfer sich vermessen, Bu leben ohne Herrn und Gott, — Seitbem herrscht Zwiespalt aller Orten, Es wurden Haß und Reid schier wach, Und in den Herzen, in den Worten, — O welch ein Wirren tausenbsach.

Drum sende beinen Geist hernieber In unfre Herzen öb' und talt, Erfülle sie mit Glauben wieber, Wit beiner Liebe Allgewalt.

O fende neue Feuerzeichen Und fache die erloschne Glut, Daß unfre Herzen aufwärts fteigen In beines Geiftes heilgem Muth. Erquide boch, was dürr hienieden, Du heilger Strom tryftallenklar; Den Friedelosen spende Frieden, Bereine, was zertrennet war.

Ein neues Pfingsten laß uns schauen, Du Geist vom Bater und vom Sohn; Lag beine Gnabe nieberthauen, — O wehte boch bein Brausen schon!

Bir müssen voller Sehnsucht lauschen, — O hör, erhöre unser Flehn, Und komme bald mit heilgem Rauschen, Laß beine Feuerzeichen sehn! Georg Christian Diessenbach.



# Inhaltsverzeichnis.

| hichluß ber Erlöfung                  |     |       | Seite<br>. 3 |
|---------------------------------------|-----|-------|--------------|
| Bild bes Erlöfers                     |     |       | . 5          |
| fündigung der Geburt Jesu             |     |       | . 6          |
| gesang ber Maria                      |     |       | . 8          |
| Bugabe: Abventslieder                 |     |       | . 9          |
| Geburt Johannis des Täufers           |     |       | . 18         |
| Geburt Jesu Christi                   |     |       | . 21         |
| Bugabe: Weihnachtelieber              | • • | • • • | . 28         |
| t ber Beschneibung und bem Ramen Jesu |     |       | . 33         |
| Bugabe: Lieber jum Jahresschlusse     |     |       | . 34         |
| Lieber zum Jahresanfang               | • • | • • • | . 38         |
| Darftellung Jesu im Tempel            |     |       | . 43         |
| Beisen aus bem Morgenlande            |     |       | . 45         |
| Bugabe: Epiphaniaslieder              |     |       | . 46         |
| Flucht nach Aegypten                  |     |       | . 49         |
| bethlehemitische Kindermord           |     |       | . <u>10</u>  |
| : zwölfjährige Jesus im Tempel        |     |       | . 51         |
| u Leben bis zu seinem Lehrantritt     |     |       | . 53         |
| jannes ber Tänfer. — Die Taufe Jesu   |     |       | . 57         |
| us in der Bufte. — Jesu Bersuchung    |     |       | . 60         |
| Jünger bes Herrn                      |     |       | . 61         |
| Bunder des Herrn                      |     |       | 65           |
| Die Hochzeit zu Cana                  |     |       | . 66         |
| Der Sohn des Königischen              |     |       | . 67         |
| Petri Fischaug                        |     |       | . 67         |
| Die Stillung bes Sturms               |     |       | . 68         |
| Der Gichtbrüchige                     |     |       | . 70         |
| Die zwölfjährige Blutflüssige         |     |       | . 71         |
| Jairi Töchterlein                     |     |       | . 73         |
| Des Hauptmanns Knecht zu Rapernaum    |     |       | . 74         |
| Der Jüngling zu Rain                  |     |       | . 75         |
| Der Kranke am Teiche Bethesba         |     |       | . 13<br>. 77 |
| Die Speisung der Künftausend          |     |       | . 79         |
|                                       |     |       |              |

|                                                  | Seite     |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Der fintenbe Betrus                              | 80        |
| Heilung des Taubstummen                          |           |
| Die zehn Aussätigen                              |           |
| Der Blindgeborne                                 | 84        |
| Die Auferwedung bes Lazarus                      |           |
| Bugabe: Lieber vom Tobe und von ber Auferstehung | 89        |
| Das kananäische Weib                             | 98        |
| Speisung ber Biertausend                         | 99        |
| Der Mondsüchtige                                 | 100       |
| Der Blinde am Wege                               | 101       |
| Die Gleichnisreben Jesu                          | 102       |
| Bon vielerlei Ader                               | 102       |
| Bom Unkraut unter bem Beizen                     | 103       |
| Bom Senftorn                                     | 103       |
| Bom Sauerteige                                   | 104       |
|                                                  | 105       |
| Bon königlicher hochzeit                         | 107       |
| Bom großen Abendmahl                             | 107       |
| Bom verlornen Schaf und Groschen                 | 109       |
| Bom verlornen Sohn                               | 110       |
|                                                  | 112       |
|                                                  | 113       |
| Bon Chrifto, dem Beinftod                        | 114       |
| Bon den Arbeitern im Weinberge                   | 115       |
|                                                  | 116       |
| Bom Pharifaer und Zöllner                        | 117       |
| Bom barmherzigen Samariter                       | . 119     |
| <b></b>                                          | . 121     |
| Bon ben bösen Beingartnern                       |           |
|                                                  | . 125     |
| e de la      | 127       |
| Bom Beltgericht                                  |           |
|                                                  | 131       |
|                                                  | 168       |
| Tauslieder                                       | 180       |
| Jeju Berklärung                                  | 231       |
| Jesu lette Reise nach Jerusalem                  |           |
| Jesu Salbung in Bethanien                        | 238       |
| Die Charwoche                                    | 240       |
| Jesus weint über Jerusalem                       | 241       |
| Jesu Ginzug in Jerusalem                         |           |
| Bugabe: Lieder zur Konfirmation                  |           |
| Quyuve. Sievet zur Konnellutton                  |           |
| Jesus reinigt ben Tempel                         | 255       |
| Azelus deritudi den Azeldenonani                 | , , , 200 |

|                                   |     |      |    |      |      |    |   |   |   |    |   |   |   | Seite      |
|-----------------------------------|-----|------|----|------|------|----|---|---|---|----|---|---|---|------------|
| Einsetzung bes heiligen Abendmahl | 8   |      |    |      |      |    |   |   |   |    |   |   |   | 257        |
| Bugabe: Buß-, Beicht- und         | 9(1 | bent | ma | h[8] | lieb | er |   |   |   |    |   |   |   | <b>258</b> |
| Die Fußwaschung                   |     |      |    |      |      |    |   |   |   |    |   |   |   | 265        |
| Jefus in Gethsemane               |     |      |    |      |      |    |   |   |   |    |   |   |   | 267        |
| Jefu Gefangennehmung              |     |      |    |      |      |    |   |   |   |    |   |   |   | 271        |
| Jeju Leiben vor ben Sobenpriefter |     |      |    |      |      |    |   |   |   |    |   |   |   | 273        |
| Betri Berleugnung                 |     |      |    |      |      |    |   |   |   |    |   |   |   | 273        |
| Das Ende bes Judas                |     |      |    |      |      |    |   |   |   |    |   |   |   | 276        |
| Refu Leiben vor Bilatus           |     |      |    |      |      |    |   |   |   |    |   |   |   | 276        |
| Jefu Leiben bor Berobes           |     |      |    |      |      |    |   |   |   |    |   |   |   | 281        |
| Die Rrengigung Jesu               |     |      |    |      |      |    |   |   |   |    |   |   |   | 282        |
| Das Begrabnis Jeju                |     |      |    |      |      |    |   |   |   |    |   |   |   | 301        |
| Bugabe: Charfreitagelieber        |     |      |    |      |      |    |   |   |   | ٠. |   |   |   | 303        |
| Die Auferftehung bes herrn Jeju   |     |      |    |      |      |    |   |   |   |    | _ |   |   | 309        |
| Bwifchen Oftern und Pfingsten .   |     |      |    |      |      |    |   |   |   |    |   |   |   | 314        |
| Jefu Erscheinungen nach feiner Au |     |      |    |      |      |    |   |   |   |    |   |   |   | 317        |
| Jesu lette Reben an seine Jünger  |     |      |    |      |      |    |   |   |   | ·  | i |   |   | 329        |
| Schluß der Ofterzeit              |     |      |    |      |      |    |   |   |   |    |   |   |   | 331        |
| Die Himmelfahrt Jesu              |     |      |    |      |      |    |   |   | ٠ | •  | • | • | Ī | 335        |
| Christus siget zur Rechten Gottes |     |      |    |      |      |    |   |   | • | •  | • | • | • | 343        |
| Die Ausgiegung bes heiligen Geift |     |      |    |      |      |    |   |   | • | •  | • | • | • | 347        |
| on margicipung our genigen weige  | CD  | •    | •  | •    | •    | •  | • | • | • | •  | • | • | • | 02.        |
|                                   |     |      |    | -    |      |    |   |   |   |    |   |   |   |            |
| Inhaltsverzeichnis                |     |      |    |      |      |    |   |   |   |    |   |   |   | 357        |
| Alphabetisches Register           |     |      | :  |      |      |    |   |   |   |    |   |   |   | 360        |
| mi ri i miri                      |     |      |    |      |      |    |   |   |   |    |   |   |   | 368        |
|                                   | •   | -    | •  | - '  |      | •  | • |   | • |    | - | • |   |            |

|                                                  | Sent       |
|--------------------------------------------------|------------|
| Der sinkende Beirus                              | . 80       |
| Heilung des Taubstummen                          | . 82       |
| Die zehn Aussätzigen                             | . 83       |
| Der Blindgeborne                                 | . 84       |
| Die Auferweckung bes Lazarus                     |            |
| Bugabe: Lieber vom Tobe und von ber Auferstehung |            |
|                                                  | . 98       |
| Speisung ber Biertausenb                         | . 99       |
| Der Mondsüchtige                                 | 100        |
| Der Blinde am Wege                               | . 101      |
| Die Gleichnisreden Jesu                          | 400        |
| Bon vielerlei Ader                               |            |
|                                                  | 400        |
|                                                  |            |
|                                                  |            |
| Bom Sauerteige                                   | •          |
| Bon der töftlichen Berle                         |            |
| Bon toniglicher Hochzeit                         |            |
| Bom großen Abendmahl                             | . 107      |
| Bom verlornen Schaf und Groschen                 | . 109      |
| Bom verlornen Sohn                               | . 110      |
| Bom ungerechten Haushalter                       | . 112      |
| Bon Jesu, dem guten hirten                       | . 113      |
| Bon Christo, bem Beinstock                       |            |
| Bon den Arbeitern im Weinberge                   | . 115      |
| Bom Feigenbaum                                   | . 116      |
| Bom Pharifäer und Bollner                        | . 117      |
| Vom barmherzigen Samariter                       | . 119      |
| Bom reichen Mann und armen Lazarus               | 401        |
| Bon ben bosen Beingartnern                       | . 123      |
| Bon ben zehn Jungfrauen                          | . 125      |
| Bon den anvertrauten Centnern                    | 127        |
| Bom Beltgericht                                  | 128        |
| Jesu Reben bei verschiedenen Beranlassungen      | 131        |
| Bugaben: Der Tob Johannis bes Täufers            | 168        |
| Oughven. Det Lov Johnnis des Kaufers             | 180        |
| Tauflieder                                       | 231        |
| Jeju Berklärung                                  | 927        |
| Jesu lette Reise nach Jerusalem                  | 928        |
| Jefu Salbung in Bethanien                        | 010<br>010 |
| Die Charwoche                                    | . 240      |
| Jesus weint über Jerusalem                       | . 241      |
| Jesu Einzug in Jerusalem                         | . 244      |
| Zugabe: Lieber zur Konfirmation                  | . 248      |
| Jesus reinigt den Tempel                         | . 255      |
| Jesus verflucht den Feigenbaum                   | . 255      |

Das Knöspchen brach, auf das ihr euch so freutet 94.

Das Mägblein schläft, ihr Eltern 95. Das Schönste, was ich kann erkennen 154. Das Senftorn ist gering und klein 104. Das Borgeschlecht hast du vernichtet 188. Das Wort ward Fleisch! o sprich 31. Daß ich nur zuversichtlich wüßte 229. Dein heiland weint, merk auf, Jerusalem 243.

Dein ift das Reich. Soweit die himmel 148.

Dein König kommt in niebern Hüllen 11. Dein König kommt, o eile ihm 14. Dein Reich ist nicht von dieser Welt 276. Dem, der da hat, spricht Christus, wird gegeben 127.

Den Frieden hat er uns gelaffen 218. Der bu die Bahrheit selber bist 227. Der bu gen himmel aufgefahren 339. Der bu in der Racht des Todes 47. Der du zum himmel aufgefahren nach 339.

Der Engel hat's zuvorgesagt 33. Der Erbe rauhe Winde, sie thun 91. Der hauptmann von Capernaum 74. Der heiland lebt, still deine Thränen 311. Der herr ist mit dir, du Gebenedeite 6. Der in den sinstern Stunden mit 294. Der Pharisaer trat im Tempel vor 117. Der Tag des heils beginnt den Lauf 18. Der Borhang riß, die Erde bebt 299. Des Grabes Riegel waren schon ge-

Des Delbergs Soh' bestrahlt vom Mittagsglange 340.

brochen 321.

Des Tages Purpur ift verglommen 231. Dich, Gott, foll ich von Herzen lieben 187. Die Erbe hat ihr Schönftes nun gesehen 337.

Die Fürsten Juda's stehen auf 273. Die Glode ruft — auch bir 248.

Die herrlichteit bes herrn feh' ich entichleiert 9.

Die Jünger faßen ftill beisammen 350.

Die langen Rächte kurzen fich 241. Die Lerche ftieg am Oftermorgen 313. Die Menschieit war vom Wein bes

rie Wenschheit war vom Wein l Wahnes trunken 3.

Die Perlen find bir wohlbekannt 150. Die Stunde naht, die beinen Sohn verkläret 229.

Die Stunde naht, die große, heilge Stunde 299.

Die Wege Gottes buntel find 73.

Die Zeit ist da, die Zeit der Trauer 9. Die Zeit, sie war ersüllt. Es lag 25. Die Zeit war da, von den Propheten 28. Dir bleiben wir verbunden 249.

Dort liegt er nackt, halb tobt geschlagen 119.

Dran gegeben sei mein Leben 163. Drei Kreuze stehn auf Golgatha 288. Du baust bein Reich in eines Menschen 104.

Du bift die Auferstehung und bas Leben 313.

Du bift ein Mann von Gott gekommen 195.

Du bift nicht gang von uns geschieben 215.

Du bift, o herr, getommen als 18. Du ber in flammenbe Gebete 91.

Du fährest auf! Wer fährt dir nach 337. Du gehest nach Jerusalem hinauf 237. Du hast beine Säulen dir aufgebaut 148. Du hast ein Liebesmahl geweiht 264. Du herr und heiland hast zum fernen Strand 82.

Du hieltest dich, mein Herz, zu hoch 261. Du jagst und fragst burch alle Lande 177.

Du tehreft wieder, wunderbare Zeit 10. Dulb und vergib aus lauterm Trieb 117. Durch der Menschen sinnlich Geschlecht146. Durch des Boltes rasch Gedränge 71. Durch die Racht drei Wandrer ziehen 48. Du rufft die Kindlein all' zu dir 181. Du schautest sons fon wonnetrunten 117. Du von hartem, kaltem Erz 306.

### Alphabetisches Register.

(Die Biffern weisen auf die Seiten bes Buches bin.)

Abend will es werben 323. Ach, herr, bes Unfrants ift die Fülle 103. Ach, ich bin allein, fühle tiefen 227. Ach Licht, o herr, ach Licht! 208. Achtzehn Jahre noch in tiefer Demuth 53. Ach, welch ernste Worte, herr, daß eng die Pforte 157.

Allmächtiger, ber in ber Höhe wohnt 258. Als Chriftus lag im HainGethsemane 269. Als bu zuerst ben irbschen Lauf 253. Als surchterfüllt die andern Jünger 273. Als Nathanael gesprochen 64.

Als sie des Herren Leichnam vom Kreuz genommen ab 301.

Als still und talt mit sieben Tobeswunden 309.

Am Brunnen Jakobs in Samariens Auen 200.

Am Gottestaften in bes Tempels Raum 192.

Am Delberg weiß ich eine Stätte 268. An Bethesdas wunderbaren 77.

An beiner Rebe will ich bleiben 208. An einer Bucht des klaren Jordans 57. An Gräbern bringt der Glaube 302. An Jesu Namen halte dich nur 34. Auch dir, du reiner helb, auch dir 61. Auch du, o herr, am Grab hast du 88. Auch selbst die Feinde soll ich lieben 140. Auf des neuen Jahres Schwelle 38.

Auf die Sohe mußt du fahren 67. Auf einem kleinen Gartenbeet 175. Auf harten Betten schläft man 132. Auf mitternächtlich stillen Wegen 125. Auf, steh nicht am Warkt zur Schau 116. Auf Tabors höhn, welch überirbicher Glanz 233.

Auf! Bion Gottes, bas ber helb gewann 196.

Beded't mit Aussat irrten lange 83. Besit, der nicht zum himmel dringen 186. Beten heißt: eln sestes Band 141. Bethanien, wie Wesodie vom himmel 188. Bethsehem, du heimat meines herrn 21. Beug dich, herz, dein herr u. Weister 266. Brich an, du schönes Worgenlicht! 32. Büßen, glauben, hoffen, Lieben 218.

**C**hrist, du nahst dich jener Stätte 140. Christus, Licht von Gott, erhelle 144.

Da bu für uns am Kreuze hingst 288. Das Auge sinkt, die Sinne wollen scheiden 40.

Das Chriftfind steigt von himmels höhen 32.

Das Doppelheute in Zachäi Leben 183. Das Grab ist leer! Er ist erstanden 314. Das Jahr geht still zu Ende 35. Das ist die rechte Liebestreue 193. Das ist mein Trost u. meine Freude 275. Das Kleinod hab' ich nun gefunden 106.

nöspchen brach, auf bas ihr euch reutet 94.

Rägblein schläft, ihr Eltern 95. dönfte, was ich tann ertennen 154. enfforn ist gering und klein 104. orgeschlecht hast du vernichtet 188. Bort ward Fleisch! o sprich 31. h nur zuversichtlich wüßte 229. heiland weint, mert auf, Jestem 243.

ft das Reich. Soweit die himmel

dinig kommt in niebern Hüllen 11. dinig kommt, o eile ihm 14. leich ist nicht von dieser Welt 276. der da hat, spricht Christus, wird ben 127.

rieben hat er uns gelassen 218.
1 bie Bahrheit selber bist 227.
1 gen himmel aufgesahren 339.
1 in ber Nacht bes Tobes 47.
21 zum himmel aufgesahren 339.

ngel hat's zuvorgesagt 33. rbe rauhe Winde, sie thun 91. auptmann von Capernaum 74. iland lebt, still beine Thränen 311. err ist mit dir, du Gebenebeite 6. ben sinstern Stunden mit 294. jarisäer trat im Tempel vor 117. 1g bes Heils beginnt den Lauf 18. orhang riß, die Erde bebt 299. brabes Riegel waren schon geshen 321.

elbergs Söh' bestrahlt vom Mitglanze 340.

iges Purpur ist verglommen 231. sott, soll ich von Herzen lieben 187. rbe hat ihr Schönstes nun ge-1 337.

ürsten Fuba's stehen auf 273. lode ruft — auch bir 248. errlichkeit bes Herrn seh' ich ents iert 9.

inger faßen ftill beifammen 350.

Die langen Rächte fürzen fich 241. Die Lerche ftieg am Oftermorgen 313.

Die Menschheit war vom Bein bes Bahnes trunten 3.

Die Perlen sind dir wohlbefannt 150. Die Stunde naht, die beinen Sohn verkläret 229.

Die Stunde naht, die große, heilge Stunde 299.

Die Bege Gottes buntel finb 73.

Die Zeit ist da, die Zeit der Trauer 9. Die Zeit, sie war ersüllt. Es lag 25. Die Zeit war da, von den Propheten 28. Dir bleiben wir verbunden 249.

Dort liegt er nackt, halb todt geichlagen 119.

Dran gegeben sei mein Leben 163. Drei Kreuze stehn auf Golgatha 288. Du baust bein Reich in eines Menschen 104.

Du bift die Auferstehung und bas Leben 313.

Du bift ein Mann von Gott gekommen 195.

Du bift nicht gang von uns geschieben 215.

Du bift, o herr, gefommen als 18. Du ber in flammenbe Gebete 91.

Du fähreft auf! Wer fährt bir nach 337. Du gehest nach Jerusalem hinauf 237. Du hast beine Säulen bir aufgebaut 148. Du hast ein Liebesmahl geweiht 264. Du herr und heiland hast zum fernen

Du hieltest bich, mein Herz, zu hoch 261. Du jagst und fragst burch alle Lande 177.

Strand 82.

Du tehreft wieber, wunderbare Zeit 10. Duld und vergib aus lauterm Trieb 117. Durch ber Menschen sinnlich Geschlecht146. Durch des Boltes rasch Gedränge 71. Durch die Racht drei Wandrer ziehen 48. Du rufft die Kindlein all' zu dir 181. Du schautest sonst fo wonnetrunken 117. Du von hartem, kaltem Erz 306.

Chre fei Gott in ber Sobe, beilger 145. Eines weiß ich, alfo zeugte 85.

Eingefargt gum letten Schlummer 93. Ein Berg, bas tenn' und weiß ich 219. Ein Rabr gebt bin, bas anbre tommt 37. Ein Rindlein irrt' ich, nadt und 155. Ein Rönig tommt gu Bione Thoren 244. Einmuthig fafen ihrer amolf beifammen 350.

Ein neues Lieb will ich bir fingen 312. Ein rechter Beinftod bin ich, ihr bie Reben 114.

Eins ift noth. Bas noch fonft in reger Rraft 190.

Einft ging bem Berrn, um ihm ben 28eg 128.

Einft, Seju Chrift, ermachet 187.

Einft bor vielen hundert Jahren 45.

Einst manbelte ber Meister 82. Entfeffelt von bes Tobes Banben 324. Erbarmen, Erbarmen, ihr Mörber voll

Er hat alles wohl gemacht 83.

28uth 280.

Er hat mich gesucht und gefunden 185. Er hing am Rreug, bon Mörbern rings umgeben 291.

Er ift umbergegangen, bat allen 75. Erfenne mich, mein hirte 80.

Er fommt, er fommt, ber ewig war und ift 15.

Er legt ein Senflorn flein 103.

Er ruft, er ruft, haft bu ihn auch vernommen 131.

Er faß an bem Tifche ber Stolgen 191.

Er fist am Boll, in fich gefehrt 64.

Er fprach's und wollte icheiben 257.

Erftiegen hatte Chriftus mit Betrus 232. Er ftirbet nicht, ber Junger, ben ich liebe 62.

Er trug fein Rreug und trug es ohne Bagen 283.

Es braust ber See Tiberias 68.

Es geht die Bruft voll bittrer Schmerzen 323.

Es ging ber Ronige Bug hinaus 49.

Es bat bas fleinste Bogelein 128.

Es hat mich jemand angerührt 72.

Es hielten bei ihren rubenben Berben 22.

Es ift der Berr! Bort ihr bas Glaubens. wort 326.

Es ift ber ftille Samstag beut 302.

Es ift ein Birt auf Erben, ber 113.

Es ift ein foftlich Ding, ein Rind au fein 179.

Es ift euch gut, bag ich bon binnen geh' 220. ·

Es ift noch Raum! Sein Saus ift noch nicht voll 108.

Es ift vollbracht! Bollenbet ift 295.

Es tann ben Chriften niemals fehlen 223.

Es flagt ber Schmerz in öben Sallen 93.

Es legt ber Sölbner Rotte 281.

Es liegt noch eben warm, wie ein 73.

Es nabte fich bem Berrn mit ichlauen 194. Es preiset meine Seel' ben herrn 8.

Es raufchen bie Baffer ber Trübfal 158.

Es ruft ber Berr gur Rechenichaft 112.

Es fpricht ber Beiland zu ben Seinen 237.

Es fteht ein bober, milber Gaft 166.

Es fucht und fucht ein Beib im Saus 109.

Es war, bas beilge Ofterfest zu ehren 257.

Es war ein reicher, reicher Mann 121. Es weht die Luft so schaurig 17.

Euer Berg erichrede nicht! Glaubet 212.

Ewiges Leben! o herrliches Wort 199. Ewig Reicher, zu ben armften Armen 296.

Friedfertig und boch allezeit gerüftet 174. Friedlos ift ber Erbe Glück 136.

Rünftaufend ber Manner und Rinder und Beiber 79.

Fürchtet euch nicht! So riefen Engelicharen 26.

Gebenk' ich bein, o mein Herr Jesu 214. Beh bin in Frieden, altes Jahr 34. Beh zum Siloah, blinde Seele 84. Geftern ift, umbrauft bon Bolles-

Getroft, mein Sohn, bir ift bergeben 70.

wogen 256.

Gib beinen Frieden uns, o herr ber Starte 217.

Sib Frieden, Herr, gib Frieden 217. Gib uns unser täglich Brot! Bon 145. Golgatha, mit Blut geweihte Stätte 287. Gottes Bert ift's, tannst bu bauen 218. Gott hat viel besondre Gaben 127.

Gott ift mit mir! Beg Furcht und Grauen 226.

Gott, mein Gott, ach warum haft bu mich verlaffen 292.

Großer Morgen, ber mit golbnem Glanze 312.

Grüne Balmen ichwangen sie 247. Guter hirt, ber seine herbe 182.

Saft du Gottes Sohn, du haft das Leben 198.

Heilge Racht, auf Engelsschwingen 24. Heilige Racht! Engel und Selige loben 24. Heiliger Geist, tomm 355.

Herr, auf den Felsen stelle mich 125. Herr, den du lieb hast, der liegt 85. Herr, dich nicht bekennen 162.

herr, tann bes Bolles Jubel bich 246. herr, fieh ein neu erwachtes Leben 180. herr, mein Erlöfer, ja es foll gefchen 164.

herr, mein Ret ift leer geblieben 68. herr, wir sind nur beine Reben 114. herz, laß bein Sorgen sein! 152. herz, laß von dunkler Altagspracht 107. heut ist ber Tobestag bes herrn 304. hier ber milbe Friedebringer, bort 278. hier ist mehr, als Salomo! 174. hinweg mit aller Lauigkeit, mit 285. hoch über Erbe, Welt und Zeit 343. hosiannah in der höhe! Dem Allmächtgen 246.

Hofiannah riefen fie und Palmen ftreuten 16.

Ja, sei bu nur mir innig nah, bu 331. Ich bin bir fern! Bethört, umftridt 176. Ich bin in bir unb bu in mir 249. Ich bleib' bei bir, wo könnt' ich's beffer haben 251.

Ich geh' an Baters Hand burch Racht und Dunkel 225.

Ich glaube, lieber Herr, boch ach 100. Ich habe Gott verlassen, ber Welt 110.

3ch flopfe an jum heiligen Abvent 3.

Ich möchte gern was schreiben 33.

Ich möchte heim, mich zieht's zum 90. Ich möcht wohl wie ein Rindlein sein 178. Ich sag' es jebem, bag er lebt 310.

Ich fende euch; geht hin, ihr meine Amölfe 160.

3ch fint' an beinem Kreuze nieber 303. 3ch fteh' an beiner Gnabenpforte 118. 3ch suche bich von ganzem Herzen 156. 3ch walle still mit bir ben Weg bes Leibens 282.

Ich weiß ein Grab so kleine 97.

Ich weiß, ich bin ein ungetreuer Rnecht 259.

Ich weiß von einem Rleinod munderbar 105.

Ich werbe bich als Richter sehen 130. Ich will mein Kreuz mit Freuden tragen 164.

Ich will, o Herr, in schwerer Noth 260. Jebe gute Wutter gibt Brot bem 79. Jeber Tag hat seine Blage 263.

Jerusalem, festlich verklärt, voll 241. Jerusalem, wie hell hat über bir 242. Jesus schweigt. Der Feinde Klagen 280. Ihr ausgehobnen Segenshände 338.

Ihr geht am himmel hin wohlgegablet 162.

Ihr klugen Jungfraun, in eurer Rammer 126.

Ihr Reichen, übt Barmherzigkeit 135. Im bunkeln Rerker schmachtet 167. Im Rammerlein, einsam und klein 142. Immer noch strahlft bu, erleuchtenbe

Im fiebenten Jahr genoß bas Gefilbe 166.

Liebe 185.

In bem Thal ift's talt und trübe 298.

In der Demuth lichtem Kleide 60. In der frühen Worgenstunde 27. In der Herberg' ist tein Raum 22. In der schauerlichen Wüste 60. In die Dornen ist dein Wort gefallen 103. In Frieden darf ich sahren 43. In Kana bei dem frohen Hochzeitsfeste 66.

In seinem Namen barf ich beten 223. Ins Jammerthal herabgetrieben 159. Ist ber Kindheit Traum auch bir entflohn 250.

Ift mir doch, als ob's Charfreitag wäre 303.

Ift noch ein Reft von Lieb' in bir 119.

Rameele, Rosse, Wagen 46. Räm' ich in seine Nähe kaum 72. Rehr ein bei uns, Herr Jesu Christ 325. Rehre wieder, kehre wieder 111. Rennst du den Weg zur ewgen Sabbathruhe 213. Rennst du die wunderbare Quelle 138. Rennt ihr das Kind, das in der Arippe 30. Rleine Herde, zage nicht 175. Rommt, rust Gottes Sohn uns allen 107.

Kamm, bas gelitten, und Löwe, ber fiegreich 341.

Laffet euer Licht leuchten, wie der Seiland spricht 139.

Laßt die Kleinen zu mir kommen 180. Laßt mich sterben, laßt mich sterben 306. Leg auf das Kreuz, leg auf die Last 271.

Leg nur getroft bein Rupferftud 192. Licht und Leben tommt von oben 352.

Mach boch aus mir, Herr Jesu Christ 53. Maria ging zum Grab des Herrn 317. Maria, Mutter meines Herrn 22. Weine Stund' ist noch nicht kommen 66. Mein Gott, wie anders ist es worden 42. Mein Jesus, der mich hat getrieben 81. Wein Joch ist sanst und meine Last 170. Mein Joch ift sanft und meine Laft 171. Mein Schatz ift in dem Himmelreich 151. Menschenkinder, laßt das Sorgen 152. Mich hungert, herr, nach deinem Heil 134. Mir wird ums herz so bang und 269. Mit ihrem Sternenglanz entflieht die Racht 347.

Mit Schwertern und mit Stangen 272.

Nahe bich, gebeugte Seele! 133. Rehmet sanft bie lilienbleiche 301. Richt bem Erobrer gibt ber Herr 134. Richt einer hat sich sein erbarmt 78. Richt mit bem Mund ist's abgethan 143. Rimm Christum in bein Lebensschiff 69. Rimm, Gärtner, diesen Feigenbaum 116. Roch steh' ich an ber offnen Pforte 39. Roch wogt's von Lilienbüsten 7. Run hat der Herr den ersten, heißen Kambf 271.

Run ift ber große Kampf beenbet 295. Run ift es Abend worden 305. Run naht ber holbe Frühling wieder 311. Run schwinge Siegespalmen u. öffne 245. Run weiß ich was die Liebe ist 304. Rur die reines Herzens sind 135. Rur wenig ist von dir uns ausbebalten 63.

- D daß ich lieben könnt' wie bu 172.
- D bag ich hatte mit empfunden 331.
- D bu nur einen Tag Entbehrter 315.
- D bu reicher herr ber Armen 182.
- D Geift bes Lichtes, tomm hernieber 351.
- D Golgatha, bu heilger Berg bes herrn 286.
- D Gott, wir banten bir für 181.
- D beilge Racht, voll Engelftimmen 29.
- D Berg, mas ift bas Leben 197.
- O hört, wie munderfüße aus Jesu Mund 291.
- D Jeju, guter hirte, mit beinem 113.
- D flage nicht, wenn bir ber Tob 97.
- D lag bich ruhig leiten 253.
- DMenschenkinder, tommt und icaut 131.

- D nimm es bin, mein Leben gang 207.
- D fag bich nicht bom Bater los 111.
- D felig die im Ruhehafen 91.
- D felig bie in Rangan ben herrn 61.
- D felig Haus, wo man bich aufgenommen 184.
- D felig wie ein Rind gu leben 180.
- D fenbe beinen Beift uns 355.
- D Bater, ber bu Luft und Laft 147.
- D welch fromme, icone Sitte 182.
- D welch Seil ift euch geschehen 23.
- D Wort voll Troft und Seligfeit 330.
- Breift ben herrn, ber unvergänglich 310. Brophetisch Mingt aus Sternenhöhen 97.
- Rabbuni, wollft nun bei mir bleiben 255. Reich möcht'ich sein und ohne Rechnen 176.
- Cag an, wie heißt die Richtftatt heils aer 267.
- Scheint auch ber himmel oft zu schweis gen 99.
- Schlage benn, gebeugter Günber 150.
- Schmude bich, bu grunes Belt 50.
- Schon dammert rofig der geweißte Morgen 252.
- Schon wieber, ach wie schnell, ift bingeschwunden 42.
- Schone Beit, wo meines Gottes Erbe 316.
- Seht, ein Licht ift ausgesendet 46. Seht ihr auf ben grünen Fluren 109.
- Seht, welch ein Menich! Den Beiland 279.
- Seib eingebent, o theure Rinderfchar 250.
- Sei gegrüßt, o Nacht ber Nächte 28. Sei mir gegrüßt, o stille Woche 240.
- Seiner Bater Land verlaffen 329.
- Sei uns gegrüßt, bu Berg im Abendgrauen 342.
- Selig das Herz, das im irbichen Gewand 168.
- Selig die Todten, die in dem Herrn 92. Selig find die, die nicht schauen u. doch 325. Selig sind die, so um Gerechtigkeit 137. Selig, wen der Herr erwählet 177.

- Seltsamer Schmuck bu, neuerfundne Rrone 281.
- 's gibt Graber, wo die Rlage fcmeigt 96.
  Sie haben meinen herrn hinweggenommen 318.
- Sie haben feinen Stern gefeben 46.
- Sie hatten ihn ins Grab gelegt 310.
- Sie nahmen bich bom Rreuz herab 302.
- Sie find für ihn gestorben, ber ihres 51.
- Sie find vorbei, die reichen, froben Beiten 12.
- Sie find gur Statte bes Gerichts ge-
- Sie ftand von ihrer Rlager Rreis umgeben 206.
- Sie wollen's nicht, die Stolzen, wiffen 303.
- Sie zogen auf verschiebnen Bahnen 48.
- Simeon, ber Breis im Silberhaare 44.
- So hab' ich beinen Leib, bein Blut 264. Sohn Davids, geh mir nicht vorbei 101.
- Soll's widerftehn ben Bellen und ben Binben 158,
- Sollt' ich mich meiner Thränen schämen 89.
- So oft ihr bieses Brotes und 262.
- So finte nun, bu hochgeweihte Racht 32. So ftehn wir benn von neuem an ben
- So ftehn wir benn von neuem an den Pforten 36.
- So weit, Herr, beine Schöpfung geht 144.
- Sprich nur ein Bort zu meinem Herzen 74.
- Staub zu Staub! Richt mehr gefunden 167.
- Staunend, wenn ber erhabene Mittler zu reben 209.
- Steh auf, mein Bolt, vom langen Binterichlafe 247.
- Stell bir ben Heiland vor die Augen 304. Stets fehnt die Liebe fich nach Opferthaten 238.
- Still an beinem liebevollen Bergen 219.
- Still war der Tag, die Sonne stand 349. Stimm an das Lied nam Sterben 89
- Stimm an bas Lieb vom Sterben 89. Stred aus. Berr, beine machtge Sanb 157.
- Sünberherz, verzage nicht 261.

Thranenvoll aus Rains Thoren 76.

Heber ein Rleines! D bu Schredenswort wie feines 222.

Und nach dem Abendmahle legt Jejus 265. Und wenn du auch die Bitte mir verfagft 98.

Unglaube heißt ber festgefahrne Beg 102.

Bergeblich ruft aus Flammentiefen 122. Bergreife bich nicht am Blut bes Gerechten 277.

Bernehmt, es hatt' ein Mann ber Söhne 123.

Biel noch hab' ich euch zu fagen 221. Bom Meere rief er bich, ber gleich 63. Bon allen Bilbern, bie mein Herz erbeben 5.

Bon beinen heilgen Höhn hernieder 11. Bon bes Worgenlandes Ferne 47. Bon einem Tempel laßt mich sagen 202. Bon Jerusalem herab kommt ber 255. Bon verborgnen Höhn, o Bunder 109.

Wählst du auch den reinsten Samen 103. Wahrlich, wahrlich, um zu zeugen 300. Waldvögelein, wo singst du? 152. Walte, walte nah und sern 160. Warum, als deinen Meister du versratben 276.

Barum bom himmel her folch machtge Donnerichlage 129.

Was du mit deinem Herzblut haft 155. Was geschrieben, bleibt geschrieben 289. Was hilft doch alle Weisheit 163. Was ihr bittet, glaubet nur 186. Was ift Wahrheit? ruft der Spötter 278. Was soll ich länger wimmern 213. Was stehet ihr so lange müßig? 115. Was wehret ihr den Brudernamen 173. Was weinest du? O süßer Ostergaruß 319.

Was will ber laute Jubel 168. Weine nicht, o weine nicht! Und 76. Weinet nicht, ihr Töchter Lions 286. Beint nicht über Jesu Schmerzen 285. Beißt bu bie rechten Bege nicht zu finden 214.

Welcher Bater gibt bem Sohne 172. Welch, o welch ein Blick ist bas gewesen 274.

Benn beine Lieben von bir gehn 92. Benn bich bein Beiland fragt 327.

Benn bu es wüßtest, wer heut vor bir steht 242.

Wenn ich ihn nur habe, wenn er 198. Wenn ich in Sorg' und Aengsten bin 204. Wenn ich trauria wanke 211.

Wenn mir, umrauscht vom Strom 328. Wer an bich glaubt, o Jesus Christ 206. Wer ba will groß sein in bem Himmelreich 266.

Wer frei, aus reinem Willen 141. Werft teinen Stein auf jene, Die gefallen 206.

Wer ift ber Mann voll großer That 65. Wer ift mein Bruber, meine Mutter, wer? 173.

Wer steht mit sansten Thränen 318. Wie die Memnonssäule klang 44. Wie ein krankes Kind verlangend 67. Wie er die Geißel eisernd schwang 255. Wie feierlich hat es gewittert 352. Wie sessich steigt ins helle himmelblau 335.

Bie heimlicher Beife 41.

Wie herrlich sithest du bort oben 343. Wie ist mir boch so still und leicht 264. Wie lieblich in der Blüten Fülle 116. Wie nenn' ich dich, All-Geist, All-Licht 143.

Wie oft hat sie gebankenlos gestanden 200. Wie selig ist's, o Menschenkind 146. Wie trage ich mein Kreuz so gern 284. Wie war so mitleidsvoll sein Wort 99. Willst du beten, mußt du treten 142. Willst du, Wensch, am großen Leibe 135. Wir danken, treuer Heiland, dir 215. Wird dir auf deinem Lebensgange 101. Wir suchen 163.

Wir wandern burch Länder und segeln durch Meere 154.

Wir werden bei bem Herrn sein 228. Wir wersen die Nepe ins wogende Meer 67.

Wir wolln jest mit bir gehen ben Weg 282.

Bift, wenn bie Welt euch haffet 220. Wo bift bu, Herr? Im festlichen Gewimmel 203.

Wo bift zur Herberg', Meister? 194. Wohin bies mein Evangelium 240.

Bohin, löscht einft am Ziele die Les bensfadel 212.

Wohin follt' ich, Herr, benn gehen? 204. Wo ist auf Erben wohl ein Mann 209. Wo ist bein Bethel, wo die Himmelspforte 216. Bohl uns, ber Bater hat uns lieb 224. Bo foll ich hin? Ein müber Banbrer langt' ich 205.

Wo such' ich bich, bu emge Gute 156.

Beuch, König, in die Herzen ein 11. Bieh uns dir nach, o Haupt, das 338. Bu Bethaniens stillen Auen 190. Bu Bethlehem am selben Tage 50. Bu beinen Füßen hingesunken 262. Bu dienen, Herr, bin ich bereit 210. Bu Ende ist das Jahr, man sinnt 35. Bu solgen will ich mich bequemen 165. Bum neuen Jahr den alten Bater 38. Bum Bassah nach des Landes heilger 51. Bweimal war der treue heiland 100. Bwölf Wonden sind dahin gerollt 37.

|                                                    |     | eeur<br>Oo   |
|----------------------------------------------------|-----|--------------|
| Der fintende Betrus                                |     | . 80         |
| Heilung bes Taubstummen                            |     |              |
| Die zehn Aussätigen                                |     | . 83         |
| Der Blindgeborne                                   |     | . 84         |
| Die Auferweckung des Lazarus                       |     | . 85         |
| Zugabe: Lieber vom Tobe und von der Auferstehung . |     | . 89         |
| Das kananäische Weib                               |     | . 98         |
| Speisung ber Biertausenb                           |     | . 99         |
| Der Mondsüchtige                                   |     | . 100        |
| Der Blinde am Bege                                 |     | . 101        |
| Die Gleichnisreben Jesu                            |     | . 102        |
| Bon vielerlei Ader                                 |     | . 102        |
| Bom Unkraut unter bem Beizen                       |     | . 103        |
| Bom Senfforn                                       |     | . 103        |
| Bom Sauerteige                                     |     | . 104        |
| Bon ber töftlichen Berle                           |     | . 105        |
| Bon toniglicher Hochzeit                           |     | . 107        |
| Bom großen Abendmahl                               |     | . 107        |
| Bom verlornen Schaf und Groschen                   |     | . 109        |
| Bom verlornen Sohn                                 |     | . 110        |
| Bom ungerechten Haushalter                         |     | . 112        |
| Bon Jesu, dem guten hirten                         |     |              |
| Bon Chrifto, bem Beinftod                          |     | . 114        |
| Bon ben Arbeitern im Beinberge                     |     | . 115        |
| Bom Feigenbaum                                     |     | . 116        |
| Bom Pharifaer und Bollner                          |     | . 117        |
| Bom barmherzigen Samariter                         |     | . 119        |
| Bom reichen Mann und armen Lazarus                 |     | •            |
| Bon ben bojen Beingartnern                         |     | . 123        |
| Bon den zehn Jungfrauen                            | •   | 125          |
| Bon ben anbertrauten Centnern                      |     | . 127        |
| Bom Beltgericht                                    | • • | 128          |
| Jesu Reben bei verschiebenen Beranlassungen        | • • | 401          |
| Bugaben: Der Tob Johannis des Täufers              |     |              |
| Tauflieder                                         |     | •            |
| Jesu Berklärung                                    |     |              |
|                                                    |     | . 237        |
| Telu tegte deile nach Terniuen                     |     | 000          |
| Jesu Salbung in Bethanien                          |     | . 238<br>240 |
| Die Charwoche                                      |     | 241          |
|                                                    |     |              |
| Jesu Einzug in Jerusalem                           |     |              |
| Bugabe: Lieber zur Konstrmation                    |     |              |
| Jesus reinigt ben Tempel                           |     | • -          |
| Resus verflucht ben Feigenbaum                     |     | . 200        |

|                                         |         |        |            |   |   |     | Seite |
|-----------------------------------------|---------|--------|------------|---|---|-----|-------|
| Einsetzung bes heiligen Abendmahls .    |         |        |            |   |   |     | . 257 |
| Zugabe: Buß-, Beicht- und Aber          | ndmahli | lieber |            |   |   |     | . 258 |
| Die Fußwaschung                         |         |        |            |   |   |     | . 265 |
| Jefus in Gethsemane                     |         |        |            |   |   |     | . 267 |
| Jefu Gefangennehmung                    |         |        |            |   |   |     | . 271 |
| Jefu Leiben bor ben Sobenprieftern .    |         |        |            |   |   |     | . 273 |
| Betri Berleugnung                       |         |        |            |   |   |     | . 273 |
| Das Ende bes Jubas                      |         |        |            |   |   |     | . 276 |
| Jefu Leiben vor Bilatus                 |         |        |            |   |   |     | . 276 |
| Jefu Leiben vor Berobes                 |         |        |            |   |   |     | . 281 |
| Die Rrenzigung Jesu                     |         |        |            |   |   |     | . 282 |
| Das Begräbnis Jesu                      |         |        |            |   |   |     | . 301 |
| Bugabe: Charfreitagelieber              |         |        |            |   |   |     | . 303 |
| Die Auferftehung bes herrn Jeju         |         |        | . <b>.</b> |   |   |     | . 309 |
| Bwifchen Oftern und Pfingften           |         |        |            |   |   |     | . 314 |
| Jefu Ericheinungen nach feiner Auferfte |         |        |            |   |   |     | . 317 |
| Jesu lette Reben an feine Junger        |         |        |            |   |   |     | . 329 |
| Schluß ber Ofterzeit                    |         |        |            |   |   |     | . 331 |
| Die Himmelfahrt Jesu                    |         |        |            |   |   |     | . 335 |
| Chriftus figet gur Rechten Gottes       |         |        |            |   |   |     | . 343 |
| Die Ausgiegung bes heiligen Beiftes .   |         |        |            |   |   |     | . 347 |
| and the grand that you get Conjuin      |         | •      |            | • | · | ` . | •     |
|                                         |         |        |            |   |   |     |       |
| Inhaltsverzeichnis                      |         |        |            |   |   |     | . 357 |
| Alphabetisches Register                 |         |        |            |   |   |     | . 360 |
| Biographien der Dichter                 |         |        |            |   |   |     | . 368 |
|                                         |         |        |            |   |   |     |       |

| Beyschlag, Franz, geboren am 6. August 1826 in Frankfurt a. M., studiert Theologie, wird evangelischer Pfarrer in Neuwied und stirbt daselbst am 3. Januar 1856.  Es ist ber stille Samstag heut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Böhmer, Christian, geboren am 1. Juni 1823 zu Rusel in ber bayrischen Pfalz, gebilbet auf ben Schulen zu Zweibrüden und Speier, studiert in Erlangen Theologie, wirkt seit 1848 als Bifar in Steinwenden, Rodenhausen und Einselthum, wird 1852 Pfarrer in Dörrmoschel, 1856 in Riederkirchen, 1861 in Schönau, 1865 in Einöllen und später in Bosenbach, wo er am 21. Rovbr. 1877 stirbt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dir bleiben wir verbunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bormann, Karl Wilhelm Emil, geboren am 26. Juni 1802 zu Potsdam, studiert seit 1823 in Berlin Theologie, wird 1827 Rektor und hilfsprediger in Charlottenburg, 1831 erster Lehrer am Seminar für Stadtschulen in Berlin, leitet neben seinem Amt seit 1832 die von ihm gegründete Augustachule und das damit verbundene Lehrerinnenseminar, dessen Direktion er 1841 ausschließlich übernimmt, wird 1850 Rath im Provinzial-Schulkollegium und tritt 1872 in den Ruhehand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ach Licht, o Herr, ach Licht! So seufst in langen, in bangen 208 Du bauft dein Reich in eines Wenschen Herz. 104 Es sieht ein hoher milber Gast vor deines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Böttcher, Biktor, Sohn bes bekannten Orientalisten Friedrich Böttcher, geboren am 12. Novbr. 1834 in Dresden und auf der Landesschule St. Afra in Neißen gebildet, studiert von 1855 bis 1858 in Leipzig Theologie, wirkt zwei Jahre als Hauslehrer, wird 1860 Rektor in Roßwein, 1862 Diakonus in Olbembau im sächsischen Erzgebirge, 1872 Pfarrer in Seissen bei Seyda und 1875 in Bretzschendorf bei Klingenberg.  Wird dir auf beinem Lebensgange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Brentano, Clemens, geboren am 8. Septbr. 1778 zu Frankfurt a. M., wird erst gegen seine Reigung zum Kausmann bestimmt und arbeitet im Comptoir seines Baters, später in Langensalza, hält sich nach bes Baters Tobe (1797) in Jena auf, geht später nach Dresden und ist nun bald in Jena, bald in Marburg, Frankfurt, Wien, Düsselden und ist nun bald in Jena, bald in Marburg, Frankfurt, Wien, Düsselder u. s. w., geht nach längerem Ausenthalte in Kassel und Berlin nach Böhmen, später nach Wien, kehrt etwa 1816 nach Berlin zurück und hält sich nun nach einander in Düsmen, Wiesdaden, Franksurt, Koblenz, Strasburg, Regensdurg, München, wo er in Bahnsinn fällt, aussein abenteuerliches Leben endet am 28. Juli 1842 zu Aschaffendurg.  Auf einem kleinen Gartenbeet ein wunderliches |
| Chamisso, Abelbert von, eigentlich Charles Louis Abelaibe de Chamisso de Boncourt, geboren Ende (27.?) Januar 1781 auf dem Schlosse Boncourt in der Champagne, muß mit seiner Familie 1790 Frankreich verlassen, kommt nach mancherlei Irrsahren durch die Niederlande, Holland und Deutschland nach Berlin, wird 1796 Edelkabe der Gemaßlin Friedr. Wilh. II., tritt 1798 unter Fr. Wilh. III. bei einem InsReg. der Berliner Besahung in Dienst, mach mit den preußischen Truppen den Weserseldzug mit, erbittet 1806 seine Entlassung, macht 1807 eine Reise in seinen Heimat, studiert 1812—15 in Verlin                                                                                                                                                                                          |

| Raturwissenschaften, schließt sich bann am Bord bes Aurit ber Romanzoffichen Entbedungsexpedition um die Erbe an (1815—18), findet 1819 eine Anstellung in Berlin als Custos der botanischen Sammlungen, wird in der Folge Borfteber der tönigl. Herbarien und 1835 Mitglied der Alademie der Wissenschaften und ftirbt zu Berlin am 21. August 1838.  Der Pharisier trat im Tempel vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cölln, Daniel Georg Ronrad von, geboren den 21. Decbr. 1788 zu Orlinghausen, wird 1811 Privatdozent der Theologie in Marburg und 1818 Prosessor in Breslau, wo er am 17. Februar 1833 stirbt.  Bededt mit Ausjat irrten lange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conard, Chriftian Ludwig, geboren am 11. April 1793 in Berlin, ftubiert ba-<br>felbst Theologie, wird 1816 Prediger ber französisch-reformierten Gemeinde in<br>Bernau und 1819 Prediger ber St. Georgengemeinde in Berlin, wo er am<br>23. Dezbr. 1865 ftirbt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Es ift vollbracht! Bollenbet ift all' beine Marter 298 Dandelmann, Auguste von.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Herr, fieh, ein neu erwachtes Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Deinhardstein, Johann Lubwig, geboren am 21. Juni 1794 in Bien, studiert baselbst, erhält baselbst 1824 die Stelle eines Aktuars beim Kriminalsenat, geht 1825 zum Lehrsach über und wird 1827 ordentl. Prosessor an der theresianischen Ritteratademie. Im Jahre 1832 wird er Bicedirektor der Hosbüng, 1834 Regierungsrath, segt 1841 seine Stelle nieder und bekleidet die 1848 das Amt eines Referenten in Censursachen bei der Polizeistelle. Später Beiratt des Statthalters in sterarischen, besonders theatralischen Angelegenheiten, stirbier zu Wien am 12. Juli 1859.  Werft teinen Stein auf jene, die gefallen                                                                                          |
| Demmer, Eduard, geboren am 20. Febr. 1837 zu Inden im Kreise Jülich bildet sich seit 1854 auf der Webeschule zu Mülsein a. Rh. und in einer Fabrik zu Wermelskirchen zum Techniker vor, geht dann zur Wissenschaftzund und studiert in beidelberg und Bonn Theologie. Oftern 1863 wird er Lehrer an der höheren Bürgerschule in München-Gladbach und im herbst 1864 als Nachfolger seines Baters Pfarrer in Inden, wo er jest noch wirkt.  D selig, wie ein kind zu leben.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dieffenbach, Georg Chriftian, geboren am 4. Dezember 1822 gu Schlit im Groß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| herzogthum Setsen, Eusel des als padagogischer Schriftsteller bekannten Kirchenrathes Johann Ferdin. Schlez, wird von diesem vorgebildet, besucht das Gymnassum zu Gießen, studiert von Ostern 1840 bis Herbst 1843 auf der dortiger Universität Theologic, sett vom Herbst 1843—44 seine Studien im Prediger. Seminar zu Friedberg fort, ist von Ostern 1845 bis Ostern 1847 Hissorier an einem Knabeninstitute in Darmstadt, versieht 1847—55 als Kisar und Pharrverwalter die Pfarrstellen zu Kirchberg bei Gießen und zu Vielbrun im Odenwalde, wird 1855 zweiter und 1873 erster Pfarrer in seiner Baterstadt als Nachfolger seines Großvaters und Baters in der Oberpfarrei.  Du russt die kindlein all zu dir |
| Diepenbrock, Melchior, Freiherr von, geboren am 10. (nicht 6.) Januar 1798 zu Bocholt im Münsterlande, besucht die Militärschule in Bonn und tritt 1814 als Offizier in das von seinem Bater, dem fürstlich Salm'schen Hoffammer direktor errichtete Landwehrbataillon und macht den Feldzug nach Frankreid mit. Nach Beendigung desselben studiert er (seit 1818) in Landshut ansänglich Cameralwissenschaft, dann aber unter dem Geisteseinsluß Sailers Theologie Als Sailer in das Domkapitel zu Regensburg eingetreten war, folgt er ihn dorthin, erhält 1823 die Priesterweiße, wird 1830 Domkapitular, 1835 Dom                                                                                                |

| bechant in Regensburg, 1845 in ben Freiherrnstand erhoben und zum Fürst-<br>bischof von Breslau ernannt. Als solcher ftirbt er auf dem Schlosse Johannis-<br>berg in Desterreichisch-Schlessen am 20. Januar 1853.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herr, kann des Bolkes Jubel dich erfreuen Seite 246 Ihr llugen Jungfrauen, in eurer Kammer 126 Seltsamer Schmud du, neuersjundne Krone 2281 Bon verborgnen Höhn, o Wunder 109 Warum, als deinen Meister du verrathen 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Diez, Ratharina, geboren zu Notphan bei Siegen in Westfalen am 2. Dezember 1810, lebt nach dem Tode ihrer Eltern theils in Berlin, theis in Düffeldorf bei ihrer Schwester Elisabeth, wo sie die bei ihrer fortdauernden Kräntlichseit so nöthige Pflege in liebereichem Maße sindet, dis sie — obgleich bürgerlicher Abkunst — von der Königin Elisabeth 1864 zur Ehrenstiftsdame des adeligen Stiftes Ruppel ernannt wird. Sie lebt noch jetzt in Düsseldorf.  Der Herr ist mit dir, du Gebenedeite                                                  |
| Döring, Karl August, geboren am 22. Januar 1783 in Mark-Alvensleben bei Magbeburg, studiert von 1801 bis 1804 Theologie in Halle, wird dann Hausslehrer in Walbenburg in Schlessen, 1808 Lehrer in Moster Vergen bei Magbeburg, 1810 nach Ausbebung der Kloskerschule durch Napoleon abermals Hausslehrer, 1814 Nachmittagsprediger in Magdeburg, 1815 Archibiakonus in Eisleben und 1816 Prediger in Elberselb, wo er am 17. Januar 1844 stirbt.  Immer noch strabsschiedende Liebe                                                                   |
| Dreger, Friedrich Samuel, geboren am 20. Febr 1798 in Berlin, bilbet sich zum Lehrer, wirst als solcher seit 1822 und als Schulvorsteher seit 1825 in seiner Baterstadt, ist seit 1836 besonders für Verbreitung eines gläubigen Christenthums durch Bibelstunden und Leitung der Christenthumsgesellschaft wie auch später eines Männerkrankenvereins thätig und stirbt am 14. August 1859 in Verlin.  Dort liegt er nacht, halb todt geschlagen                                                                                                      |
| Drofte-Hülshoff, Annette Elisabeth von, geboren am 10. Januar 1797 auf Hulshoff bei Münster, bezieht 1826 nach bem Tode ihres Baters mit ihrer Mutter ben Bitwensit Ruschhaus, beschäftigt sich hauptsächlich mit der Boesie und mit den Bissenschaften, wird später durch Kränklichkeit veraulaßt, ein milderes Klima aufzusuchen, zieht deshalb nach der Mersdurg am Bodensee zu ihrem Schwager, dem durch seine Kenntnisse und Sammlungen im Gediete der älteren deutschen Literatur bekannten Freiherrn v. Lasberg, wo sie am 24. Nai 1848 stirbt. |
| Alls Christus lag im Hain Gethsemane. 269 Das Auge sinkt, die Sinne wollen scheiben 40 Durch die Racht brei Wandrer ziehen 48 In seinem Ramen darf ich beten 223 's gibt Grüber, wo die Rlage schweigt 56 Still wor der Tag, die Sonne stand 549 Wie war so mitseldsvoll sein Wort 99                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Egloffftein, Auguste Gräfin von und zu, geboren am 5. Novbr. 1796 zu Beimar, seit ihrer frühesten Jugend leidend und gelähmt, lebt mit ihren Schwestem bei ihrer Mutter in der ehemaligen Benediktinerabtei Marienrode bei hilbebheim und ftirbt daselbst am 1. Novbr. 1862.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Den Frieden hat er uns gelassen . 218 Du bist die Auserliehung und das Leben . 818 Du, Herr und Heiland, hast zum sernen Strand . 88 Er ruft, er ruft, hast du ihn auch vernommen . 181 Euer Herz erschrecke nicht! Glaubet . 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Herr, mein Erlöfer, ja, es soll geschehn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Eisenlohr, Gustav Wilhelm, geboren am 19. Novbr. 1811 zu Lörrach in Baben studiert in Heibelberg Philosophie und Theologie, wird Bikar seines Baters 1842 zweiter Stadtpfarrer und Rektor der höheren Bürgerschule in Emmendingen, betheiligt sich 1848 an dem dadischen Aufstande, slüchtet im Herbstad Amerika, wo er kurze Zeit als Prediger in Richmond, seit 1851 in Reu Braunfels (Texas) und gegenwärtig (seit 1857) in Cincinnati als Prediger an der deutschen ebangelischen St. Paulus-Gemeinde thätig ist.  Die Stunde naht, die große, heilge Stunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eleonore Fürstin von Reuß, Tochter bes 1841 verstorbenen Erbgrasen hermann zu Stolberg-Wernigerobe, geboren am 20. Febr. 1835 zu Gebern im Bogelsberge, vermählt sich 1855 mit dem Fürsten heinrich LXXIV. Reuß und lebt auf dessen Gute Jänkendorf in der Oberlausit.  Das Jahr geht sitt zu Ende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Elfter, Alfred.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bas du mit beinem Herzblut hast Engstfeld, Beter Friedrich, geboren am 6. Juni 1793 zu Heiligenhaus im Elberfeldsschen, widmet sich dem Lehrerberuse, wird Schulgehilse in Elberfeld, 1811 Lehrer in Duisdurg, später auch Organist daselbst und stirbt nach einem Leben von Sorgen, Entbehrungen und Trübsal am 4. Ostober 1848.  Es rauschen die Basser der Trübsal  Sch geh an Baters hand durch Nacht und Duntel  Osofgatha, du betliger Berg des Hern  Bas ihr bittet, glaubet nur, dann wird's  186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fischer, Minna, geborne Lober. berr, mein Ret ift leer geblieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| flamme, Ludwig, geboren am 29. Novbr. 1840 zu Halle a. d. Saale, studieri baselbst Theologie, wird Leiter einer Privatschule zu Liepe im Oberbruche 1867 Konrektor in Nauen, 1876 Rektor und zweiter Prediger zu Penkun in Pommern.  Schon wieder, ach wie schnell, ist hingeschwunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fonqué, Friedrich Heinrich Karl, Baron de la Motte, (pf. Bellegrin), geboren am 12. Februar 1777 zu Brandenburg a. d. Havel, wird seit 1783 zu Sacron bei Botkdam, wo die aus Frankreich stammende Familie sich damals aushielt von einem Kandidaten unterrichtet, siedelt 1789 mit seiner Familie nach dem Rittergut Lenzte bei Fehrbellin über, sicht wenige Jahre nacher im Rheinseldzuge bei der Kadallerie als Lieutnant mit, zieht sich dann aus Rücksichten sir seine Gesundheit zurück, tritt aber 1813 wieder ein und verabschiedet sich nach dem Frieden mit dem Charaster eines Majors, seht nun abwechselnd ir Berlin und auf dem Gute Kennhausen bei Kathenow, zieht 1831 nach Halle wo er Borlesungen über Geschichte der neuern Zeit und über Foesse hält kommt 1842 nach Berlin, wohin ihn Fr. Wilh. IV. rust und stirbt daselbst verlassen, derzelsen und vor Mangel kaum durch die Huld des Königs geborgen, am 23. Januar 1843. |
| Franz, Luise Antoinette Eleonore Constanze Agnes, geboren am 8. März 1794 zu Militsch in Schlessen als Tochter eines Regierungsraths. Seit dem Tode ihres Baters (1801) lebt sie mit ihrer Mutter an mehreren Orten Schlessens zieht nach dem Tode der letzteren (1822) nach Wesel, wo sie eine Arbeitsschule für arme Mädchen gründet, lebt später in Siegburg, Brandenburg und seit 1837 in Breslau, wo sie Vorsteherin der Armenschule wird und am 13. Wat 1843 stirbt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fürchtet euch nicht! so riefen Engelscharen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Fröhlich, Abraham Emanuel, geboren am 1. Februar zu Brugg im Aargau, kommt 1811 nach Zürich, wo er sich dem Studium der Theologie widmet und 1817 ordiniert wird, wird Lehrer an der Bezirksschule in Brugg, 1827 Professor der Beutschen Sprache und Literatur an der Rantonschule im Aargau, deren Rektorat er in den Jahren 1832 und 1833 verwaltet, wird 1835 Lehrer und Rektor der Bezirksschule der Stadtgemeinde Aarau, 1836 daneben Diakonus, stirbt 1. Dezember 1865 zu Gebensdorf im Kanton Aargau im Haufe seines Sohnes.  Abend wist es werden, herr.  Thend wist bekennen, wärt, von dir 162 Ind gegen Gottes dunkel sind sowie, won dir 162 Ind sich bekennen, wärt, von dir 162 Ind sich bekennen Wiste es werden.                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gall Morel, Pater, eigentlich Benedikt Morel, geboren am 24. März 1803 zu St. Fiben im Ranton St. Gallen, besucht seit 1818 die Klosterschule zu Einsiedeln, tritt am 14. Mai 1820 in den Benediktinerorden, bei welcher Gelegenheit er den Klosternamen Gall erhält, wird 1826 Priester und Prosessor der Rhetorik am Kantonalghmnasium, 1832 Prosessor der Khilosophie, 1835 Bibliothekar, 1836 Direktor der Ghmnasialskubien, 1839 Archivar, 1846 Sudprior und später Kektor des Ghmnasiums und Lyceums in Einsiedeln. Als solcher stirbt er am 16. Dezember 1872.  Nun weiß ich, was die Liebe ist, zu beinem Kreuz                                                                                                                           |
| Garve, Karl Bernhard, geboren am 4. Januar 1763 in Jeinsen bei Hannover, kam mit fünf Jahren in die Knabenerziehungsanstalt zu Zehst, später nach Neuwied und Niesth und bezog 1780 das Seminar der Brüdergemeinde zu Barby. 1787 wurde er Lehrer am Seminar in Niesth, 1797 Aufseher des Unitätsarchivs in Zehst, 1799 Prediger der Brüdergemeinde in Amsterdam, 1801 Prediger in Ebersdorf, 1809 in Norden, 1810 in Berlin und 1816 in Neusalz, wo er am 22. Juni 1841 stirbt.  Der du die Wahrseit selber dist, in dem tein Trug  Der du die Wahrseit selber dist, in dem tein Trug  Bir ausgehobnen Segenshände                                                                                                                               |
| Gebauer, Georg Christian August, geboren am 28. August 1792 zu Knobelsborf im Königreich Sachsen, wird nach vollendeten Studien Lehrer an der Fürstenschule in Meißen, dann Institutslehrer in Köln und 1828 Prosessor in Bonn. Rach kurzer Zeit wird er zum Erzieher des Prinzen von Wittgenstein berusen und lebt dann mit dem Titel eines russischen Hoftwar in Mannheim und Tübingen, mit literarischen Arbeiten beschäftigt. Er stirbt an letzterem Orte den 18. November 1852.  Der du zum Simmel ausgesahren nach turzem                                                                                                                                                                                                                   |
| Geibel, Emanuel von, geboren am 18. Oktober 1815 zu Lübeck, besucht von 1825 bis Oftern 1835 bas städtische Gymnasium daselbst, studiert von 1835 in Bonn, von 1836 in Berlin anfänglich Theologie, später besonders Philologie und Archäologie, lebt 1838—40 als Hauslehrer beim russischen Minister Katalazi in Athen und Kephissia, darauf in Lübeck, Eschenberg, St. Goar, Stuttgart, Dresden, Berlin, Carolath, geht 1852 als Ehrenprofessor nach München, wo er, 1853 geadelt, dem von Maximisian II. regelmäßig versammelten Gelehrtenkreis bis zum Tode dieses Königs angehort, kehrt 1868 nach Lübeck zurück und lebt seitbem in strenger Zurückzegenheit in dieser seiner Baterstadt.  Die Lerche stieg am Opermorgen empor ins klarste |
| Georgi, Karl August, geboren am 1. April 1802 in Naumburg, studiert seit 1822 in Leipzig Theologie, wird 1832 Direktor der Blindenanstalt in Dresden und stirbt als solcher am 26. April 1867.  Sehr bei uns ein, Herr Jesu Christ.  O seitg, die im Rubehasen.  Brophetisch stingt aus Sternenhöhen.  Wie selig ist's, o Menschendt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Gerof, Rarl Friedrich von, geboren am 30. Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1815 zu Baihingen an ber En                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| besucht 1823—32 bas Gymnasium zu Stuttgar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t, studiert 1832—36 in Ci                                                                               |
| bingen Theologie, wird 1840 Repetent am the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ologijajen Stift in Luvingei                                                                            |
| 1844 Diatonus in Boblingen, 1849 Diatonus fonus an ber Stiftstirche bafelbft und Amtsbeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n 1869 Stabtbeton unb erfi                                                                              |
| Frühprediger an der Hospitaltirche, 1868 Präla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h, 1002 Studiocian and copie                                                                            |
| fonsiftorialrath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , ~octyoppiconget and ~oct                                                                              |
| An Bethesba's munberbaren, gnabenvollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Teich Geite :                                                                                           |
| An Gräbern bringt der Glaube bethränte L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opfer                                                                                                   |
| Auf Tabors höhn, welch überirbicher Glanz<br>Das Mägblein ichläft! ihr Eltern jammert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nicht                                                                                                   |
| Dein Selland weint! mert auf, Jerusalem<br>Er fitrbet nicht, der Jünger, den ich liebe<br>Es brauft der See Tibertas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                       |
| Es brauft der See Tiberias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |
| S ift der Herr! hört ihr das Glaubenswor<br>Es ift euch gut, daß ich von hinnen geh'.<br>Geh zum Siloah, blinde Seele, und wasche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t?                                                                                                      |
| Web zum Silnah, blinde Seele, und walche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
| Ich flopfe an jum heiligen Abbent<br>Ich möchte heim, mich ziehr's zum Baterhan<br>Ich senbe euch; geht hin, ihr meine Zwölfe<br>Kennst du die wunderbare Quelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
| Ich möchte heim, mich zicht's zum Baterhai<br>Ech fenhe euch: geht hin ihr meine Amälfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | uje                                                                                                     |
| Rennst bu die munberbare Quelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| Leg nur getroft bein Rupferftud jum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19                                                                                                      |
| Roch wogt's von Lilienduften im D Menschenkinder kommt und schaut die Ka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ngel                                                                                                    |
| Sag an, wie heißt die Richtstatt heilger .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26                                                                                                      |
| Seid eingebent, o theure Kinberschar Sei mir gegrifft a fille Mache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
| Sein mir gegrüßt, o ftille Woche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
| Was wehret ihr den Brudernamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |
| Wie feierlich hat es gewittert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31                                                                                                      |
| wie jestim steigt ins bene Diminterolun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |
| Bum neuen Jahr ben alten Bater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |
| Giesebrecht, Ludwig, geboren am 5. Juli 1792 zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Micom (Medlenburg), befud                                                                               |
| bie bortige Schule und (1808—12) bas Gymn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | alium zum grauen Rloster i                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| Berlin, studiert hier und in Greifswald, nimn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |
| Theil, wird 1816 Gymnasiallehrer in Stettin, ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zieht nach seiner Bensionierun                                                                          |
| Theil, wird 1816 Ghmnasiallehrer in Stettin, ver<br>(1866) nach Grünhof, später (1869) nach Jasenig, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zieht nach seiner Pensionierun<br>wo er am 18. Wärz 1873 stirb                                          |
| Theil, wird 1816 Ghmnafiallehrer in Stettin, ver (1866) nach Grünhof, später (1869) nach Jasenis, 13ch werde dich als Richter seben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zieht nach seiner Pensionierun<br>wo er am 18. Wärz 1873 stirb                                          |
| Theil, wird 1816 Ghmnasiallehrer in Stettin, ver<br>(1866) nach Grünhof, später (1869) nach Jasenis, 1<br>Ich werde dich als Richter sehen<br>Gittermann, Karl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zieht nach feiner Penfionierun<br>wo er am 18. März 1873 ftirb<br>                                      |
| Theil, wird 1816 Gymnasiallehrer in Stettin, ver (1866) nach Grünhof, später (1869) nach Jasenis, 1 3ch werbe big als Richter seben Gittermann, Karl. Er hing am Areus, von Wördern rings um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zieht nach seiner Pensionierun<br>wo er am 18. März 1873 stirb<br>· · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Theil, wird 1816 Ghmnasiallehrer in Stettin, ver (1866) nach Grünhof, später (1869) nach Jasenis, i Ich werde bich als Richter sehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zieht nach seiner Bensionierun<br>wo er am 18. März 1873 stirb<br>                                      |
| Theil, wird 1816 Ghmnasiallehrer in Stettin, ver (1866) nach Grünhof, später (1869) nach Jasenis, i Ich werde bich als Richter sehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zieht nach seiner Bensionierun<br>wo er am 18. März 1873 stirb<br>                                      |
| Theil, wird 1816 Ghmnasiallehrer in Stettin, ver (1866) nach Grünhof, später (1869) nach Jasenis, i 3ch werde dich als Richter sehen Gittermann, Karl.  Er hing am Kreus, von Mörbern rings um Glökler, Johann Philipp, geboren am 12. Jaber würtembergischen Baar, besucht von 1834 be Eslingen, ist zwei Jahre als Bolksschullehrer it der höheren Töchterschule in Ludwigsburg und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zieht nach seiner Pensionierun<br>wo er am 18. März 1873 stirb<br>                                      |
| Theil, wird 1816 Ghmnasiallehrer in Stettin, ver (1866) nach Grünhof, später (1869) nach Jasenis, wo 3ch werde dich als Richter sehen Gittermann, Karl.  Er hing am Kreus, von Mörbern rings um Glökler, Johann Philipp, geboren am 12. Jaber würtembergischen Baar, besucht von 1834 be Eslingen, ist zwei Jahre als Bolksschullehrer ist der höheren Töchterschule in Ludwigsburg und lehrerprüsung 1844 Lehrer an der Realschule da                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zieht nach seiner Pensionierun<br>wo er am 18. März 1873 stirb<br>                                      |
| Theil, wird 1816 Gymnasiallehrer in Stettin, ver (1866) nach Grünhof, später (1869) nach Jasenis, 13ch werde dig als Richter sehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gieht nach seiner Pensionierun<br>wo er am 18. März 1873 stirb<br>· · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Theil, wird 1816 Gymnasiallehrer in Stettin, ver (1866) nach Grünhof, später (1869) nach Jasenis, i Ich ach Jasenis, ich itermann, Karl.  Er hing am Kreus, von Wörbern rings um Glökler, Johann Philipp, geboren am 12. Ja der würtembergischen Baar, besucht von 1834 beschingen, ist zwei Jahre als Bolksschulehrer it der höheren Töchterschule in Ludwigsburg und lehrerprüsung 1844 Lehrer an der Realschule da Lehrer an der Oberrealschule in Stuttgart.  Käm' ich in seine Nähe kaum, berührt' ich                                                                                                                                                              | zieht nach seiner Pensionierun<br>wo er am 18. März 1873 stirb<br>                                      |
| Theil, wird 1816 Ghmnasiallehrer in Stettin, ver (1866) nach Grünhof, später (1869) nach Jasenis, is Is werde dick als Richter sehen.  Sid werde dick als Richter sehen.  Er hing am Kreus, von Wördern rings um Glökser, Johann Philipp, geboren am 12. Ja der würtembergischen Baar, besucht von 1834 b Eslingen, ist zwei Jahre als Bolksschullehrer it der höheren Töchterschule in Ludwigsburg und lehrerprüfung 1844 Lehrer an der Realschule da Lehrer an der Oberrealschule in Stuttgart.  Käm' ich in seine Käse kaum, berührt' ich Gottschalk, Fannn (Henriette Elisabeth), geborne L                                                                                                                                                      | gieht nach seiner Pensionierun<br>wo er am 18. März 1873 stirb  geben                                   |
| Theil, wird 1816 Ghmnasiallehrer in Stettin, ver (1866) nach Grünhof, später (1869) nach Jasenis, is Is werde dick als Richter sehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zieht nach seiner Pensionierun<br>wo er am 18. März 1873 stirb<br>                                      |
| Theil, wird 1816 Ghmnasiallehrer in Stettin, ver (1866) nach Grünhof, später (1869) nach Jasenis, wo Is wiede dick Richter sehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zieht nach seiner Pensionierun<br>wo er am 18. März 1873 stirb<br>                                      |
| Theil, wird 1816 Gymnasiallehrer in Stettin, ver (1866) nach Grünhof, später (1869) nach Jasenis, zh werde dig als Richter sehen Sittermann, Karl.  Er hing am Kreus, von Wörbern rings um Glökser, Johann Philipp, geboren am 12. Ja der würtembergischen Baar, besucht von 1834 bestingen, ist zwei Jahre als Bolksschullehrer tid ber höheren Töchterschule in Ludwigsburg und lehrerprüsung 1844 Lehrer an der Realschule da Lehrer an der Oberrealschule in Stuttgart.  Käm' ich in seine Nähe taum, berührt' ich Gottschaft, Fannh (Henriette Elisabeth), geborne Kechenkorfs, geboren am 1. Juli 1775, verm mann J. W. Gottschaft in Tilsit, von dem sie und stirbt am 30. April 1810 in Königsberg.  Du bist nicht gann von uns geschieben . | zieht nach seiner Pensionierun<br>wo er am 18. März 1873 stirb<br>                                      |
| Theil, wird 1816 Ghmnasiallehrer in Stettin, ver (1866) nach Grünhof, später (1869) nach Jasenis, wo Is wiede dick Richter sehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zieht nach seiner Pensionierun<br>wo er am 18. März 1873 stirb<br>                                      |
| Theil, wird 1816 Gymnasiallehrer in Stettin, ver (1866) nach Grünhof, später (1869) nach Jasenis, Ish werde dig als Richter sehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zieht nach seiner Pensionierun wo er am 18. März 1873 stirb  geben                                      |
| Theil, wird 1816 Gymnasiallehrer in Stettin, ver (1866) nach Grünhof, später (1869) nach Jasenis, zh werde dich als Richter sehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zieht nach seiner Pensionierun wo er am 18. März 1873 stirb  geben                                      |
| Theil, wird 1816 Gymnasiallehrer in Stettin, ver (1866) nach Grünhof, später (1869) nach Jasenis, 13ch werde dig als Richter sehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gieht nach seiner Pensionierun wo er am 18. März 1873 stirb  geben                                      |
| Theil, wird 1816 Gymnasiallehrer in Stettin, ver (1866) nach Grünhof, später (1869) nach Jasenis, IJh werde dig als Richter sehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zieht nach seiner Pensionierun wo er am 18. März 1873 stirb  geben                                      |
| Theil, wird 1816 Gymnasiallehrer in Stettin, ver (1866) nach Grünhof, später (1869) nach Jasenis, IJh werde dig als Richter sehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zieht nach seiner Pensionierun wo er am 18. März 1873 stirb  geben                                      |
| Theil, wird 1816 Gymnasiallehrer in Stettin, ver (1866) nach Grünhof, später (1869) nach Jasenis, Ish werde dig als Richter sehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zieht nach seiner Pensionierun wo er am 18. März 1873 stirb  geben                                      |
| Theil, wird 1816 Gymnasiallehrer in Stettin, ver (1866) nach Grünhof, später (1869) nach Jasenis, IJh werde dig als Richter sehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zieht nach seiner Pensionierun wo er am 18. März 1873 stirb  geben                                      |

| baselbst, 1858 Pfarrer zu Groß-Bardau und 1863 Archibiakonus an St. Joshannis in Chemnis, wo er jest noch im Amte steht.                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gib uns unfer täglich Brot! Bon ber Biege Geite 145                                                                                                       |
| hagenbach, Karl Rubolf, geboren am 4. März 1801 zu Bafel, studiert 1820 bis                                                                               |
| 1823 in Bonn und Berlin Theologie, habilitiert sich bann an ber Universität                                                                               |
| in Basel und wird 1828 ordentlicher Prosessor ber Theologie daselbst. Später                                                                              |
| Mitalieh hea Grziehungaratha hea Rerfossungaratha und hann hea Großen                                                                                     |
| Mitglied bes Erziehungsraths, bes Berfaffungsraths und bann bes Großen Raths, ftirbt er in Bafel am 7. Juni 1874.                                         |
| Ein Kindlein, irrt' ich nacht und bloß                                                                                                                    |
| Breift ben herrn, ber unbergänglich                                                                                                                       |
| Waß ist Wahrheit, ruft der Spötter                                                                                                                        |
| Weinet nicht, ihr Töchter Zions                                                                                                                           |
| hammer, Julius, geboren am 7. Juni 1810 in Dresben, studiert feit 1831                                                                                    |
| neben ber Jurisprudeng vorzüglich Philosophie, Cultur- und Literaturgefcichte,                                                                            |
| lebte ohne amtliche Stellung, wesentlich mit journaliftischen Arbeiten beschäf-                                                                           |
| tigt, pon 1834 bis 1837 in Dresben, bis 1845 in Leipzig, seithem wieber in                                                                                |
| tigt, von 1834 bis 1837 in Dresben, bis 1845 in Leipzig, feitbem wieber in Dresben, von 1859 bis 1862 in Rurnberg, fehrt bann auf feinen Lanbfit in       |
| Billnit jurud und ftirbt bafelbft am 23. Auguft 1862.                                                                                                     |
| Es hielten bei ihren ruhenben Gerben                                                                                                                      |
| Grüne Balmen schwangen fie                                                                                                                                |
| hanne, Johann Bilhelm, geboren am 29. Dezember 1813 ju Sarber im San-                                                                                     |
| növerschen, ftudiert in Göttingen Theologie und Philosophie, privatifiert bann                                                                            |
| in Braunschweig, wird 1851 Baftor ju Betheln, fpater in Salzhemmendorf im                                                                                 |
| Hannoverschen und 1861 Brediger an St. Jatobi und Brofeffor ber Theologie                                                                                 |
| an der Universität zu Greifswald.                                                                                                                         |
| Gelig die Todten, die in dem Herrn                                                                                                                        |
| hardenberg, Friedrich von (pf. Novalis), geboren am 2. Mai 1772 gu Bieber- ftebt in ber Grafichaft Mansfeld, erhalt von ber Mutter, fpater von Gaus-      |
| preor in der Graffchaft Mansfeld, erhalt von der mutter, ipater von Haus-                                                                                 |
| lehrern eine sorgfältige Erziehung, besucht 1789 bas Gymnasium zu Eisleben,                                                                               |
| studiert von 1790 in Jena, später von 1792 in Leipzig, von 1793 in Bitten-                                                                                |
| berg bie Rechte und ift prattifch in Arnstadt thatig, wird 1795 in Beigenfels                                                                             |
| Salinen-Auditor, studiert dann von 1797 in Freiberg die Bergwertstunde,                                                                                   |
| wird 1799 Salinen-Affessor in Beißenfels, 1800 zum Amtshauptmann in                                                                                       |
| Thuringen besigniert, welche Stelle er jedoch seines siechen Buftandes halber                                                                             |
| nicht antreten tann, ftirbt 25. Marg 1801 gu Beigenfels an ber Schwinbsucht.                                                                              |
| Ich fag' es jedem, daß er lebt                                                                                                                            |
| harleß, Gottlob Chriftoph Abolf von, geboren am 21. November 1806 in Rurn-                                                                                |
| berg, ftudiert feit 1823 erft Philosophie und Philologie, bann Theologie, wird                                                                            |
| 1828 Privatbogent und 1833 Professor ber Theologie und Universitätsprediger                                                                               |
| in Erlangen. Wegen feiner lebhaften Betheiligung an ber Aniebeugungsfrage                                                                                 |
| für bie protestantischen Goldaten auf bem Landtage von 1843 wird er 1845                                                                                  |
| feiner Professur enthoben und als Ronfistorialrath nach Baireuth versett, geht                                                                            |
| aber im Berbfte b. 3. als Brofessor nach Leipzig, wird 1847 Baftor an ber                                                                                 |
| Ritolaitirche daselbst, 1850 Oberhofprediger, Geh. Kirchenrath im Ministerium bes Kultus und Bicekonsistorialpräsident in Dresden, bis er 1852 als Präsi- |
| bes Rultus und Bicefonsiftorialprafibent in Dresben, bis er 1852 als Brafi-                                                                               |
| bent bes protestantischen Oberkonsistoriums nach München berufen und zugleich                                                                             |
| jum baierischen Reichsrathe ernannt wird. 1878 tritt er in ben Rubestand                                                                                  |
| und stirbt zu München am 5. September 1879.                                                                                                               |
| Der bu gen himmel aufgefahren, im heiligthum                                                                                                              |
| Er legt ein Senflorn klein                                                                                                                                |
| Gie haben meinen herrn hinweggenommen                                                                                                                     |
| Sie haben meinen Berrn hinweggenommen . 318 Barrer, Marie, geboren am 22. Oftober 1819 ju Bullichau, ift feit 1856 ftan-                                  |
| bige Mitarbeiterin ber illuftrierten Damenzeitung "Der Bagar", fpater an verfchiebenen anderen Beitschriften, verheiralet fich 1866 mit bem Buchhanbler   |
| ichiedenen anderen Beitschriften, verheiratet fich 1866 mit bem Buchhandler                                                                               |
| Uttech in Fürstenwalde und stirbt daselbst am 6. November 1870.                                                                                           |
| Sie hatten ihn ins Grab gelegt, den Stein                                                                                                                 |

| merfelb in der Mark, studiert von 1818 bis 1822 in Jena und Leipzig Theo-<br>logie, wird 1832 Prediger in Görlig und lebt jetzt daselbst im Ruhestande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weine nicht, o weine nicht! Und wenn bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hauschild, Ernst, geboren am 30. Januar 1816 in Altenburg, gestorben am 29. Juli 1872 zu Basel als Privatdozent an der Universität und Lehrer am humanistischen Ghmnasium daselbst.  Ach, welch ernste Worte, herr, daß eng die Pforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Heilmann, Nitolaus Leonhard, geboren am 9. Dezember 1776 zu Krefeld, lebte baselbst (1823) als Brebiger und Konsistorialprafibent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| An einer Bucht best flaren Jordans fteht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Heitemeyer, Ferdinand Julius Joseph, geboren am 10. Februar 1828 zu Paderborn, studiert in Wünster und Baderborn Philosophie, Philosogie und Theologie, erhält 1853 die Priesterweihe, wird Kaplan in Hörste, 1861 Pfarrer zu Nordherringen und 1867 zu Oesdorf bei Westheim.  Erdarmen, Erbarmen, ihr Wörder voll Buth Last die Keinen zu mit kommen.  Ergeries die nicht am Vint des Gerechten.  280 Last die Keinen zu mit kommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hengstenberg, Johann Karl Heinrich, geboren am 3. September 1770 zu Ergste<br>in Bestsalen, studiert in Marburg Theologie, wird Pfarrer zu Freubenberg<br>in der Grafschaft Wark und 1808 zu Better an der Ruhr, wo er am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28. August 1834 stirbt.  5 Wort voll Trost und Seligfeit aus meines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hensel, Luise, geboren am 30. März 1798 zu Linum in der Mark Brandenburg als Tochter des dortigen Pfarrers, wird nach dem Tode desselben (1809) in Berlin erzogen, übernimmt 1817 eine Stelle als Erzieherin im Hause des preuß. Gesandten am spanischen Hofe und häteren Ministers v. Werther, tritt 1818 zur katholischen Kirche über, lebt seit 1819 bei der Fürstin Salm theils in Münster, theils in Düsseldorf, 1820 bis 1823 in Sondermühlen als Erzieherin der Töchter Friedrich Leopolds v. Stolberg, dann zu Wiedenbrück, Koblenz, seit 1827 als erste Lehrerin an einer höheren Töchterschule in Aachen und kehrt 1833 nach Berlin zurück, wo sie im Hause ihrer Mutter und nach deren Tode (1835) im Hause ihres Bruders weilt. 1839 siebelt sie zur Pflege der geisteskranken Gräsin Montgelas nach Haag in Bapern über, lebt seit 1842 in Köln, dann vorzugsweise in Wiedenbrück, siedelt 1874 in das Kloster der Töchter der christlichen Liebe zu Paderborn über und stirbt hier am 18. Dezember 1876.  Der Erbe rauhe Winde, sie thun dem armen Kinde . 91 In dem Thal ist salt und trübe . 298 Rabbunt, wollt nun bei mir bleiben . 265 |
| Hensel, Wilhelmine, Schwester ber Borigen, geboren am 11. September 1802 zu Linum, erzogen in Berlin, lebt seit 1823 bei ihrer Tante auf einem Landgut in der Nähe von Glaß, seit 1833 im Hause ihres Bruders in Berlin, wird Ansang 1851 Borsteherin des "Elisabethstifts" in Pankow bei Berlin, tritt im Mai 1876 in den Ruhestand und lebt seitdem in Charlottenburg.  Wie ist mir doch so seit und leicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Herder, Johann Gottfried von, geboren am 25. August 1744 zu Morungen in Ostpreußen, Gohn eines Lehrers, wird von dem Diakonus Trescho unterrichtet, studiert von 1762 in Königsberg Theologie und Philosophie, wird 1765 Lehrer an der Domschule zu Riga, von 1767 zugleich Prediger, bereist Deutschland und Frankreich, tritt in Straßburg mit Goethe in Berbindung, von 1771 Hofprediger, Superintendent und Konststorialrath zu Bückburg, 1776 Hofprediger, Generalsuperintendent und Ober-Konsistorialrath zu Weimar, 1789 Vice-, von 1801 wirklicher Präsisdent des Oberkonsistoriums, 1801 vom Kursürsten von Baiern geadell, stirbt 21. Dezember 1803.  Er sprach's und wollte scheiden: Wie Brüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Herrmann, Christine, geboren 1838 in Kiel als die Tochter des dortigen Professors der Rechte H., mit dem sie 1847 nach Göttingen und 1868 nach Heidelberg übersiedelt, ist seit 1855 leidend und sast immer an das Krankenlager gesesstel, so daß sie ihrem Bater, der 1874 einen Ruf als Präsident des Obertirchenraths nach Berlin erhielt, dorthin nicht folgen konnte, sondern in Heidelberg zurückleichen mußte. Sie lebt noch jetzt daselbst.  Reg auf das Kreuz, seg auf die Last.  Bei trage ich mein Kreuz so gern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hefekiel, Friedrich Christian, geboren am 27. Oktober 1794 zu Rehsen bei Dessau, studiert in Leipzig Theologie, macht 1814 und 1815 den Befreiungstrieg mit, setzt seine Studien in Halle fort, wird 1818 Diakonus in Halle, 1834 Generalsuperintendent und Konsistorialrath in Altenburg und stirbt dasselbst am 14. April 1840.  35 walle still mit dir den Weg des Leidens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Heußer-Schweizer, Anna Barbara Margaretha (gewöhnlich Meta), geboren am 6. April 1797 zu hirzel bei Zürich als die Tochter bes dortigen Pfarrers Diethelm Schweizer, verheirathet sich 1821 mit dem Arzte Jakob Heußer dafelbst, wird 1859 Witwe und stirbt am 2. Januar 1876.  Ist der Kindheit Traum auch dir entstohn 2. 250 Lamm, das gelitten, und Löwe, der siegreich 341 Roch sieh ich an der offinen Pforte 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| gu beinen Füßen hingefunken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hofmann von Nauborn, Konrad, geboren am 21. Juli 1829 zu Nauborn im Kreise Wehlar (preuß. Rheinprovinz), besucht, da seine Eltern unbemittelt sind, die Elementarschule seines Heinberteilt find, die Elementarschule seines Heinberteilt find, die Elementarschule sind hann eine Haussehrerstelle an, tritt wegen eines halsleibens aus dem Lehrerstande aus, sindet in Paderborn Beschäftigung im Centralbüreau der westfälischen Sischen kritt mit Ansang des Jahres 1855 als Civil-Supernumerar bei der königlichen Regierung zu Koblenz ein und erhält 1858 die Stelle eines Sekretärs dei dem königlichen Provinzial-Schulkollegium zu Koblenz. Seine weitere Bildung erwirdt er sich durch unablässige Studien und durch Reisen in Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Belgien und Holland, gibt 1. Juli 1874 Krankpeit halber seine amtliche Stellung auf, sehr als Privatmann in Koblenz und stirbt daselbst am 7. Dezember 1874. |
| Hopfensack, Johann Christian Wilhelm August, geboren am 1. Oktober 1801 zu Schloß-Bippach im Großherzogthum Weimar, studiert von 1817 bis 1821 in Leipzig und Bonn Theologie und Philosogie, wird 1821 Oberlehrer am Ghmasium in Duisburg, 1830 Prosession und erster Oberlehrer in Kleve, tritt 1857 in den Ruheskand und stirbt zu Kleve am 9. (6.?) Februar 1874.  Das Borgeschecht hast du vernichtet, das sich den Geist.  Die, Gott, soll ich von heter Wett.  Die, Gott, soll ich von herzen lieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hoppensack, Leopold August, geboren am 18. Oktober 1820 zu St. Trubpert im Schwarzwalbe, in Freiburg i. Br. erzogen und vorgebildet, besucht seit 1840 die Universität und seit 1844 das Priesterseminar daselbst, erhält 1845 die Priesterweiße, wirkt drei Jahre als Vikar, wird 1848 Lehrer am Gymnasium in Donaueschingen, später Vorstand der höheren Bürgerschule in Büchen, 1863 Pfarrer zu Oppenau und 1868 in Renzingen (Baden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Jahn, Gustav, geboren am 23. Februar 1818 zu Sandersleben in Anhalt-Dessau, erlernt das Gewerbe seines Baters, eines Weißgerbers, widmet sich später der Landwirtschaft, wird 1852 Bürgermeister in seiner Baterstadt und 1858 Vorssteher der Pommerschen Brüderschaft und des Knabenrettungshauses in Züllchow bei Stettin.  Auf, Zion Gottes, das der Held gewann Seite 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Josephsohn, Leopold Karl Lubwig, geboren am 28. Januar 1809 zu Unna in Bestigalen, studiert von 1827—1830 in Bonn Theologie, wird darauf Hausslehrer in der Familie des Ministers von Bodelschwingh, 1832 Pfarrer in Fersohn, 1851 Divisionsprediger in Rünster, dann Seminardirettor in Cöslin und 1863 Superintendent zu Barth in Pommern, wo er im Januar 1877 stirbt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kleist, Heinrich von, geboren am 18. Oktober 1777 zu Franksurt a. d. Ober, tritt 1795 als Fahnenjunker in das Garderegiment zu Botsdam ein, wohnt als Lieutenant kurze Zeit dem Feldzuge gegen die Franzosen bei, nimmt 1799 seine Entlassung, skudiert zwei Jahre lang die Rechte, unternimmt dann größere Reisen, wird 1807 von den Franzosen als Gesangener nach Chalons abgeführt und erst 1808 in Freiheit gesetzt, lebt dann in Deutschland an verschiedenen Orten und endet am 20. November 1811 sein Leben durch Selbstmord.                                                                                                                                                                                                           |
| Klemm, Ludwig. Sofiannah riefen fie, und Balmen ftrenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kletke, Gustav hermann, geboren am 14. März 1813 zu Breslau, genoß daselbst seine Gymnasials und Universitätsbildung und siedelte nach zeitweiligem Ausenthalt in Wien 1837 nach Berlin über, wo er in schriftstellerischer Thättigkeit lebt, 1838 Mitarbeiter, 1849 Mitrebacteur, und im August 1867 Chefredacteur der Vosssschaft geitung wird. In dieser Stellung befindet er sich noch.  Mein Joch ist sanst und meine Last ist leicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Klot, Martin, geboren am 29. Dezember 1819 zu Halbenstein im Kanton Graubünden, besucht seit 1836 die Kantonsschule in Chur, seit 1842 das Gymnassium in Basel, studiert hier bis 1845 Theologie, sest seine Studien dis 1847 in Berlin fort, nimmt an dem Sonderbundskriege als Feldprediger theil, wird dann Pfarrer in Jenins, 1859 in Eichberg und 1862 in Steckborn am Rhein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Knak, Gu ftav Friedrich Ludwig, geboren am 12. Juli 1806 zu Berlin, erzogen in Mittenwalde, studiert seit 1826 Theologie in Berlin, wird nach Beendigung seiner Studien Hauslehrer in Königs = Busterhausen, 1834 Prediger zu Busterwit in Pommern und 1850 Prediger an der Bethsehemstirche in Berlin. Er stirbt am 27. Juli 1878 zu Dünnow bei Stolpmünde in Pommern während eines Besuchs bei seiner Tochter.  Bas hilft doch alle Weishelt, Macht                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Knapp, Albert, geboren am 25. Juli 1798 zu Tübingen, tritt 1814 als Zögling in das theologische Seminar zu Maulbronn und 1816 in das Stift zu Tübingen ein, wird nach Beendigung seiner theologischen Studien 1820 Bikar in Feuerbach, 1821 in Gaisdurg, 1825 helser in Sulz, 1831 Prediger in Kirchheim unter Teck, 1836 Diakonus an der Hospitalkirche in Stuttgart, 1837 Oberhelser an der Stiftskirche, 1845 Stadtpfarrer und Dekan und firbt als solcher am 18. Juni 1864.  Auf mitternächtlich sillen Wegen.  Besib, der nicht zum Himmel dringen läßt  Des Tages Rurpur ist verglommen  Du bist, o herr, gekommen als unser Lebenshort  Eingefargt zum letzten Schummer  Giegt noch eben warm, wie ein  Frages Leben, o herrliches Wort |

| Ich bin in dir und du in mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In Frieden dary tag fagren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rehmet sanft die lilienbleiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Warum vom himmel her fold mächtge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wie herrlich sisest du bort oben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Koch, Johann, geboren am 30. November 1802 in Bremen, wibmet sich ansäng lich im Geschäfte seines Baters dem Handelsstande, wendet sich aber späte den Wissenschaften zu und studiert in Jena, Berlin und Rostod Theologie Nach mehrjährigem Wirken als Haus- und Privatlehrer wird er Rektor und hilfsprediger zu Schwaan in Medlenburg und nachmals Prediger an der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Marienfirche in Barchim, wo er am 12. Februar 1873 ftirbt. O nimm es hin, mein Leben gans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Köhler, Johann Gottlieb Friedrich, geboren den 3. Juni 1788 in Stuttgart ftudiert von 1804 bis 1809 im Stifte zu Tübingen Theologie, wird 1812 Repetent an demfelben, 1815 Helfer in Baihingen, 1824 Stadtpfarrer in Lauffen, 1834 Pfarrer in Degerloch, tritt 1841 Krankheit halber in den Ruhestand und siedelt nach Stuttgart über, wo er am 23. Februar 1855 stirbt.  Dulb und dergib aus lauterm Tried 117 Jun Kammerlein einsam und klein 1842 Stell dir den Helland vor die Augen 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Köhler, Robert, Sohn des Borigen, Arzt in Stuttgart. Rur die reines herzens sind, werden Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Köhler, Theodor, Diakonus in Queblinburg.  Der Hauptmann von Kapernaum, der sah sich um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Körner, Karl Theodor, geboren am 23. September 1791 zu Dresden, erhält seinen Unterricht auf der Kreuzschule, studiert vom Sommer 1808 bis 1810 zu Freiberg den Bergdau, besucht vom Horbst 1810 ein halbes Jahr die Universität Leipzig, wo er sich hauptsächlich mit Geschichte und Philosophie deschäftigt, kommt Oftern 1811 nach Berlin, um hier auf der Universität seine Studien sortzusezen, wird aber bald durch eine Krankheit genöttigt, Berlin zu verlassen und hält sich zu seiner Erholung eine Zeit lang in Karlsdad aus, geht im August 1811 nach Wien, wo er später zum Hoststaerdichter ernannt wird, verlätt infolge des preußischen "Aufruss" Wien am 15. März 1813 und tritt am 19. Närz in das Lübowsche Freicorps. Er fällt 26. August desselben Jahres in einem Gesechte dei Gadebusch als Abjutant Lübows.  Am Brunnen Jalobs, in Samariens Auen |
| Köthe, Friedrich August, geboren am 30. Juli 1781 zu Lübben, studiert von 1800—1806 in Leipzig Theologie, geht dann nach Oresden, um dort auf der Bibliothet kirchengeschichtliche Studien zu machen, wird 1809 Prosessor Etheologie und 1813 zugleich Diakonus und Garnisonprediger in Jena; 1819 als Superintendent mit dem Titel eines weimarischen Oberkonsststatisch nach Alkstädt berusen, stirbt er am 23. Oktober 1850 baselbst.  In der Demuth lichtem Ateide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Krais, Friedrich Julius, geboren am 29. November 1807 zu Beilstein in Bürtemberg, tritt 1822 in das theologische Seminar zu Blaubeuren ein, studiert von 1825 dis 1830 im theologischen Stift zu Tübingen, wird 1833 Pfarrer in Thalheim bei Heilbronn, 1847 Stadtpfarrer in Güglingen, 1850 Pfarrer in Sondelsingen und 1867 in Ofterdingen bei Tübingen, wo er am 30. November 1878 stirbt.  Gestern is, umdraust von Bolleswogen  Bie er die Geiset eifernd schwang  Bohin dies mein Evangelium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Krofigf, Anna von. 3fr geht am himmel bin wohlgegählet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Krummacher, Friedrich Abolf, geboren 1767 zu Tecklenburg, studiert seit 1786 in Lingen und Halle Theologie, wird 1790 Konrektor am Ghmnasium in Hamm, 1793 Kektor des Proghmnasiums in Meurs, 1801 Prosesso der Theologie in Duisdurg, 1807 Pfarrer in Kettwig a. d. Ruhr, 1812 Generalsuperintendent in Bernburg und 1824 Pastor an der St. Ansgariuskirche in Bremen. Seit 1843 in den Ruhestand versetzt, stirbt er am 4. April 1845 delty des                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krummacher, Friedrich Bilhelm, Sohn des Borigen, geboren am 28. Januar 1796 zu Meurs, studiert seit 1815 in Halle und Jena Theologie, wird 1815 Hissprediger dei der resonnierten Gemeinde in Franksuck a. R., 1823 Prediger in Kuhrort, 1825 in Gemarke im Bupperthal, 1835 in Elberseld, 1847 an der Dreisaltigkeitskirche in Berlin und 1853 Hos- und Garnisonprediger in Potsdam, wo er am 10. Dezember 1868 stirbt.  Daß ich nur zuversächtlich wäßte, Lind set auch ich 22: Ja, set du nur mir innig nah 22: Ja, set du nur mir innig nah 33. Netene herbe, dage nicht 176. Golage denn, gedeugter Sünder 1868 son einem Eenwel lask mich siegen 200. Bo soll ich hin? Ein müder Wandere |
| Krummacher, Abolf, Sohn des Borigen, geboren am 16. Juni 1824 zu Ruhrort ftudiert von 1842 bis 1846 in Bonn und Berlin Theologie, wird 1850 His prediger am Dom in Berlin, 1853 Hofprediger und Oberpfarrer an der Lieb frauenkirche in Halberstadt und ist seit 1872 Oberpfarrer in Barby a. d. Elbe Ode Historia der Geick, sie war erstült. Es lag die Nacht 2 Ginst ging dem Herrn, um ihm den Weg zu bahnen 12 Kennst du den Weg zur ewgen Sabbathruhe 21: Run naht der holde Frühlting wieder 22: D laß dich ruhig letten, dich sühren 25:                                                                                                                                               |
| Kückle, Johann Georg, geboren am 16. Oktober 1823 in Memmingen (Bapern) bildet sich von 1842 bis 1844 auf dem Seminare zu Altdorf zum Lehrer und ist seit 1864 Reallehrer an der Gewerbeschule in seiner Baterstadt.  10 Hinfrausend der Männer und Kinder und Weiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kulmann, Elisabeth, geboren am 5: Juli (17. n. St.) 1808 zu St. Petersburg als die Tochter eines Offiziers, entwidelt sich frühzeitig, daß sie in ihren 15. Lebensjahre elf Sprachen zu verstehen vermag. Ihre ersten Dichtunger veröffentlicht sie, als sie elf Jahre zählt. Doch leibet ihr Körper unter den übermäßigen Arbeiten und Schaffen und fo kirbt sie bereits am 19. Novbr (1. Dezember n. St.) 1825 an völliger Entfräftung.  Erstiegen hatte Ehristus mit Petrus                                                                                                                                                                                                                 |
| Langbecker, Emanuel Christian Gottlieb, geboren am 31. August 1792 zu Berlin tritt nach beendigter Schulzeit in das Geschäft seines Baters, eines Tuch machers, beschäftigt sich indes nebendei viel mit der Poesse und veröffentlich 1824 seine erste Sammlung "Gedichte", die er der Prinzessin Marianne vor Preußen widmen durste. Insolge dessen wird er 1827 Diener bei den Sohne der Prinzessin und 1840 vom Prinzen Waldemar zu seinem Hosstaats sekretair ernannt. Er stirbt am 24. Ottober 1843.  Des Erades Riegel waren schon gebrochen                                                                                                                                             |
| Lange, Johann Beter, geboren am 10. April 1802 in Sonnborn bei Elberfelt anfänglich Landwirt, widmet sich erst später dem Studium der Theologic Rach vollendeten Studien wird er 1825 Hisprediger in Langenberg, 1822 Brediger in Wald, 1828 in Langenberg, 1832 in Duisdurg, 1841 Professo der Kirchengeschichte in Jürich und 1854 Professor in Bonn, 1860 auch Kon sistorialrath.  Bethlehem, du Heimat meines Herrn Die Gerrlichteit des Berrn ieh' ich entickleiert                                                                                                                                                                                                                       |
| Die herrlichteit bes herrn feb' ich enticliert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Er ist umhergegangen, hat allen wohlgethan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laffon, Abolf, (pfeudonym L. Abolf), geboren am 12. März 1832 zu Altsctrelig in Medlenburg, studiert von 1848 bis 1852 in Berlin Philologie und Rechtswiffenschaften, wird 1858 Lehrer am Friedrichsgymnasium in Berlin, 1859 Lehrer an ber bortigen Luisenstädtischen Realschule, 1861 Oberlehrer und 1873 Professor.                                                                                                                                                                                                              |
| Als du zuerst den irbschen Lauf begonnen 288<br>Heiliger Gests, komm zu und hernseder 386<br>Sei gegrüßt, o Racht der Rächte 286<br>Wer da will groß sein in dem Himmelreich 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Liebelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Staunend, wenn der erhabene Mittler zu reden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mahlmann, Siegfried August, geboren am 13. Mai 1771 zu Leipzig, studiert seit 1789 an der dortigen Universität die Rechte, Philosophie und Literatur, wirft mehrere Jahre als Hospiere eines studierenden Livländers, lebt seit 1798 als Privatgelehrter in Leipzig, wo er von 1805 bis 1816 die "Beitung für die elegante Welt" redigiert, zieht sich dann auf seine Bestihung Brandvorwert bei Leipzig zurüd und stirbt baselbst am 16. Dezember 1826.  Du has deine Säulen dir ausgedaut 148                                     |
| Merget, August, geboren am 17. Dezember 1801 in Berlin, ftubiert bafelbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Theologie, wird 1836 Rektor der Stralauer Stadtschule in Berlin, 1838 erster<br>Lehrer am Seminar für Stadtschulen und 1850 Direktor des Lehrerinnen-<br>seminars daselbst. Er stirbt in Bad Wildungen am 11. Juli 1877.<br>Wo such' ich dich, du ewge Güte                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Merg, Eulalia Therese, geboren am 7. November 1813 zu Gröningen bei Halberstadt als die Tochter des dortigen Superintendenten Joh. Gottse. Hoche, verheiratet sich 1837 mit dem Rektor Merz in Bleicherode, wird 1844 Witwe und lebt seit 1865 bei ihrem Sohne, der seit 1875 Prosessor der Theologie in Heidelberg ist.  Seiner Bäter Land verlassen!                                                                                                                                                                              |
| Wir wersen die Rete ins wogende Meer 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Meyer, Johann Friedrich von, geboren am 12. September 1772 zu Frankfurt a. M., studiert von 1789—1793 in Göttingen die Rechtswissenschaft, tritt 1794 beim Reichskammergericht zu Westar in die Rechtswissenich ein, wird 1795 salm-kyrburgscher Kammerdirektor, 1802 Sachanwalt in Frankfurt, 1807 Stadigerichtsrath, 1816 Senator, 1821 Syndikus und in den folgenden Jahren mehrmals erster Bürgermeister daselbst. Er stirbt am 28. Januar 1849.  Seitige Racht! Engel und Selige loben 24 Zu folgen will ich mich bequemen 165 |
| William Outside Contains and 19 Mahamban 1790 an Culout Buliart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| titoner, Logann grieoria, gedoren am 15. Robember 1789 zu Erjurt, public                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Möller, Johann Friedrich, geboren am 13. November 1789 zu Ersurt, studiert in Göttingen Theologie, wird 1815 Diakonus an der Barfüßerkirche in Ersurt, 1820 gleichzeitig Direktor des dortigen Lehrerseminars, 1829 Pastor an genannter Kirche, 1831 Superintendent und Konsistorialrath, 1843 Domprediger in Wagdedurg und Generassuperintendent der Provinz Sachsen, tritt 1860 in den Ruhestand und firbt am 20. April 1861.  Aus, sieh nicht am Kartt zur Schau, groß ist 116 Das ich hätte mitempfunden 1831                   |
| in Göttingen Theologie, wird 1815 Diakonus an der Barfüßerkirche in Ersut, 1820 gleichzeitig Direktor des dortigen Lehrerseminars, 1829 Paskor an genannter Kirche, 1831 Superintendent und Konsistorialrath, 1843 Domprediger in Wagdeburg und Generassuperintendent der Provinz Sachsen, tritt 1860 in den Ruhestand und ftirbt am 20. April 1861.  Auf, sieh nicht am Wartt zur Schau, groß ist 116 Dog ich hätte mitempsunden 116 Dog ich hätte mitempsunden 116 Dog ich hätte mitempsunden 116 Norden 1831                     |
| in Göttingen Theologie, wird 1815 Diakonus an der Barfüßerkirche in Ersut, 1820 gleichzeitig Direktor des dortigen Lehrerseminars, 1829 Rastor an genannter Kirche, 1831 Superintendent und Konsistorialrath, 1843 Domprediger in Wagdeburg und Generassuperintendent der Provinz Sachsen, tritt 1860 in den Ruhestand und stirbt am 20. April 1861.  Auf, sieh nicht am Wartt zur Schau, groß ist 1861.                                                                                                                            |

| Du tehrest wieber, wunderbare Beit Gette 10                                                                                                                                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Er hat alles wohl gemacht                                                                                                                                                                                                               |        |
| ves idrical der Beiland au den Seinen                                                                                                                                                                                                   | 7      |
| Hier ist mehr, als Salomo!                                                                                                                                                                                                              |        |
| Sie haben feinen Stern gesehen                                                                                                                                                                                                          | 6      |
| Wie lieblich in der Blüten Fülle                                                                                                                                                                                                        |        |
| Wo ist bein Bethel, wo die Himmelspforte                                                                                                                                                                                                |        |
| Mündner, Chriftian August, geboren am 12. Dezember 1788 zu Grimma in Sachsen, besucht seit 1803 die dortige Fürstenschule und studiert von 1805 bis 1812 unter vielerlei Entbehrungen Theologie. Im Jahre 1813 wird ei                  | r      |
| Besperprediger an der Petriftiche in Leipzig, 1817 Pfarrer in Limbach be Ofchah, 1824 Oberpfarrer zu Strehla a. d. Elbe, feiert 1863 sein golbenes                                                                                      | i      |
| Amtsjubiläum und ftirbt baselbst am 30. September 1864.                                                                                                                                                                                 | •      |
| Schöne Zeit, wo meines Gottes Erde                                                                                                                                                                                                      | 6<br>2 |
| Mörife, Ebuard, geboren am 8. September 1804 ju Ludwigsburg in Burtem                                                                                                                                                                   | •      |
| berg, besucht das theologische Seminar in Urach, studiert seit 1822 in Tü<br>bingen Theologie, wirkt seit 1826 als Pfarrgehilse an verschiedenen Orten<br>wird 1834 Pfarrer in Kleversulzbach, legt 1843 dieses Amt nieder, privatisier | =      |
| in Mergentheim, bann in Stuttgart, wo er von 1851 bis 1866 am Ratharinen ftifte Unterricht ertheilt, fiebelt 1870 nach Rurtingen über, tehrt aber in                                                                                    | 3      |
| herbst 1871 nach Stuttgart zurud und stiebt daselbst am 4. Juni 1875. Wie heimlicher Beise ein Engelein leise                                                                                                                           | 1      |
| Aenffer, Christian Ludwig, geboren am 26. Januar 1769 in Stuttgart, sei 1799 Prediger am Baisenhause baselbst, wird 1803 Diakonus in Beilheim                                                                                           | t      |
| 1808 Pfarrer in Zell unter Aichelberg, 1819 zweiter Stadtpfarrer am Münste und Schulinspektor in Ulm und stirbt daselbst am 29. Juli 1839.                                                                                              | r      |
| Auch selbst die Feinde soll ich lieben                                                                                                                                                                                                  |        |
| Micolai, Abolf, geboren am 26. März 1805 zu Radeberg bei Dresben, in Berlin erzogen und unterrichtet, widmet sich bem Rausmannsstande und etabliert 1836                                                                                | n<br>O |
| in Berlin ein Tapisseriegeschäft, das er aber 1838 aus Gesundheitsrücksichter                                                                                                                                                           | n      |
| wieber aufgibt, siebelt darauf nach seinem Landgute bei Grimma in Sachsen über, legt 1845 in Stahmeln bei Leipzig eine große Ziegelei an, nach berei Beräußerung (1855) er in Leipzig und seit 1867 in Dresben privatisiert, w          | n      |
| er am 21. Januar 1872 stirbt.                                                                                                                                                                                                           |        |
| Es kann den Christen niemals fehlen                                                                                                                                                                                                     |        |
| Selig, wen ber herr ermählet                                                                                                                                                                                                            | 7      |
| Steh auf, mein Bolt, vom langen Winterschlafe                                                                                                                                                                                           |        |
| Niemeyer, August hermann, geboren am 1. September 1754 zu Salle, studier baselbst feit 1771 Theologie, habilitiert sich baselbst 1777, wird 1779 außer                                                                                  | t      |
| ordentlicher und 1784 ordentlicher Prosessor der Theologie und Inspektor de                                                                                                                                                             | 8      |
| Babagogiums, 1799 Direttor famtlicher Frande'ichen Stiftungen, 1802 Ober                                                                                                                                                                |        |
| Bädagogiums, 1799 Direktor samtlicher Frande'schen Stiftungen, 1802 Ober tonsistorialrath und Mitglied bes Berliner Oberschulkollegiums und 1800                                                                                        | 8      |
| Ranzler der Universität. Er stirbt am 7. Juli 1828. Entsesselt von des Todes Banden                                                                                                                                                     | 4      |
| Ofer, Friedrich heinrich, geboren am 29. Februar 1820 gu Bafel, erhalt bafelb                                                                                                                                                           | įt     |
| seine Gymnasialbildung und studiert an der dortigen Universität von 1831 bis 1842 Theologie. Rach einer Reise durch Deutschland wird er 1843 Bika                                                                                       | 8<br>r |
| bis 1842 Theologie. Rach einer Reise durch Deutschland wird er 1843 Bita in Diegten, Rt. Baselland, 1845 Pfarrer in Balbenburg und 1866 Predige                                                                                         | t      |
| an der Strafanstalt in Basel.<br>An Jesu Namen halte dich nur ganz getrost                                                                                                                                                              | 4      |
| Gottes Wert ist's, tannst du bauen                                                                                                                                                                                                      |        |

| Ofwald, Seinrich Sigmund, geboren am 30. Juni 1751 zu Nimmersatt in Schle sien, war zuerst Buchhalter und Borstand eines Handlungshauses in Breslau wird 1791 durch Bermittelung des Oberkonsistorialraths hermes in Berlin seines Schwiegervaters, nach Potsdam berusen, um mit dem Titel eines Geheim raths Borleser des Königs Friedrich Wilhelms II. zu werden, zieht nach desse stember 1834.  Loch über Erde, Welt und Zeit thronst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pabst, Julius, geboren am 18. Oktober 1817 zu Wishelmsruhe bei Eitorf ar ber Sieg, in Ersurt vorgebildet, studiert seit 1838 in Bresslau und Hall Theologie und Philosophie, wirst seit 1842 als Erzieher in Berlin, in de Neumark und in Dresden, kehrt 1852 nach Berlin zurück, wo er sich literari schen Arbeiten widmet, wird 1856 Sekretär und Dramaturg bei der General Direktion der kgl. sächsischen Aussikabelle und des Hoftheaters in Dresder und 1860 zum Hofrath ernannt.  D Gesch geites, komm hernieder D Jesu, guter Hirte, mit deinem                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pafig, Gu ft av Ludwig, geboren am 17. Oktober 1833 zu Burzen in Sachsen besucht die Fürstenschule zu Grimma, studiert in Leipzig Theologie und Philosogie, wirkt etsliche Jahre als Hausslehrer, wird 1862 Diakonus zu Johann georgenstadt und 1866 Pastor zu Lausigk bei Leipzig, wo er jetzt noch in Amte steht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Das Grab ist leer! Er ist erstanben, der schnöd'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peters, Abolf, geboren am 9. Februar 1803 in Hamburg, studiert seit 1822 in Göttingen Mathematik und Naturwissenschaften, geht 1825 nach Leipzig, wir 1826 Lehrer am Blochmann'schen Institut in Dresden, später am dortige Bigthum'schen Ghmnasium, gibt 1843 diese Stellung auf, um seine Zeit mathe matischen Forschungen zu widmen, wird 1851 Professor aber Landesschul in Meisen, tritt 1873 in den Auhestand und stirbt am 5. Juni 1876 dasselbst Irrulaten, seitlich verkärt, voll                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pfarrius, Gustav, geboren am 31. Dezember 1800 zu Hebdesheim bei Kreuznach studiert von 1818 bis 1822 in Halle und Bonn Phisologie und Theologie wird Lehrer am Friedrich: Beisper am Gymnasium in Saarbrücken, 1834 Oberlehrer am Friedrich: Bilhelms-Gymnasium in Köln und tritt im Herbst 1863 in den Ruhestand.  Einnüthig saken ihrer zwöls beisammen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plönnies, Luise von, einzige Tochter des Obermedizinalraths Leisler in Hanau, geboren daselhst am 7. November 1803, vermählt sich 1824 mit dem Hospmedikus August von Plönnies in Darmstadt, den sie 1847 durch den Tod verliert, lebt darauf als Witwe in Jugenheim an der Bergstraße, kehrt 1860 nach Darmstadt zurück und stirbt daselhst am 22. Januar 1872.  Das Senstorn sit gering und klein, doch schließt 2. 104 Die Perlen sind dir wohlbekannt, im goldnen 180 Die Zeit ist da, die Zeit der Trauer für 9 Die Zeit war da, von den Proheten 28 In die Dornen sis dein Woort gefallen 183 D daß ich sieben könnt wie du 172 D sag die die sten untrausset zu 172 D sag die sind nicht vom Bater los 111 Wenn mir, umrausst zom ber Lebens 283 Wie ein trankes Kind berlangend |
| Wenn mir, umrauscht vom Strom des Lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 1863 zum königl. Oberceremonienmeister und 1864 zum Oberstämmerer bes                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Königs befördert. Als folcher stirbt er in Munchen am 7. Mai 1876.                                                                                       |
| Ich habe Gott verlassen, der Welt                                                                                                                        |
| Pols, Karl, geboren am 20. Januar 1815 zu Elberfelb als ber Sohn eines                                                                                   |
| Rlempners, wird für das Studium der Theologie bestimmt, muß fich aber wegen eintretender Rranklichkeit des Baters bem Geschäfte des letteren widmen.     |
| Er gibt dasselbe nach dem Tode seiner Mutter (1855) auf und lebt als Privat-                                                                             |
| mann in Elberfeld, feine Rrafte und Dienste bem Guftab-Abolf-Berein und                                                                                  |
| han Qutarellan har lutherilden Glemeinhe mihmenh                                                                                                         |
| Als Nathanael gesprochen zu Philippus 64                                                                                                                 |
| Das Doppelheute in Zachäi Leben                                                                                                                          |
| Großer Morgen, der mit goldnem Glanze                                                                                                                    |
| Herr, den du lieb hast, der liegt trant!                                                                                                                 |
| Ö klage nicht, wenn dir der Tod                                                                                                                          |
| Prut, Robert Eduard, geboren am 20. Mai 1816 zu Stettin, besucht bis                                                                                     |
| Oftern 1834 bas Marienstifts-Gymnasium baselbst, studiert 1834—38 in Berlin                                                                              |
| Breslau und halle Philologie und Geschichte, erwirbt 1838 in halle die Dottor                                                                            |
| murbe, halt fich eine Beit lang in feiner Baterstadt auf, tehrt 1839 nach Salle                                                                          |
| jurud, fiebelt fpater nach Jena über, wird 1843 wegen feines politischen Ber                                                                             |
| haltens aus den weimarichen Staaten ausgewiesen, geht wieder nach Salle                                                                                  |
| wo er sich vergeblich zu habilitieren sucht, halt 1846 in Berlin literar-historisch                                                                      |
| Borlesungen, übernimmt 1847 die Leitung des Hamburger Stadttheaters, gehi aber bald nach Dresden, im März 1848 nach Berlin, wird 1849 außerordent        |
| lichan Mraf han Aitaratur an han Uninerlität Galla nimmt 1859 laina Gut.                                                                                 |
| laffung und kehrt nach seiner Baterstadt zurück, wo er am 21. Juni 1872 stirbt Die Glode ruft auch die! Mit ehrnem Munde                                 |
| Die Glode ruft auch dir! Mit ehrnem Munde 241                                                                                                            |
|                                                                                                                                                          |
| Puchta, Christian Rubols He in rich, geboren am 19. August 1808 in Cabols-<br>burg, studiert in Erlangen und Berlin Theologie und Philosophie, wird 1832 |
| Stadtvifar in Munchen, 1837 theologischer Repetent in Erlangen, 1839 Pro-                                                                                |
| feffor am Lyceum in Speier, 1842 Pfarrer in End bei Ansbach, 1852 zweiter                                                                                |
| und 1856 erfter Prediger an St. Jatob in Augsburg, wo er am 12. Gep                                                                                      |
| tember 1858 Stirbt                                                                                                                                       |
| MUmächtiger, der in der Höhe wohnt                                                                                                                       |
| Du fahrest auf! Wer fahrt dir nach                                                                                                                       |
| Ein König tommt zu Lions Thoren                                                                                                                          |
| Quandt, Emil, geboren am 10. Februar 1835 zu Kammin in Pommern, studier                                                                                  |
| in Halle und Berlin Theologie und Philologie, wird 1860 Rektor in Pyris                                                                                  |
| 1862 Paftor zu Collin in Pommern, 1865 am Evangel. Bereinshause in                                                                                       |
| Berlin, 1867 Pfarrer ber deutschen Gemeinde im haag und wirkt seit 1874                                                                                  |
| als Bfarrer der St. Elisabethaemeinde in Berlin.                                                                                                         |
| Er hat mich gesucht und gefunden, der Mann                                                                                                               |
| Redwit, Dotar Freiherr von, geboren am 28. Juni 1823 in Lichtenau be                                                                                     |
| Ansbach, studiert in München Philosophie und Jurisprudenz, wird 1846 Rechts                                                                              |
| prattitant in Speier, fpater in Raiferslautern, gibt 1848 feine Pragis auf un                                                                            |
| lebt abwechselnd in Mainz, München und Bonn, sich mit literatur-historischer                                                                             |
| Studien beschäftigend: 1851 wird er Brofessor ber Literaturgeschichte in Bien                                                                            |
| legt aber 1852 bieses Amt nieber, lebt bis 1853 auf bem Schloffe seine<br>Schwiegermutter, Schellenberg, bis 1861 auf seinem Stammschlosse Schwöl        |
| in Oberfranken, bis 1871 in München, bis 1872 in Afchaffenburg und nimm                                                                                  |
| dann auf seiner Billa "Schillerhof" bei Meran seinen bauernden Wohnsitz.                                                                                 |
| Ich möcht' wohl wie ein Kindlein sein, das                                                                                                               |

| Reinick, Robert, geboren am 22. Februar 1805 zu Danzig, bilbete sich als Maler<br>unter Begas in Berlin, geht später nach Düsseldorf, Rom und Dresden, wo<br>er am 7. Februar 1852 plötlich stirbt. Schmude dich, du grünes Zelt, laß bie Wipfel Seite 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reither, Rubolf, Bfeudonym für Rubolf Schreiber; f. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rochlitz, Johann Friedrich, geboren am 12. Februar 1769 zu Leipzig, studiert daselbst Theologie, widmet sich später ausschließlich der Musik, redigiert von 1798 bis 1818 die von ihm gegründete "Leipziger allgemeine Musikzeitung" und stirbt als herzogl. sächsischer Hofrath in Leipzig am 16. Dezember 1842.  Rabe dich, gebeugte Seele! Bage nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rocke, Gotthelf Moris, wird am 6. Dezember 1816 als das zweite von dreizehn Kindern eines Dorsichullehrers zu Zichortau bei Delissch geboren. Erft 1832 gelingt es seiner Zähigkeit und Energie, Aufnahme in die lateinische Schule der Frankeschen Etiftungen zu Halle zu sinden. Schwere Entbehrungen muß er sich hier, wie auf der Universität zu Halle auferlegen, wo er von 1839 bis 1842 Theologie studiert. 1843 wird er Hisprediger in seinem Geburtsorte, 1848 Pastor in Werbelin bei Halle und 1862 zweiter Prediger an der Hauptstricke in Kalbe a. d. Saale, wo er am 28. Ottober 1873 ftirbt.  Du jagt und fragt durch alle Lande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Du schautest sonst so wonnetrunken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rückert, Johann Friedrich, geboren am 16. Mai 1788 zu Schweinfurt, zieht mit seinen Eltern 1792 nach Obersauringen, studiert 1805—9 in Wärzburg ansänglich Jura, später Philosogie, beabsichtigt 1809 in die österreichische Armee einzutreten, kehrt aber in Dresden um, als er ersährt, daß die Schlacht bei Wagram das Schischal Desterreichs bereits entschieden hat, lebt 1809—1810 mit Unterbrechungen bei den Eltern in Ebern, erwirdt sich 1810 in Göttingen die Doktorwürde, zieht 1810 als Privatgelehrter nach Jena, wird 1811 daselbst Privatdocent, lebt an verschiedenen Orten, vom December 1815 die Zanuar 1817 in Stuttgart als Mitredacteur des Cottaschen Morgenblattes, reist 1817 durch die Schweiz nach Italien, kehrt 1818 über Wien, wo er mit dem Orientalisten Hammer-Purgstall in Verbindung tritt, nach Ebern zurück, zieht Ende des Jahres 1820 nach Koburg, wo er dis 1826 privatisiert, wird 1826 Prosder orientalischen Sprachen in Erlangen, im Herbst 1841 mit dem Titel eines Geh. Rathes als Pros. nach Verlin berusen, das er im März 1848 verläßt, um seinen dauernden Ausenthalt auf seinem Gute Neuses bei Kodurg zu nehmen, erhält 1849 seine Venschung und stirbt 31. Januar 1866 zu Reuses.  Dein König tommt in niedern Hullen |
| Sachse, Christian Heinrich, geboren am 2. Juli 1785 zu Eisenberg im Altenburgischen, studiert von 1804 bis 1807 in Jena Theologie, wird 1812 Diakonus in Meuselwig, 1823 Hospiekorger in Altenburg, 1831 Konsükvialrath, 1841 Doktor der Theologie, tritt im Februar 1860 in den Ruhestand und stirbt am 9. Oktober 1860.  Es klagt der Schmerz in öden Hallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sachse, Rubolf, Sohn des Borigen, geboren 1828 in Altenburg, gestorben 1855 als Kandidat der Theologie und Lehrer an der Bürgerschule in Leipzig.  Wein Gott, wie anders ist es worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sallet, Friedrich von, geboren am 20. April 1812 zu Reiße, kommt 1824 in das Cadettencorps zu Potsdam, 1826 in das zu Berlin, tritt 1829 nach bestandenem Offizier-Examen als Secondeleutnant in ein in Mainz stehended Regiment ein, wird wegen einer Satire auf den Militärstand vom Ariegsgericht zu Cassation und zehn Jahren Festungsstrafe verurtheilt, die jedoch vom Könige auf zwei Monate Festungsarrest gemildert wird, den er in Juste abbüht, wird daruf nach Trier versetzt, besucht 1834—37 die Kriegsschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| in Berlin, nimmt 1838 seinen Abschied, geht nach Breslau und stirbt 21. Februar 1843 in Reichau. Selig sind die, so um Gerechtigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bernehmt, es hatt' ein Mann der Sohne zween                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schäfer, Johann Wilhelm, geboren am 17. September 1809 zu Seehausen im bremischen Gebiete, kommt 1820 auf die Hauptschule in Bremen, studiert seit 1827 in Leipzig Philologie und Geschichte, wird 1831 Lehrer a. d. Hauptschule in Bremen, 1867 Prosessor, tritt 1876 in den Ruhestand und stirbt am 2. März 1880.                                                                                                                                                                           |
| Schaubach, Rarl. Rameele, Roffe, Bagen, welch wunderlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schenkendorf, Gottlob Ferdinand Maximilian Gottfried von, geboren am 11. Dezember 1783 zu Tilfit, studiert in Königsberg Cameralia, ist ein Jahr Referendar auf dem Amte Baldau, kehrt nach Königsberg zurud, verliert durch ein Pistolenduell die rechte Hand, zieht an den Rhein, dann nach Karlsruhe, wohnt der Schlacht bei Leipzig bei, arbeitet in Frankfurt a. M. bei der beutsichen Centralverwaltung der Kriegsbewaffnung, wird 1815 RegRath in Roblem und stirbt 11. Dezember 1817. |
| Brich an, bu schönes Morgenlicht 82 In der Herberg' ift kein Raum 22 Labt mich sterben, last mich sterben 3006 Kimm, Gärtner, diesen Feigenbaum 116 Seht ihr auf den grünen Fluren 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Scheurlin, Georg, geboren am 25. Februar 1802 zu Mainbernheim in Franken. widmet sich dem Lehrerberuf, besucht seit 1819 das Seminar zu Ansbach, wird 1821 Lehrer am Liederstron'schen Erziehungsinstitut in Erlangen, 1826 an der Stadtschule in Ansbach, 1852 vom Könige Maximilian II. nach München berusen, wo er eine Stelle als Kanzlist im Oberkonsistorium und 1854 als Geh. Sekretär im Ministerium des königl. Hauses erhält und am 10. Juni 1872 stirbt.                           |
| Schnaafe, Sbuard, geboren am 11. Juni 1805 zu Danzig, ftubiert von 1826 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1829 in Königsberg Theologie, wird 1831 Dirigent der Katharinenschule in Danzig und 1832 Archibiakonus an der Katharinenkirche daselbst.  Sin neues Lied will ich dir singen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schottin, Johann David Friedrich, geboren am 4. Januar 1789 zu Seigendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| bei Alftädt, wird nach Bollendung seiner Studien auf der Universität Jena<br>1811 Rektor in Apolda und 1814 Pfarrer in Köstriß, wo er als Kirchenrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| am 15. <b>Rai 1866</b> ftirbt.  Das Kleinod hab, ich nun gefunden, geboren 106 Die Stunde naht, die deinen Sohn verkläret 229 So weht die Luft so schaurig; es wogt 17 Sei uns gegrüßt, du Berg im Abendgrauen 342 So sinke nun, du hochgeweihte Nacht 32                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schreiber, Rubolf, pseudonym Kudolf Reither, geboren am 14. April 1818 zu Nördlingen, wird 1847 Studienlehrer am Ghmnasium in Ansbach, 1856 Prosessor und 1870 Kreisscholarch für Wittelfranken daselbst und 1873 Prosessor und Direktor des protestantischen Kollegiums zu St. Anna in Augsburg.  Sie sind vorbei, die reichen, frohen Leiten                                                                                                                                                |
| Schreiber, Christian, geboren 1781 zu Gisenach, wird 1805 Oberpfarrer und Superintendent zu Lengsselb im Beimarischen, später auch Kirchenrath. Rach Riederlegung seines Amtes 1855 zieht er sich nach Oftheim zuruck, wo er am 15. August 1857 stirbt.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schröder, Friedrich Bilhelm Julius, geboren am 25. Juni 1817 in Berlin, ftudiert baselbst aufänglich Debigin, bann Theologie, unternimmt barauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| und 1848 A                                                                               | Baftor der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | reformiertei                                                                                                                                                    | i Gemeind                                                                                                                            | e in Elberfo                                                                                                        | eld, wo er                                                                                   | am 27.                                                        | Febr                                           | nai                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1876 stirbi                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abend worder                                                                                                                                                    | . har SHNA                                                                                                                           | &#mähn                                                                                                              |                                                                                              | 6                                                             | iai ta                                         | 90                                                 |
| Schubert, Wi<br>Broving S                                                                | lhelm, w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                               |                                                |                                                    |
| . •                                                                                      | Auf harter Beten heif Dein ist d<br>Ehre sei E<br>Ihr Reid E<br>Ihr Reid E<br>D Bater, i<br>Ueber ein Wie nenn'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n Betten schläfit: ein festes Tas Reich. Son<br>Bott in der Hö<br>en, übt Barmh<br>r Licht leuchter<br>der du Lust un<br>Kleines! O d<br>ich dich, Allse        | 1, wie ver L<br>d Last<br>u Schreckens<br>deist, AA=Lic                                                                              | swort<br>ht                                                                                                         |                                                                                              |                                                               |                                                | 13<br>14<br>14<br>13<br>13<br>14<br>22:            |
| 1856 wird als Erzieh; flonspredig Christenthu<br>Anfang der<br>tirche una                | enhause en Faustier eines jer eines jer in die ims unter is jestier er nuser er nuse | tzogen und siehrer und be<br>ungen Warote<br>e Dienste be<br>is den Juden,<br>: Jahre grüt<br>"Freie evan<br>och jett ist.<br>in allein, fühle<br>bas tenn' und | udiert seif<br>18 Geelsor<br>13 nach X<br>r London<br>in weld<br>1det er ein<br>gelisch-lut<br>tiesen Sch<br>nnn ersenne<br>weiß ich | 1850 Theographic in Meserlin und er Gesellich und er Gesellunge vom Stellunge Feiners in, das höchte in, das höchte | ologie dasel<br>Elenburgis<br>tritt hier<br>past zur A<br>g er bis<br>aat und v<br>sus-Gemei | lbst. F<br>chen, ge<br>1860 c<br>Berbreit<br>1862 r<br>on ber | m Ja<br>eht 1:<br>ils A<br>ung<br>erble<br>Sta | Rif<br>Beist<br>dei<br>ibt<br>ats<br>clin          |
| Frühjahr<br>Repetent a<br>nafium in<br>im Herbst<br>ben, die e<br>und Amtsi<br>im Studie | Gebent' ich Ben it 1809 a g., später 1815 eine m Tübin Stuttgart 1837 die rim Mabekan (Sumath, im vember 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h dein, o mein                                                                                                                                                  | ven Jesu ren am 1! versität X wird dan Norddeu geihnachtei de März Jomaringe 1t, im Ji Oberkon                                       | n Bikar ir<br>tschland, n<br>1 1817 Pr<br>1827 eine<br>n, wird na<br>11i 1841 A                                     | 192 zu Stinfänglich 1 Bernhau 10irb in b 10fessor an Reise nach 10 einer R 13farrer zu       | isen, m<br>emselbe<br>n Ober<br>h Barise<br>eise nad<br>St. L | acht<br>n Fa<br>n G<br>, er<br>h Sch<br>eonb   | in<br>1hr<br>1hm<br>1jäl<br>we<br>arb              |
| Berlin Th<br>1852 Hoff<br>Pastor zu                                                      | cht das Teologie, taplan in Sifenburg<br>Thenburg<br>Schwill, i<br>Zwölf Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | domghmnafiu<br>virb 1846<br>Wernigerobe<br>3 und 1862<br>de Herr, in schw<br>onben sind bahi                                                                    | m daselb<br>Ronrektor<br>und Inst<br>in Werni<br>erer Noth .<br>n gerout                                                             | it, ftubiert<br>an ber C<br>vektor ber K<br>gerobe, wo                                                              | feit 183'<br>Elifabethsch<br>Bolfsschule<br>er noch                                          | 7 in H<br>pule zu<br>n dafell<br>im An                        | alle<br>Stet<br>bst, 11<br>ite st              | und<br>tin,<br>855<br>eht.<br><sup>260</sup><br>87 |
| Divifionsp                                                                               | udiert feit<br>bei Witter<br>rediger, tr<br>NIS fie de<br>Er fist an<br>Gott, mei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t 1830 in Ri<br>nburg, 1851<br>citt 1859 in<br>8 Herren Leich<br>n Holl, in fich<br>n Gott, ach we                                                              | oftoct und baftor ar<br>Baftor ar<br>den Ruhef<br>nam vom K<br>getehrt<br>irum hast d                                                | Berlin The<br>1 ber Nikola<br>tand und ft<br>reuz genomm<br>11 mich verlaf                                          | ologie, wir<br>cifirche in c<br>irbt am 30<br>cen                                            | ch 1839<br>Schweri<br>). Janu                                 | 罗far<br>in, 18<br>ar 186                       | rer<br>156<br>31.<br>301<br>64                     |
| dem Tode                                                                                 | e, geborn<br>Vattin des<br>deffelben<br>igteit und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e Löwecke,<br>3 Prof. an<br>(1844) ber (<br>stirbt zu B<br>Wenschen sinn                                                                                        | geboren<br>ber Luise<br>Erziehung<br>erlin 187                                                                                       | am 20. Ap<br>nstiftung, (<br>ber weibli<br>5.                                                                       | ril 1804 i<br>Seidel, wi                                                                     | in Berli<br>dmet si                                           | in, wi<br>ich na<br>Literar                    | rd<br>d)<br>i=                                     |

| Siegel, Ludwig. So ftehn wir benn von neuem an ben Pforten Seite se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spitta, Rarl Johann Bhilipp, geboren am 1. August 1801 ju Sannover, be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sucht das Ghmnasium, kommt zu einem Uhrmacher in die Lehre, wo er bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| jum Berbft 1818 bleibt, tritt Oftern 1819 wieber in das Gymnasium ein bezieht Oftern 1821 die Universität Gottingen, um Theologie ju studieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| wird 1824 Hauslehrer zu Lune bei Luneburg, 1828 Pfarrgehilfe zu Subwalbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1830 Garnisonpfarrer und Seelsorger an der Strafanstalt zu hameln, im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oftober 1837 Pfarrer in Wechold bei hoha, im Juli 1847 Superintendent in Bittingen im Lüneburgschen, im Oftober 1853 in Peine im Fürstenthum hil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| besheim, im Juli 1859 in Burgdorf, wo er am 28. September 1859 ftirbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| desheim, im Juli 1859 in Burgborf, wo er am 28. September 1859 ftirbt<br>Das ift die rechte Liebestreue, die fest an ihrem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hofiannah in der Höbe, dem Allmächtgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maria ging zum Grab bes herrn und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Der du in der Racht des Todes, Christ, erschienst  hosiannah in der Höhe, dem Allmächtgen  kehre wieder, kehre wieder, der du dich  kehre wieder, kehre wieder, der du dich  keine Stund ist noch nicht kommen, Herz  bu reicher Herr der Krmen  bielig Haus, wo man dich aufgenommen  bielig Haus, wo man dich aufgenommen  bielig haus, wo man dich aufgenommen  bielig ichne fromme Sitte  still an deinem liebevollen Herzen  still an deinem liebevollen Kerzen  stilm an das Lied vom Sterben  Beint nicht über Jesu Schwerzen  Beint nicht über Jesu Schwerzen  Belch, o welch ein Blick ist das gewesen  288  Welch, o welch ein Blick ist das gewesen |
| D selig Haus, wo man dich aufgenommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Still an beinem liebevollen Herzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beint nicht über Jesu Schmerzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wir danten, treuer heiland, bir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stier, Rubolf Emalb, geboren am 17. Mars 1800 au Frauftabt in Rosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stier, Rubolf Emalb, geboren am 17. Marg 1800 gu Frauftabt in Bofen ftubiert von 1815 bis 1821 in Berlin und halle erft bie Rechte, bann Theo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| logie, besucht darauf das Bredigerseminar in Wittenberg, wird 1823 Lehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| am Schullehrerseminar in Karalene, 1824 Lehrer am Missionshause in Basel 1829 Pfarrer in Frankleben bei Werseburg, 1840 in Wichlingshausen bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Barmen, legt 1847 sein Pfarramt nieder und privatisiert in Bittenberg, wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1850 Superintendent in Steudig und 1859 in Eisleben, wo er am 16. Dezember 1862 ftirbt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Achteet 1002 street. Achte noch in tiefer Demuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Achtzehn Jahre noch in tiefer Demuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Durch des Bolles rasch Gedränge ziehet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sie find zur Stätte des Gerichts gekommen 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stöber, Ludwig Abolf, geboren am 7. Juli 1810 zu Strafburg, besucht 1818 bis 1826 bas Gymnasium seiner Baterstadt, studiert 1826—31 auf ber borti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| gen Universität Theologie, wird 1832 Erzieher in Meg, 1837 Pfarrvikar zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dietesheim, 1839 Religionslehrer am Kollegium und der Gemeindeschule zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mulhaufen, 1840 Pfarrer baselbst, seit 1860 Prafibent bes reform. Konfi- ftoriums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| O Herz, was ift das Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stockmeyer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bethanien! Wie Melodie vom himmel tont dein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stolle, Ferdinand Ludwig, eigentlich Ferdinand Anders, geboren am 28. September 1806 zu Dresben, besucht bie bortige Rreuzschule, studiert seit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1827 in Leipzig und widmet fich der Schriftsteller-Laufbahn. Seit 1834 lebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| er in Grimma, seit 1838 in Leipzig, wo er 1844 ben "Dorfbarbier" begründet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| und 1853 die Redaktion der "Gartenlaube" übernimmi, die er bis 1863 führt. Bereits 1855 nach Dresben übergesiedelt, stirbt er daselbst am 28. Septbr. 1872.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das Anöspchen brach, worauf ihr euch so freutet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Strauß und Corney, Biktor Friedrich von, geboren am 18. September 1809 zu Budeburg von burgerlichen Eltern, ftubiert feit 1829 in Erlangen, Bonn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| zu Budeburg von burgerlichen Eltern, studiert seit 1829 in Erlangen, Bonn<br>und Göttingen die Rechte, tritt 1832 in den schaumburg-lippeschen Staatsdienst,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| wird 1840 Archivrath, 1848 Geh. Kabinetsrath, 1850 Bevollmächtigter am Bundestag in Frankfurt, 1851 in den öfterreich. Adelstand erhoben und 1853 zum Gesandten beim Bundestag ernannt. 1866 tritt er in den Ruhestand, siedelt 1869 nach Erlangen und 1872 nach Dresden über, wo er noch jest seinem Studien lebt. Seinem Ramen hat er den seiner Gattin, einer geb. von Torney, hinzugefügt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruch dir, bu reiner held, auch bir trat Satan Seite 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Auf des neuen Jahres Schwelle haben wir zu dir  Beug dich, herz, dein herr und Meister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sohn Davids, geh mir nicht vorbei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Strobel, Bilhelm, geboren am 13. September 1841 zu Mittelthal in Bürtemberg, studiert in Tübingen Theologie, wirkt als Pfarrgehilfe in verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gemeinden und wandert infolge vielfacher trüber, häuslicher Erfahrungen 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| nach Amerika aus. Hier übernimmt er ein Amt an der Trinitatisgemeinde<br>in Baltimore, ift von 1876 bis Anfang 1878 ohne amtliche Stellung und seit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| dem Brediger an einer evangel. Gemeinde in New-Nork.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Menschentinder, laft das Sorgen, stellet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| the state of the s |
| Sturm, Julius Karl Reinhold, geboren am 21. Juli 1816 zu Köftris im Fürstenthum Reuß, besucht 1829-37 bas Gymnasium zu Gera, studiert 1837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| bis 1841 in Jena Theologie, wird 1841 Erzieher in heilbronn, 1843 haus-<br>lehrer in Friesen (Königreich Sachsen), 1844 Erzieher des Erbprinzen heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XIV., begleitet diesen, nachdem er bei der Confirmation desselben den Bro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XIV., begleitet biesen, nachbem er bei ber Confirmation beffelben ben Bro- fessor-Titel erhalten hat, noch brei Jahre auf das Gymnasium zu Meiningen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XIV., begleitet biesen, nachdem er bei der Confirmation desselben den Brossesson fessor-Titel erhalten hat, noch drei Jahre auf das Gymnasium zu Meiningen, wird im November 1850 Riarrer zu Gölchis bei Schleiz. 1857 Riarrer zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XIV., begleitet diesen, nachdem er bei der Confirmation desselben den Professore Litel erhalten hat, noch drei Jahre auf das Gymnasium zu Meiningen, wird im November 1850 Pfarrer zu Göschiz die Schleiz, 1857 Pfarrer zu Köstriz, wo er noch jezt (seit 1878 als Kirchenrath) im Umte keht.  Nis surchterfüllt die andern Künger stohen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XIV., begleitet diesen, nachdem er bei der Confirmation desselben den Professore Litel erhalten hat, noch drei Jahre auf das Gymnasium zu Meiningen, wird im November 1850 Pfarrer zu Göschiz die Schleiz, 1857 Pfarrer zu Köstriz, wo er noch jezt (seit 1878 als Kirchenrath) im Umte keht.  Nis surchterfüllt die andern Künger stohen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XIV., begleitet diesen, nachdem er bei der Confirmation desselben den Professor. Attel erhalten hat, noch drei Jahre auf das Gymnasium zu Meiningen, wird im November 1850 Pfarrer zu Göschis bei Schleiz, 1857 Pfarrer zu Köstrig, wo er noch jetzt (seit 1878 als Rirchenrath) im Umte steht.  Als surcherzüllt die andern Innger sloben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XIV., begleitet diesen, nachdem er bei der Confirmation desselben den Brosessschaften hat, noch drei Jahre auf das Gymnasium zu Meiningen, wird im November 1850 Pfarrer zu Göschitz dei Schleiz, 1857 Pfarrer zu Köstritz, wo er noch jetzt (seit 1878 als Kirchenrath) im Amte steht.  Als sucherfüllt die andern Jünger stohen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XIV., begleitet diesen, nachdem er bei der Confirmation desselben den Brosesssellerhalten hat, noch drei Jahre auf das Gymnasium zu Meiningen, wird im November 1850 Pfarrer zu Göschitz dei Schleiz, 1857 Pfarrer zu Köstriz, wo er noch jetzt (seit 1878 als Kirchenrath) im Amte steht.  Als surcherzüllt die andern Jünger slohen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XIV., begleitet diesen, nachdem er bei der Confirmation desselben den Professore Zitel erhalten hat, noch drei Jahre auf das Gymnasium zu Meiningen, wird im November 1850 Pfarrer zu Göschitz die Schleiz, 1857 Pfarrer zu Köstritz, wo er noch jetzt (seit 1878 als Kirchenrath) im Amte steht.  Als surcherzüllt die andern Jünger slohen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XIV., begleitet diesen, nachdem er bei der Confirmation desselben den Brosesssellerhalten hat, noch drei Jahre auf das Gymnasium zu Meiningen, wird im November 1850 Pfarrer zu Göschitz dei Schleiz, 1857 Pfarrer zu Köstriz, wo er noch jetzt (seit 1878 als Kirchenrath) im Amte steht.  Als surcherzüllt die andern Jünger slohen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XIV., begleitet diesen, nachdem er bei der Confirmation desselben den Professore Titel erhalten hat, noch drei Jahre auf das Gymnasium zu Meiningen, wird im November 1850 Pfarrer zu Göschis dei Schleiz, 1857 Pfarrer zu Köstris, wo er noch jetzt (seit 1878 als Rirchenrath) im Umte steht.  Ults surchterfüllt die andern Jünger stohen 273 Unf die Höhe mußt du sahren, wilste du 67 Dem, der da hat, spricht Christus, wird gegeben 127 Die Jünger sahen still beisammen 350 Die Neuschscheit war vom Wein des Wahnes 3 Drei Areuze stehn auf Gosgatha 286 Du hieltest dich, mein herd, zu hoch 261 Es dat das kleinste Bögelein 182 Es nahte sich dem Derrn mit schlauen Fragen 194 Es sucht und boch allezeit gerüstet 194 Ge suche fich den derrn mit splauen Fragen 194 Es sucht nub doch allezeit gerüstet 194 Guter hirt, der seine Herde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XIV., begleitet diesen, nachdem er bei der Confirmation desselben den Professore Titel erhalten hat, noch drei Jahre auf das Gymnasium zu Meiningen, wird im November 1850 Pfarrer zu Göschis dei Schleiz, 1857 Pfarrer zu Köstris, wo er noch jetzt (seit 1878 als Kirchenrath) im Umte steht.  Ults surchterfüllt die andern Jünger stohen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XIV., begleitet diesen, nachdem er bei der Confirmation desselben den Professore Titel erhalten hat, noch drei Jahre auf das Gymnasium zu Meiningen, wird im November 1850 Pfarrer zu Göschis dei Schleiz, 1857 Pfarrer zu Köstris, wo er noch jetzt (seit 1878 als Rirchenrath) im Umte steht.  Ults surchterfüllt die andern Jünger stohen 273 Unf die Höhe mußt du sahren, wilste du 67 Dem, der da hat, spricht Christus, wird gegeben 127 Die Jünger sahen still beisammen 350 Die Neuschscheit war vom Wein des Wahnes 3 Drei Areuze stehn auf Gosgatha 286 Du hieltest dich, mein herd, zu hoch 261 Es dat das kleinste Bögelein 182 Es nahte sich dem Derrn mit schlauen Fragen 194 Es sucht und boch allezeit gerüstet 194 Ge suche fich den derrn mit splauen Fragen 194 Es sucht nub doch allezeit gerüstet 194 Guter hirt, der seine Herde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XIV., begleitet diesen, nachdem er bei der Confirmation desselben den Professore Titel erhalten hat, noch drei Jahre auf das Gymnasium zu Meiningen, wird im November 1850 Pfarrer zu Göschis dei Schleiz, 1857 Pfarrer zu Köstris, wo er noch jetzt (seit 1878 als Rirchenrath) im Umte steht.  Ults surchterfüllt die andern Jünger stohen 273 Unf die Höhe mußt du sahren, wilste du 67 Dem, der da hat, spricht Christus, wird gegeben 127 Die Jünger sahen still beisammen 350 Die Neuschscheit war vom Wein des Wahnes 3 Drei Areuze stehn auf Gosgatha 286 Du hieltest dich, mein herd, zu hoch 261 Es dat das kleinste Bögelein 182 Es nahte sich dem Derrn mit schlauen Fragen 194 Es sucht und boch allezeit gerüstet 194 Ge suche fich den derrn mit splauen Fragen 194 Es sucht nub doch allezeit gerüstet 194 Guter hirt, der seine Herde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XIV., begleitet diesen, nachdem er bei der Confirmation desselben den Professore Titel erhalten hat, noch drei Jahre auf das Gymnasium zu Meiningen, wird im November 1850 Pfarrer zu Göschis dei Schleiz, 1857 Pfarrer zu Köstris, wo er noch jetzt (seit 1878 als Rirchenrath) im Umte steht.  Ults surchterfüllt die andern Jünger stohen 273 Unf die Höhe mußt du sahren, wilste du 67 Dem, der da hat, spricht Christus, wird gegeben 127 Die Jünger sahen still beisammen 350 Die Neuschscheit war vom Wein des Wahnes 3 Drei Areuze stehn auf Gosgatha 286 Du hieltest dich, mein herd, zu hoch 261 Es dat das kleinste Bögelein 182 Es nahte sich dem Derrn mit schlauen Fragen 194 Es sucht und boch allezeit gerüstet 194 Ge suche fich den derrn mit splauen Fragen 194 Es sucht nub doch allezeit gerüstet 194 Guter hirt, der seine Herde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XIV., begleitet diesen, nachdem er bei der Confirmation desselben den Professore Titel erhalten hat, noch drei Jahre auf das Gymnasium zu Meiningen, wird im November 1850 Pfarrer zu Göschis dei Schleiz, 1857 Pfarrer zu Köstris, wo er noch jetzt (seit 1878 als Rirchenrath) im Umte steht.  Ults surchterfüllt die andern Jünger stohen 273 Unf die Höhe mußt du sahren, wilste du 67 Dem, der da hat, spricht Christus, wird gegeben 127 Die Jünger sahen still beisammen 350 Die Neuschscheit war vom Wein des Wahnes 3 Drei Areuze stehn auf Gosgatha 286 Du hieltest dich, mein herd, zu hoch 261 Es dat das kleinste Bögelein 182 Es nahte sich dem Derrn mit schlauen Fragen 194 Es sucht und boch allezeit gerüstet 194 Ge suche fich den derrn mit splauen Fragen 194 Es sucht nub doch allezeit gerüstet 194 Guter hirt, der seine Herde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XIV., begleitet diesen, nachdem er bei der Confirmation desselben den Professore Titel erhalten hat, noch drei Jahre auf das Gymnasium zu Meiningen, wird im November 1850 Pfarrer zu Göschis dei Schleiz, 1857 Pfarrer zu Köstris, wo er noch jetzt (seit 1878 als Rirchenrath) im Umte steht.  Ults surchterfüllt die andern Jünger stohen 273 Unf die Höhe mußt du sahren, wilste du 67 Dem, der da hat, spricht Christus, wird gegeben 127 Die Jünger sahen still beisammen 350 Die Neuschscheit war vom Wein des Wahnes 3 Drei Areuze stehn auf Gosgatha 286 Du hieltest dich, mein herd, zu hoch 261 Es dat das kleinste Bögelein 182 Es nahte sich dem Derrn mit schlauen Fragen 194 Es sucht und boch allezeit gerüstet 194 Ge suche fich den derrn mit splauen Fragen 194 Es sucht nub doch allezeit gerüstet 194 Guter hirt, der seine Herde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XIV., begleitet diesen, nachdem er bei der Confirmation desselben den Professor-Titel erhalten hat, noch drei Jahre auf das Gymnasium zu Meiningen, wird im November 1850 Pfarrer zu Göschis dei Schleiz, 1857 Pfarrer zu Köstris, wo er noch jetzt (seit 1878 als Kirchenrath) im Amte steht.  Uls suchterfüllt die andern Jünger stohen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XIV., begleitet diesen, nachdem er bei der Confirmation desselben den Professor-Aitel erhalten hat, noch drei Jahre auf das Gymnasium zu Meiningen, wird im November 1850 Pfarrer zu Göschis dei Schleiz, 1857 Pfarrer zu Köstris, wo er noch jetzt (seit 1878 als Rirchenrath) im Umte steht.  Ults suchterfüllt die andern Jünger stohen 273 Uns die Höhe must du sahren, willte du 67 Dem, der da hat, spricht Christus, wird gegeben 127 Die Jünger sahen still beisammen 350 Die Wenschöheit war vom Wein des Wahnes 3 Drei Rreuze stehn auf Gosgatha 288 Du hieltest dich, mein Horz, zu hoch 261 Es dat das sleinste Bögelein 188 Es nahte sich dem Herrn mit schauen Fragen 194 Es sucht und bach allezeit gerüstet 174 Guter hirt, der seine Herde gerüstet 182 Herz, laß dein Sorgen sein! Sorgen schaft 182 Herz, laß bein Sorgen sein! Sorgen schaft 182 Herz, laß bein Sorgen sein! Sorgen schaft 229 In Eana bei dem frohen Hocheit gerüstet 229 In Eana bei dem frohen Hocheitsche 36 Raria, Mutter meines Herrn 269 Richt dem Erobrer gibt der herr 314 Rimm Christum in dein Ledensschische 369 Richt dem Erobrer gibt der herr 314 Rimm Ehristum in dein Ledensschische 369 Rur wenig ist von dir und aufbehalten 361 Sie nahmen dich vom Rreuz herad 362 Eo weit, herr, deine Schöpfung reicht 363 Been deine Sieden von dir gehn 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| XIV., begleitet diesen, nachdem er bei der Confirmation desselben den Professor-Aitel erhalten hat, noch drei Jahre auf das Gymnasium zu Meiningen, wird im November 1850 Pfarrer zu Göschis dei Schleiz, 1857 Pfarrer zu Köstris, wo er noch jetzt (seit 1878 als Rirchenrath) im Umte steht.  Ults suchterfüllt die andern Jünger stohen 273 Uns die Höhe must du sahren, willte du 67 Dem, der da hat, spricht Christus, wird gegeben 127 Die Jünger sahen still beisammen 350 Die Wenschöheit war vom Wein des Wahnes 3 Drei Rreuze stehn auf Gosgatha 288 Du hieltest dich, mein Horz, zu hoch 261 Es dat das sleinste Bögelein 188 Es nahte sich dem Herrn mit schauen Fragen 194 Es sucht und bach allezeit gerüstet 174 Guter hirt, der seine Herde gerüstet 182 Herz, laß dein Sorgen sein! Sorgen schaft 182 Herz, laß bein Sorgen sein! Sorgen schaft 182 Herz, laß bein Sorgen sein! Sorgen schaft 229 In Eana bei dem frohen Hocheit gerüstet 229 In Eana bei dem frohen Hocheitsche 36 Raria, Mutter meines Herrn 269 Richt dem Erobrer gibt der herr 314 Rimm Christum in dein Ledensschische 369 Richt dem Erobrer gibt der herr 314 Rimm Ehristum in dein Ledensschische 369 Rur wenig ist von dir und aufbehalten 361 Sie nahmen dich vom Rreuz herad 362 Eo weit, herr, deine Schöpfung reicht 363 Been deine Sieden von dir gehn 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| XIV., begleitet diesen, nachdem er bei der Confirmation desselben den Professor-Titel erhalten hat, noch drei Jahre auf das Gymnasium zu Meiningen, wird im November 1850 Pharrer zu Göschiz bei Schleiz, 1857 Pharrer zu Köstriz, wo er noch jetzt (seit 1878 als Kirchenrath) im Amte steht.  Uls surchterfüllt die andern Jünger stohen 273 Uns die Höhe must du sahren, willst du 67 Dem, der da hat, spricht Christus, wird gegeben 127 Die Jünger sahen still beisammen 350 Die Wenschiehe und vom Wein des Wahnes 3 Drei Rreuze stehn auf Gosgatha 288 Du hieltest dich, mein Horz, zu hoch 261 Es dat das kleinste Bögelein 128 Es nathe sich dem Herrn mit schauen Fragen 194 Es sucht und sucht ein Weid im Haus 109 Friedsertig und doch allezeit gerüstet 174 Guter Hirt, der seine Eerde 182 Herz, laß dein Sorgen sein! Sorgen schafft 182 Jch weiß, ich bin ein ungetreuer Knecht 259 In Cana bei dem frohen Hochen fragen 229 Mir wird und Lextus perve 182 Maria, Mutter meines Herrn 220 Mir wird must Exes so dang und weh 269 Richt dem Erobrer gibt der Herr 184 Kimm Christum in dein Lebensschiff 68 Rur wenig ist von dir uns ausbehalten 63 Sie nahmen dich vom Kreuz herab 108 Es nahmen dich vom Kreuz herab 108 Es nahmen dich vom Kreuz herab 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Cafrathshofer, Johann Baptift, geboren am 7. Robember 1814 auf ber "Brach" im Stadtbezirte Rempten (Bayern), studiert seit 1834 in München an der Universität Philosophie und im "Georgianum" Theologie, erhält 1838 die Priester-                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| weihe, wird 1841 Studienlehrer in Kaufbeuren, 1845 Lehrer am Ghmnasium<br>in Rempten, 1848 in Regensburg, wo er noch jett, seit 1874 im Ruhestande, sebt.<br>Bon des Worgenlandes Ferne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cheveny, Wilhelm, geboren 1796 in hamburg, studiert in Göttingen, Berlin und halle Medizin, macht barauf größere Reisen und läßt sich 1825 in Kreuz- nach als Arzt nieder, wo er 1854 ftirbt.  Som Meere rief er dich, der, gleich ben Wogen 63                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chikötter, Julius, geboren am 12. April 1832 in Barmen, besucht das Ghmnasium in Duisdurg, studiert von 1851 bis 1854 in Bonn Theologie, wird 1855 Hisperdiger in Keviges dei Elberseld, 1856 Prediger in Hattingen (Westfalen), 1862 auch Superintendent der doritigen Synode und 1864 Prediger an der Kirche U. L. Frauen in Bremen, 1867 auch Garnisonprediger delbst.  Du bist ein Wann, von Gott gekommen  Gines weiß ich, also zeugte  Getrost, mein Sohn, dir ist vergeben  Bo bist, zur Herberg', Weister, du? |
| Ciedge, Christoph August, geboren am 14. Dezember 1752 zu Garbelegen, studiert seit 1772 in Halle die Rechte, lebt seit 1776 als Hosmeister in Ellrich, seit 1784 in Halberstadt, wo er 1792 Privatsekretair des Domberen v. Stedern wird, und nach dessen Tode in Reinstädt und Magdeburg. Später macht er mit Elisa v. d. Rede größere Reisen durch Europa und lebt nach deren Tode in Dresden, wo er am 8. März 1841 stirbt.  Christus, Licht von Gott, erhalte jedes Leben                                         |
| Dogt, Eduard Franz Anselm, geboren am 20. April 1814 zu Schingen an der Donau, studiert im katholischen Wilhelmöstift zu Tübingen und im Priesterseminar zu Rottenburg und wird 1837 zum Priester geweiht. Er wird dann Hisperiester in Biberach, danach Repetent am Wilhelmsstift in Tübingen, 1839 Raplau und Präzeptor zu Scheer in Oberschwaben und 1844 Stadtpfarrer und Garnisonprediger in Ludwigsburg.  Es ist ein hirt auf Erden, der                                                                         |
| Dogel, Lubwig. Es war ein reicher, reicher Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wackernagel, Wilhelm, geboren am 23. April 1806 zu Berlin, studiert daselbst Philologie, privatisiert eine Zeit lang in Breslau und Berlin, geht 1833 als Prosessor der beutschen Sprache und Literatur an das Radagogium in Basel und wird 1835 Prosessor an der dortigen Universität, 1854 auch Mitglied des Großen Ratbs: er ftirbt am 21. Dezember 1869                                                                                                                                                            |
| Du von hartem, kaltem Erz, immer noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wagner, war Stadtpfarrer und Borfteher der Taubstummenanstalt zu Gmund in Burtemberg. Ginft wandelte der Reister, den Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Walter, August Hermann, geboren am 7. März 1817 zu Leipzig, studiert von 1837 bis 1840 daselbst Theologie und wird 1843 als Katechet und Nachmittagsprediger zu St. Petri in Leipzig angestellt, muß jedoch wegen eines Gehörseidens in den Ruhestand treten (1849).  Es legt der Söldner Rotte an dich die Fredelhand                                                                                                                                                                                                 |
| Weftphal. Um Gottestasten in bes Tempels Raum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bum Paffah nach bes Landes heilger Sitte 61<br>Wevermüller, Friedrich, geboren am 21. September 1810 zu Niederbronn im<br>Elfaß, wird Kaufmann, gründet in seiner Heimat 1834 ein Geschäft und stirbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| am 24. Mai 1877. Seit 1852 Mitglied bes Kirchenv<br>Gemeinde, betheiligt er sich besonders an der Abfassu<br>buches für Christen Augsb. Consession, das nach sed<br>Barten endlich zur Einführung gelangt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ing eines neuen Gefang-   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Run ist der große Kampf beendet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite 295                 |
| Woltersdorf, Ernft Gottlieb, geboren am 31. Rai 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Berlin, ftubiert von 1742 bis 1744 in Salle Theolog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ie mirkt pier Sahre als   |
| Sauslehrer, wird 1748 zweiter Stadtpfarrer in Bung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| bes bortigen Baisenhauses und ftirbt am 17. Dezemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | her 1761                  |
| Es ist noch Raum! Sein Haus ist noch nicht voll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108                       |
| Beller, Cacilie, Tochter bes Generallieutenants von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| 23. August 1800 in Halberstadt, vermählt sich mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bem arokberzoglich badi=  |
| ichen Geschäftsträger von Denern und nach beffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tobe mit bem Brediger     |
| Reller in Stafa bei Burich. Rum zweiten Dale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bitme, fiebelt fie nach   |
| Beller in Stäfa bei Bürich. Bum zweiten Wale<br>Halle a. b. Saale über, wo fie am 24. Wärz 1876 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tirbt.                    |
| Das ift mein Eroft und meine Freude, daß er mie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fj                        |
| Die Erbe hat ihr Schönstes nun gesehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Die langen Ragte turzen flat, im wegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Ertenne mich, mein hirte, mein buter, nimm .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80                        |
| Bir werden bei bem herrn fein allezeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Das ift mein Trost und meine Freude, daß er mit Die Erde hat ihr Schönstes nun gesehen Die langen Rächte kürzen sich; im Wehen Dran gegeben sei mein Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Zeller, Ernst Albert von, geboren am 6. November                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1804 zu Heilbronn in      |
| Würtemberg, studiert von 1822 bis 1826 in Tübingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wedigin, halt fich einige |
| Jahre in Berlin auf, wird 1829 praktischer Argt in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stutigari, 1832 Hofrath   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| und Direktor der Frrenanstalt Winnenthal bei Winn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ienden, später Obermedis  |
| zinglrath und geghelt und kirht am 23 December 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 877                       |
| zinglrath und geghelt und kirht am 23 December 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 877                       |
| zinglrath und geghelt und kirht am 23 December 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 877                       |
| zinglrath und geghelt und kirht am 23 December 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 877                       |
| zinglrath und geghelt und kirht am 23 December 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 877                       |
| zinalrath und geadelt und stirbt am 23. December 18 Vißen, glauben, hossen, lieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 377                       |
| zinalrath und geadelt und stirbt am 23. December 18 Vißen, glauben, hossen, lieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 377                       |
| zinalrath und geadelt und stirbt am 23. December 18 Büßen, glauben, hoffen, lieben 3ch sin? an deinem Kreuze nieder 3ch will mein Kreuz mit Freuden tragen Richt einer hat sich sein erbarmt Soul' ich mich meiner Thränen schmen Wer ift mein Bruder, meine Mutter, wer? Immermann, Wernine, geboren 1825 in Reustrelitz frühzeitig, widmet sich dem Berufe einer Erzieherin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 377                       |
| zinalrath und geadelt und stirbt am 23. December 18 Büßen, glauben, hoffen, lieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 377                       |
| zinalrath und geadelt und stirbt am 23. December 18 Büßen, glauben, hossen, leben Ish sint an deinem Kreuze nieder Ish will mein Kreuze mit Freuden tragen Richt einer hat sich sein erbarmt Sollt' ich mich meiner Abrünen schämen Wer ist mein Bruber, meine Mutter, wer?  Zimmermann, Wernine, geboren 1825 in Reustresitz frühzeitig, widmet sich dem Beruse einer Erzieherin, als solche in drei vornehmen Häusern Wecklenburgs dauernden Wohnsis in Reustresits.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 377                       |
| zinalrath und geadelt und stirbt am 23. December 18 Büßen, glauben, hossen, leben Ish sint an deinem Kreuze nieder Ish will mein Kreuze mit Freuden tragen Richt einer hat sich sein erbarmt Sollt' ich mich meiner Abrünen schämen Wer ist mein Bruber, meine Mutter, wer?  Zimmermann, Wernine, geboren 1825 in Reustresitz frühzeitig, widmet sich dem Beruse einer Erzieherin, als solche in drei vornehmen Häusern Wecklenburgs dauernden Wohnsis in Reustresits.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 377                       |
| zinalrath und geadelt und stirbt am 23. December 18 Büßen, glauben, hoffen, lieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 377                       |
| zinalrath und geadelt und stirbt am 23. December 18 Büßen, glauben, hossen, leben Ich mir an beinem Kreuze nieder Ich will mein Kreuze mit Freuden tragen Richt einer hat sich seine erbarmt Sollt' ich mich meiner Thränen schämen Wer ist mein Bruber, meine Mutter, wer?  Timmermann, Wernine, geboren 1825 in Reustrelig frühzeitig, widmet sich dem Beruse einer Erzieherin, als solche in drei vornehmen Häusern Wecklenburgs dauernden Wohnsitz in Neustrelitz. Gott hat viel besondre Gaben, jeglichem Selig sind die, die nicht schauen und doch Bu Ende ist das Jahr! Wan sinnt und schaut.                                                                                                                                                   | 377                       |
| zinalrath und geadelt und stirbt am 23. December 18 Büßen, glauben, hossen, leben Is sint' an deinem Kreuze nieder Is will mein Kreuze mit Freuden tragen Richt einer hat sich sein erbarmt Sollt' ich mich meiner Thrünen schämen Ber ist mein Bruber, meine Mutter, wer?  Zimmermann, Wernine, geboren 1825 in Reustresitz frühzeitig, widmet sich dem Beruse einer Erzieherin, als solche in drei vornehmen Häusern Wecklenburgs dauernden Wohnsitz in Reustresitz. Sott hat viel besondre Saben, jeglichem Setig sind die, die nicht schauen und doch Bu Ende ist das Jahr! Wan sinnt und schaut.                                                                                                                                                   | 377.                      |
| zinalrath und geadelt und stirbt am 23. December 18 Büßen, glauben, hoffen, lieben Ich fint' an beinem Kreuze nieder Ich wil mein Kreuze nieder Ich wil mein Kreuze nieder Ich ich mich meiner Thränen schamen Ich ich mich weine Mutter, wer?  Immermann, Wernine, geboren 1825 in Reustrelitz frühzeitig, widmet sich dem Beruse einer Erzieherin, als solche in der vornehmen Heuste einer Erzieherin, als solche in der vornehmen Heustrelitz Gott hat viel besondre Gaben, jeglichem Selig sind die, die nicht schame und doch Bu Ende ist das Jahr! Man sinnt und schaut.  Undekannt: Dein König kommt. geile ihm entgegen (Ich M.    | 377                       |
| zinalrath und geadelt und stirbt am 23. December 18 Büßen, glauben, hossen, leben Is sint' an deinem Kreuze nieder Is will mein Kreuze mit Freuden tragen Richt einer hat sich sein erbarmt Sollt' ich mich meiner Thränen schämen Wer ist mein Bruber, meine Mutter, wer?  Timmermann, Wernine, geboren 1825 in Neustrelitz frühzeitig, widmet sich dem Beruse einer Erzieherin, als solche in drei vornehmen Häusern Mecklendurgs dauernden Wohnsitz in Neustrelitz. Gett hat viel besondre Gaben, jeglichem Seltg sind die, die nicht schanen und doch Zu Ende ist das Jahr! Man sinnt und schaut.  Unbekannt:  Dein König tommt, o eile ihm entgegen (Th. M. Ein rechter Weinstod bin ich, ihr die Reden                                            | 377.                      |
| zinalrath und geadelt und stirbt am 23. December 18 Büßen, glauben, hossen, leben Is sint' an deinem Kreuze nieder Is will mein Kreuze mit Freuden tragen Richt einer hat sich sein erbarmt Sollt' ich mich meiner Thrünen schämen Wer ist mein Bruber, meine Mutter, wer?  Jimmermann, Wernine, geboren 1825 in Reustrelig frühzeitig, widmet sich dem Beruse einer Erzieherin, als solche in drei vornehmen Häusern Wecklenburgs dauernden Wohnsig in Reustrelig. Gott hat viel besondre Gaben, jeglichem Setig sind die, die nicht schauen und doch Zu Ende ist das Jahr! Wan sinnt und schaut.  Unbekannt:  Dein König tommt, o eile ihm entgegen (Th. M. Gin rechter Weinstod bin ich, ihr die Reben Eins ist noth! Was noch sonst in reger Kraft. | 377.                      |
| zinalrath und geadelt und stirbt am 23. December 18 Büßen, glauben, hossen, leben Is sint' an deinem Kreuze nieder Is will mein Kreuze mit Freuden tragen Richt einer hat sich sein erbarmt Sollt' ich mich meiner Thrünen schämen Wer ist mein Bruber, meine Mutter, wer?  Jimmermann, Wernine, geboren 1825 in Reustrelig frühzeitig, widmet sich dem Beruse einer Erzieherin, als solche in drei vornehmen Häusern Wecklenburgs dauernden Wohnsig in Reustrelig. Gott hat viel besondre Gaben, jeglichem Setig sind die, die nicht schauen und doch Zu Ende ist das Jahr! Wan sinnt und schaut.  Unbekannt:  Dein König tommt, o eile ihm entgegen (Th. M. Gin rechter Weinstod bin ich, ihr die Reben Eins ist noth! Was noch sonst in reger Kraft. | 377.                      |
| zinalrath und geadelt und stirbt am 23. December 18 Büßen, glauben, hossen, leben Is sint' an deinem Kreuze nieder Is will mein Kreuze mit Freuden tragen Richt einer hat sich sein erbarmt Sollt' ich mich meiner Thrünen schämen Wer ist mein Bruber, meine Mutter, wer?  Jimmermann, Wernine, geboren 1825 in Reustrelig frühzeitig, widmet sich dem Beruse einer Erzieherin, als solche in drei vornehmen Häusern Wecklenburgs dauernden Wohnsig in Reustrelig. Gott hat viel besondre Gaben, jeglichem Setig sind die, die nicht schauen und doch Zu Ende ist das Jahr! Wan sinnt und schaut.  Unbekannt:  Dein König tommt, o eile ihm entgegen (Th. M. Gin rechter Weinstod bin ich, ihr die Reben Eins ist noth! Was noch sonst in reger Kraft. | 377.                      |
| zinalrath und geadelt und stirbt am 23. December 18 Büßen, glauben, hossen, leben Is sint' an deinem Kreuze nieder Is will mein Kreuze mit Freuden tragen Richt einer hat sich sein erbarmt Sollt' ich mich meiner Thrünen schämen Wer ist mein Bruber, meine Mutter, wer?  Jimmermann, Wernine, geboren 1825 in Reustrelig frühzeitig, widmet sich dem Beruse einer Erzieherin, als solche in drei vornehmen Häusern Wecklenburgs dauernden Wohnsig in Reustrelig. Gott hat viel besondre Gaben, jeglichem Setig sind die, die nicht schauen und doch Zu Ende ist das Jahr! Wan sinnt und schaut.  Unbekannt:  Dein König tommt, o eile ihm entgegen (Th. M. Gin rechter Weinstod bin ich, ihr die Reben Eins ist noth! Was noch sonst in reger Kraft. | 377.                      |
| zinalrath und geadelt und stirbt am 23. December 18 Büßen, glauben, hossen, leben Is sint' an deinem Kreuze nieder Is will mein Kreuze mit Freuden tragen Richt einer hat sich sein erbarmt Sollt' ich mich meiner Thrünen schämen Wer ist mein Bruber, meine Mutter, wer?  Jimmermann, Wernine, geboren 1825 in Reustrelig frühzeitig, widmet sich dem Beruse einer Erzieherin, als solche in drei vornehmen Häusern Wecklenburgs dauernden Wohnsig in Reustrelig. Gott hat viel besondre Gaben, jeglichem Setig sind die, die nicht schauen und doch Zu Ende ist das Jahr! Wan sinnt und schaut.  Unbekannt:  Dein König tommt, o eile ihm entgegen (Th. M. Gin rechter Weinstod bin ich, ihr die Reben Eins ist noth! Was noch sonst in reger Kraft. | 377.                      |
| zinalrath und geadelt und stirbt am 23. December 18 Büßen, glauben, hossen, leben Is sint' an deinem Kreuze nieder Is will mein Kreuze mit Freuden tragen Richt einer hat sich sein erbarmt Sollt' ich mich meiner Thränen schämen Wer ist mein Bruber, meine Mutter, wer?  Timmermann, Wernine, geboren 1825 in Neustrelitz frühzeitig, widmet sich dem Beruse einer Erzieherin, als solche in drei vornehmen Häusern Mecklendurgs dauernden Wohnsitz in Neustrelitz. Gett hat viel besondre Gaben, jeglichem Seltg sind die, die nicht schanen und doch Zu Ende ist das Jahr! Man sinnt und schaut.  Unbekannt:  Dein König tommt, o eile ihm entgegen (Th. M. Ein rechter Weinstod bin ich, ihr die Reden                                            | 377.                      |



## Gvangelium von Christo

aus bem Minde

unserer neueren Dichter.

Gine Sammlung religiöser Gedichte für Schule und Hans

herausgegeben

noa

Franz Brümmer,

Bweite, fehr bermehrte Auflage.

Morden.

Diebr. Soltau's Verlag. 1881.

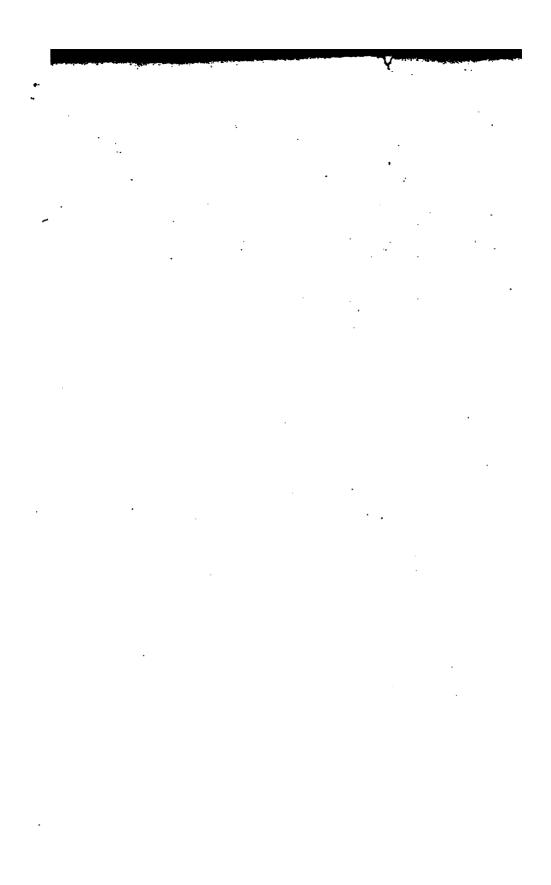

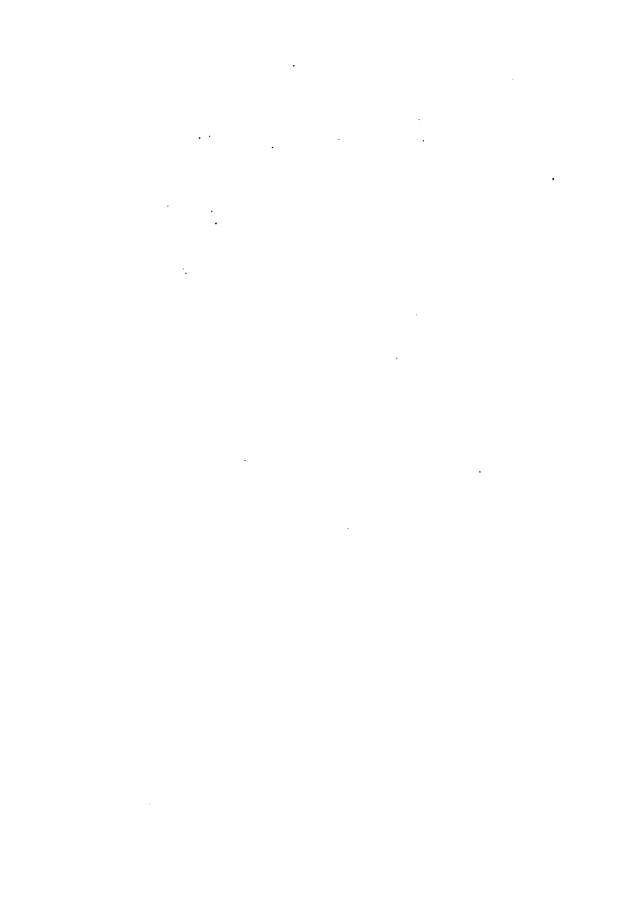

In unserm Verlage ift ferner erschienen:

Cremer, H., emerit. Pastor und Superintendent in Norden. Christus Alles in Allem. Zehm Predigten nebst Antritts-, Jubiläums- und Abschiedspredigt. 156 S. Geh. 2 Mf., eleg. geb. 2 Mf. 75 Pf.

(Baufteine.) "Die vorliegenden Predigten find fo recht Zeugnisse aus dem Bollen und Ganzen, von der Plerophorie des Glaubens getragen. Die Terte find meist turze Spruche. Die Sprache erinnert vielfach an Claus Harms. Besonders toftlich find die Antritts- und Abschiedspredigt über Rom. 15, 29—33 und Judaa 20, 21."

(Sübbeutsche Reichspost.) "Warme gläubige Predigten, welche den alten Gemeinden des Berfassers ebenso willfommen sein werden, als sie auch Anderen zur Erbauung und Stärkung im Glauben beitragen werden."

(Evangelische Bolls-Rirchenzeitung.) "In diesen Predigten spiegelt sich ein reiches, inneres Leben wieder. Sie bekunden eine genaue Kenntniß der die Gegenwart bewegenden Geistesmächte — Materialismus, Aberglaube, Sektirerei — und treten letteren mit an dem Bethkein biblischer Bahrheit geschärftem Schwerte entgegen. Es geht durch sammtliche Predigten ein Zug besonnener Festigkeit und nitider Entsichiedenheit, der in unsrer in geistlichen Dingen so gleichgiltigen und zum Zurücksweichen bereiten Zeit einen ganz besonders wohlthuenden Eindruck zu machen nicht versehlen kann. Wir wünschen von Herzen, daß diese Predigten all ihre Leser zu demselben Bekenntnisse drängen möchten, das ihr würdiger Bersasse ihnen als Titel und Losung vorangestellt: "Christus Alles in Alem!"

Sursum corda, Liturgische Formulare und Gebete der lutherischen Kirche, gesammelt und herausgegeben von I. Remmers, Pastor zu Engerhase. In eleganter Ausstattung auf chamois Kupserdruckpapier mit Schwabacher Lettern und rother Linien-Einfassung gedruckt.

## Preis: eleg. broch. 2 Mf. 50 Pf., in elegantem Einbande mit Gold- resp. rothem Carminschnitt 4 Mf.

Tren, Margarete, Glockenblumen. Gepflückt in Sonnenlicht und Schatten. Eleg. geh. 1 Mt. 50 Pf., eleg. geb. mit Goldschn. 2 Mt. 50 Pf.

Einer der bedeutendsten Lyrifer giebt sein Urtheil darüber folgendermaßen ab: "Ihre Gedichte habe ich mit herzlicher Theilnahme, zum Theil mit inniger Rührung gelesen. Die Natur in ihren lieblichen und wehmüthigen Bildern, das Menschenkeben mit seinem Leid und seiner Freude, und zwar daß fremde wie das eigene; die Wahnungen und Tröstungen unseres christlichen Glaubens — Alles das klingt aus Ihren Liedern einfach und herzlich wieder, so daß man fühlt: es ist wirklich empfunden und nicht blos gemacht, und daß darum ein Eindruck auf ein empfängliches Gemüth nicht ausbleiben kann."

(Reichsbote.) "Eine Sammlung gar lieblicher vom Dutte driftlichen Geistes durchwehter Gebichte, an welchen das herz der Leser in Freud und Leid sich erquiden wird. Das schone Büchlein wird gewiß unter gar manchem Christbaum zu finden sein; benn es ist sehr geeignet zu Weihnachtse wie Geburtstagsgeschenken."

(Evangelisch Rirchlicher Unzeiger von Berlin.) "Gin garter Strauß ernster und heiterer Lieder, die, in den verschiedensten Lebensstunden gedichtet, in der Beichheit und Tiefe der Empfindung Zeugnisse von dem geben, was das herz bewegt."

(Rordbeutsche Allgemeine Zeitung.) "Gine kleine Sammlung ichöner, ernfter Gedichte, die, aus eblem Frauenherzen kommend, den Weg zu vielen Herzen finden werden. Es ist eine herrliche Gabe solcher poesiereicher Naturen wie der Verfasserin, Gefühle und Gedanken, die auch in unserem Innern, wenn auch schlummernd, leben, zu weden und zum Bewußtsein zu bringen, noch herrlicher, wenn die Form dem Inhalt so entspricht wie hier."

Morden.

Diedr. Soltau's Berlag.